

# University of Florida Cibraries



The Gift of

Oscar F. Jones





## Deutsche

Dational-Litteratur

# Deutsche

# **Bational-Litteratur**

### Historisch fritische Alusgabe

Unter Mitwirkung

von

Dr. Arnold, Dr. G. Salke, Prof. Dr. H. Bartsch, Prof. Dr. H. Bechstein, Prof. Dr. G. Behaghel, Prof. Dr. B. Bistinger, Prof. Dr. H. Bistinger, Dr. H. Bobertag, Dr. H. Borberger, Dr. W. Creigenach, Dr. Joh. Crüger, Prof. Dr. H. Düntzer, Prof. Dr. R. Frey, A. Fulda, Prof. Dr. A. Geiger, Dr. H. Damel, Dr. E. Henrici, Dr. M. Roch, Prof. Dr. H. Tambel, Dr. H. Hindy, Prof. Dr. H. Munder, Dr. H. Herrich, Dr. H. Gesterley, Prof. Dr. H. Palm, Prof. Dr. H. Piper, Dr. H. Pröhle, Dr. Wolf Kosenberg, Dr. A. Sauer, Prof. Dr. H. J. Schröer, K. Steiner, Prof. Dr. M. Stern, Prof. Dr. F. Wetter, Dr. C. Wendeler, Dr. C. T. Solling u. a.

herausgegeben.

pon

Joseph Kürschner

67. Band Cessings Werke X

Berlin und Stuttgart, Verlag von W. Spemann (G. E.) Lessing Tessing Werke

Sehnter Ceil

## Hamburgische Dramaturgie

Kleine Schriften aus der hamburger Beit

Herausgegeben

non

Dr. R. Boxberger



Berlin und Stuttgart, Verlag von W. Spemann



Ulle Rechte vorbehalten

#### Einleitung.

Dieser Band enthält alles, was Lessing anßer den "Antiquarischen Briesen" (IX, 2) und einem kleineren Aufsah ebd.) während seines Hamburger Ausenthaltes verössentlicht hat. Außer der "Dramaturgie" sind es zwar nur einige Kleinigkeiten; um so wichtiger aber ist die "Dramaturgie" selbst.

Meines Wissens ist es zuerst Guhraner gewesen, der die Bemerkung machte, daß die "Tramaturgie" im Grunde der zweite Teil des "Laostoon" ist. Er hat sehr recht, was den Inhalt betrisst; daß die Beranlassung zu diesem, Lessings zweitem fritischen Hauptwerf eine wesenklich andere ist als die zum "Laosoon", war Guhraner so gut wie sedermann bekannt. Ja es läßt sich kann ein größerer Gegensatz denken als der, unter welchem diese beiden Werke entstanden.

Den Laofoon brachte Lessing embryonisch von Brestau nach Berlin mit; dort in Brestau, in dem bunten Gewühl des Soldatensebens, hatte er sich geistig erfrischt, seiner Kasse aufgeholsen durch den anständigen Gebalt, den er bezog, den ersten in seinem Leben, und seinen wissenschaftlichen Liebhabereien und Forschungen nur die Mußestunden gewidmet, die ihm seine Sekretariatsgeschäfte übrig ließen. Durch Windelmanns erste Tresdener Schriften sowie durch dessen Aufenthalt in Italien war

damals die Ausmerksamkeit der gebildeten Tentschen auf die Tentmäler der antiken Kunft gelenkt worden, die Winckelmann zuerst mit einem von ihrer Schönheit trunkenen Blick betrachtete und auch seine empfänglichen Zeitgenossen betrachten lehrte. Wenn nun auch Lessing ihm hierin nicht ganz folgte, so war doch Winckelmanns Auregung mächtig genug gewesen, um Lessing zu bewegen, sich mit seiner gauzen geistigen Kraft auf dieses Gebiet zu wersen; die Ideen, die er später an dem Faden der Gruppe des Laokoon aufreihte, und denen er zunächst nur einen gemeinsamen Titel, "Hermäa", geben wollte, brachte er aus Breslau nach Berlin mit, um sie hier im mündlichen, lebhaften Verkehr mit seinen Freunden Mendelssohn und Nicolai ausreisen zu lassen.

Zunächst noch durch das von Breslau mitgebrachte Geld vor Nahrungssorgen geschützt, hatte er Muße, den ersten Teil des "Laokoon" nach Belieben fertig zu stellen; allerdings dauerte die Muße nicht gar zu lange, und er mußte wieder die gewohnte, aber jetzt ihm mehr als je verhaßte Schriftstellerei um des täglichen Brotes willen ergreisen, auch den ersten Teil des "Laokoon" sowohl um des Ruhmes als um des Geldes willen unter die Presse geben, nachdem er ihn mehr abgebrochen als beendigt hatte. Im ganzen aber, sieht man doch, war der "Laokoon" ein Erzeugnis seiner Wahl und seiner Nuße nicht weniger als seiner Muse.

Gang anders dagegen verhält es fich mit der "Dramaturgie". Die Schriftstellerei um bes täglichen Brotes willen, wie gesagt, mar Leffing verhaßt geworden; er hoffte auf eine Unstellung, und zwar als Bibliothefar des großen Preußenkönigs. Diese Hoffnung schling fehl; auch Bindelmann war zu der neu zu besethenden Stelle vorgeschlagen gewesen, hatte aber im Gefühl seines Wertes und bes Opfers, welches er burch Die Rückfehr nach Deutschland hätte bringen muffen, einen dem Ronig "für einen Deutschen" zu hoch dünkenden Gehalt gefordert, und Leffing dachte nun daran, in Winckelmanns Fußstapfen zu treten. Er wollte gu= nächst, wie Windelmann, nach Dresden gehen, um bort Studien für die Fortsetzung seines "Laokoon" zu machen, und wahrscheinlich dachte er auch schon im stillen daran, Italien zu besuchen und fich dort, wie Windelmann, eine Existenz zu schaffen, die das undankbare Baterland ihm hartnäckig zu verweigern schien. Da fam von einer Seite, nach ber er lange nicht mehr ben Blick hingewandt hatte, von der Seite des Theaters, eine augenblickliche Erlösung für ihn aus seiner peinlichen Lage.

Es war in Hamburg von unternehmenden Kausselten der Entschluß gesaßt worden, über den Lessing am Schluß der "Dramaturgie" so bitter spottet, ein deutsches Nationaltheater zu gründen. Die Seele dieses Unternehmens, nach seiner geistigen Seite hin, war der Schauspieldichter Löwen gewesen, der sich auch erboten hatte, der Truppe Vorlesungen zu halten. Diese Vorlesungen tras, ohne Löwens Verschulden, das erste Mißzgeschief des neuen Unternehmens, sie gingen, aus Mangel an Teilnahme, bald wieder ein. Ein zweites Mißzgeschich, welches das Hamburger "National»

theater" freilich damals mit jedem andern deutschen Theater teilte, war ber Mangel eines geeigneten Repertoires. Erft bem großen Schauspieler R. L. Schröber, dem Stieffohne Uckermanns, beffen von ihm erbautes Theater man ihm abgekauft hatte, gelang es, Chakefpeares Stücke gunächft auf ber Hamburger Bühne heimisch zu machen\*) und mit der Vorstellung des "Samlet", 20. September 1776 "eine neue Ara für die Kunft Thaliens" zu schaffen, somit auszuführen, worauf hingebeutet zu haben eines der größten Berdienfte der "Dramaturgie" ift, die Bermählung des deutschen Beiftes mit dem englischen, und bamit bie unnatürliche Bermischung deutschen und frangosischen Geiftes, die jo viele Bastardfinder erzeugt hatte, aufzuheben. Bis dahin aber beherrichte noch der Ginfluß Gotticheds das Repertoire der norddeutschen Bühnen, wenigstens mas die Wahl der Stude betraf, für welche Löwen bei dem neuen Samburger Unternehmen forgen follte. Bei weitem der größere Teil der auf dem "Mationaltheater" aufgeführten Stücke ift frangösischen Ursprungs. Dier galt es also gunächst für Leffing, ben Rampf gegen Gottiched, ben er gulett und am icharfften in den "Litteraturbriefen" geführt hatte, wieder aufzunehmen und nun, nachdem seine Theorie des Dramas schon so ziemlich beseitigt war, auch feinen Ginfluß auf die Wahl der Stücke zu vernichten. 3mar wird Gott= school unmittelbar nur einmal in der "Dramaturgie" angegriffen (St. 18), und zwar wegen seiner Vertreibung des Hanswurst von der Buhne, die Leffing ichon im 17. "Litteralurbriefe" "die größte Sarlefinade" genannt hatte, "die jemals gespielt worden". Aber damals, 1759, lebte Gottsched noch, jett, 1768, mar er tot und wird, mas feine eigenen Berdienfte um die deutsche Litteratur betrifft, wie eine längst verschollene vermeintliche Größe behandelt (St. 81). Aber feine Günftlinge, Die Frangofen, lebten und blüten noch und ihr Ginfluß auf das norddeutsche Repertoire war noch ungeschwächt. Dier mußte Wandel geschaffen werden. Un der Spike der noch lebenden frangösischen Dramatifer und im unangefochtenen Geunß des höchsten Anschens auch bei den Deutschen, auch bei Friedrich dem Broken, der, höchst mahrscheinlich um seinetwillen, Lessingen als Bibliothefar verschmäht hatte, stand Boltaire, Leffings Reind, mit dem er von Berlin her noch ein Sühnchen zu pflücken hatte. Gegen diesen wurde denn nun auch der Kampf auf der ganzen Front eröffnet; die Kritik seiner "Merope" (St. 36-50) ift eines der größten Meisterwerke der "Dramaturgie". Boltaire hatte durch seinen Aufenthalt in England, man fann sagen, zum Unglück der französischen sowohl wie der deutschen Litteratur Chatespeares Meisterwerte fennen gelernt und, unfähig fie gn verfteben, fich bemüht, jeinen (Boltaires) Landsleuten sowie seinen beutschen Berehrern und Nachbetern einen möglichst nachteiligen Begriff davon bei-

<sup>\*)</sup> Bgl. jest darüber: Schröber und Gotter. Gine Gpijode aus der deutschen Theatersgeschiche. Briefe Ariedrich Ludwig Schröders an Friedrich Wilhelm Gotter. 1777 und 1778. Eingeleitet und herausgegeben von Dr. Berthold Lihmann, a. o. Prosessor deutschen Litteraturgeschichte in Jena. Hamburg und Leipzig, Boß, 1887, S. 17.

zubringen. Nur so war es möglich geworden, daß Friedrich der Große, der die englische Bühne nur durch die Vermittlung Voltaires fannte, noch 1780 die Stücke der deutschen "Sturm- und Drang"-Beriode, und besonders das Meisterwerf derselben, Goethes "Got von Berlichingen", abscheuliche Nachahmungen der Stücke eines barbarischen Zeitalters nennen konnte. Besonders der "Samlet", diefes deutschefte aller englischen Stude\*), paßte durchans nicht in die Schablone diefes frangofischten aller französischen Schriftsteller. Und gleichwohl war ihm leicht nachzuweisen, daß Shakespeares Kühnheit auch ihm imponiert hatte, daß der Geift des Minus in der "Semiramis" (wenn auch Gespenstererscheinungen auf der klassischen Bühne des Altertums nicht fremd waren, wurden sie doch nicht zur Enthüllung eines Berbrechens angewandt), ebenfo wie der Charafter bes eifersüchtigen Drosman in ber "Zaire" Feuerbrände waren, die Voltaire dem tragischen Scheiterhaufen Shafespeares entwandt hatte. Um fo fclimmer für Boltaire! Denn gegen bas Driginal gehalten, nahm fich die frangösische Nachahmung, in die frangösische Schablone des Unftandes, der Galanterie, gepreßt, nun doppelt lächerlich aus. Boltaires Schützling war fein Borganger, ber Begrunder bes frangofischen fog. "tlaffischen" Theaters, der "große" Corneille. Denn wenn Boltaire auch in seinem Rommentar zu ben Werken bes Corneille bemfelben viele Berftobe nachgewiesen hatte, so war doch schon dieser Kommentar selbst eine feinen Manen bargebrachte Sulvigung. Es galt also auch hier, Boltairen zu zeigen, daß er ebensowenig imftande war, Chakespeares Große ein= zusehen als Corneilles Rleinheit; daß er die schlimmsten von Corneilles Wehlern nicht finden konnte, weil er sie mit ihm teilte. Also auch in Corneille ward Voltaire, mittelbar, angegriffen, und die Kritik der "Rodogune" (St. 29-32), auf die Corneille felbst fich bas meifte eingebildet hatte, ift ein nicht minder gelungenes Meisterwerk Leffings als die der Boltairijchen "Merope". Zu Leffings scharfem Berfahren gegen Corneille trug nun noch wesentlich bei, daß "Racine nur durch seine Muster ver-

\*) Man bente an das herrliche Gedicht Freiligraths, von dem ich mich nicht enthalten kann, wenigstens die erste und die lette Strophe hier anzusühren: Deutschland ist Hambet! — Ernst und stumm

Deutschlafand ift Hamlet! — Ernst und stun In seinen Thoren jede Nacht Gest die begradne Freiheit um Und winst den Männern auf der Wackt. Dasseht die Hohen, dans bewehrt, Und jagt dem Jaudrer, der noch zweiselt! "Sei mir ein Rächer, zieh dein Schwert, Wan hat mir Gift ins Ohr geträuselt!

Nur ein Cutschluß! Aufsteht die Bahn — Tritt in die Schranken kühn und dreist! Denk' an den Schwur, den du gethan Und räche deines Naters Geist! Bozu dies Gribeln für und für? Doch — durf ich schelten, alter Träumer? Vin ich ja selbt ein Estlat von dir, Du ew'ger Zauderer und Säumer! führte, Corneille aber durch seine Muster und Lehren zugleich" (durch lettere nämlich in seinen "Untersuchungen über dramatische Kunst" und den Beurteilungen, die er seinen eigenen Schöpfungen vorausschickte). Deshalb knüpft denn auch Leising gerade an die Kritit des Corneille die höchste Leistung der gausen "Tramaturgie" an: die Untersuchung über die Poetif des Aristoteles. Er nimmt, wie ein Lessing-Forscher, sich sehr tressend ausdrückt, den Franzosen ihren Aristoteles aus der Hand und des weist ihnen, mit diesem Führer in der Hand, wie seltsame Winkelzüge sie gemacht haben, um sich seinen Forderungen zu entziehen und doch den Schein zu wahren, als hätten sie dieselben in vollstem Maße erfüllt, daß sie vollungen sich vor seiner Zuchtrute gesürchtet haben', aber statt durch willigen und verständigen Gehorsam ihr zuvorzutonnnen, ihr seige entlausen sind.

Glimpflicher, wenigstens fürzer, als Beter Corneille fam sein jungerer Bruder Thomas weg, beffen "Gffer" von Leffing zwar ausführlicher besprochen wird (St. 22-25), aber nur um daran wieder eine Bolemik gegen Boltgires Rorgelei über das Berhaltnis biftorifder Stiffe zu ihren geschichtlichen Grundlagen zu fnüpfen. Auch gab ihm dieses Stück Beranlaffung zu einer höchst lehrreichen Bergleichung mit zwei Stücken bes nämlichen Inhalts. Das eine ist ein alteres Stud von Joh. Banks, aus welchem Leffing fogar mehrere Scenen bes dritten Aufzuges überfett (St. 57 f.) und von denen er dann jagt: "Ich meines Teils möchte diese Scenen lieber auch nur gedacht, als den ganzen Gffer des Corneille gemacht haben. Sie find so charafteristisch, so voller Leben und Wahrheit, daß das Beste des Franzosen eine sehr armselige Figur dagegen macht." Alfo hier wiederum eine Bevorzugung des englischen Theaters, gegen deffen Mängel Leffing jedoch keinesweg blind war, vor dem frangösischen. Aber noch ein zweites Stück wurde bei dieser Gelegenheit zur Bergleichung herangezogen, und diesmal ein fpanisches, deffen Berfasser ihm selbst unbefannt war, und von dem er wohl nur Einsicht erlangt hatte durch die Sandelsverbindungen Samburgs mit Portugal und Spanien.

Wenn wir nun hier einen Auhepuntt machen, um den Juhalt der "Tramaturgie", soweit er bis jest zur Sprache gekommen, zu ordnen, so ergiebt sich leicht die Einteilung desselben. Die "Dramaturgie" zersfällt in zwei Teile, einen negativen und einen positiven. Der negative ist der Kampf gegen das Franzosentum, also gegen den Gottschedichen Geschmack, der positive ist der Hinweis auf die Verwandtschaft des deutschen Geistes mit dem englischen und damit auf die Wöglichkeit der Vefruchtung jenes durch diesen, wobei natürlich in erster Linie Shakespeare als Muster ausgestellt wurde. Wenn nun, wie wir sahen, dieser Hinweis wenige Jahre nach der kurzen Blüte des "Nationaltheaters" in derselben Stadt und auf derselben Bühne durch Lessings prophetische Ihat seine Früchte trug und der Geist des alten Hanlet durch eben denselben Schröder, den Beswunderer Lessings, an das Lampenlicht herausbeschworen ward, den man

von dem Unternehmen des "Nationaltheaters" ausschließen zu müssen geglaubt hatte: so ist Lessing durch seine Bemühung, den Dentschen auch das Verständnis des spanischen Theaters zu eröffnen, der Borläuser der Nomantit geworden. Er hat zuerst uns den Ausblick auf eine Litteratur eröffnet, deren nähere Kenntnis ein gewaltiger Fortschritt war in der Entwicklung der deutschen Litteratur zur Weltlitteratur. Denn durch das Jahrhunderte lange Znsammenleben der Spanier mit den Mauren in ihrem Lande ist der Geist des Morgenlandes in die spanische Litteratur eingedrungen, wie dies schon Goethe erkannt hat:

Herrlich ift der Orient Über's Mittelmeer gedrungen; Nur wer Hafis liebt und kennt, Weiß, was Calderon gesungen.\*)

Und somit würde uns die "Dramaturgie" wie in das Zeitalter der Romantik, also in das 19. Jahrhundert, vorwärts, so auch rückwärts führen in die Zeit der Kreuzzüge, wo Morgenland und Abendland sich im Morgenlande maßen, also in die Zeit von Leisings "Nathan", und noch weiter hinauf, wo sie zum erstenmal im Abendland auf einander stießen, zur Zeit des maurischen Einsalls in Spanien. Unter diesem Betracht ist die Analyse des spanischen "Esser" (St. 60—67), so anziehend wie sie an sich schon ist, auch ein höchst wichtiger Fortschritt in der Entwickelung unserer deutschen Litteratur.

Von der Beurteilung des frangösischen Dramas ist wenig mehr zu jagen. Nacine wird nur beiläufig fritisiert, Molière erhält, was ihm gebührt, das höchste, uneingeschränkte Lob. Aber auch von der Besprechung der verhältnismäßig wenigen dentschen Originalftücke ist nicht viel Bedeutendes zu melden. Unter den Auspizien des Gottschedschen Geiftes fah es eben noch traurig aus auf dem Gebiete des bentichen Dramas, und mas darüber zu sagen ist, hat Lessing in dem schon erwähnten 17. Litteraturbrief schon gesagt. Bezeichnend ift, daß man die neue Bühne, da man ihr doch wenigstens nicht die Schande anthun wollte, das "Nationaltheater" mit einem fremden Stude zu eröffnen, mit nichts Befferem einzuweihen mußte als mit dem schwächlichen Jugendwerf eines jung verstorbenen Dichters, der zwar mit Leffing befreundet gewesen, den dieser aber hier unmöglich schonen durfte. Aber auch darin ift Leffing groß, daß ihm bisweilen das unbedeutendste Stück Gelegenheit bietet zu den bedeutsamften Bemertungen. Überhaupt liegt auch darin ein eigentümlicher Wert der "Dramaturgje", daß der tritisierte Gegenstand durch die Kritit gehoben wird; gewöhnlich ift das Gegenteil der Jall. Co bietet das Eröffnungsftud "Dlint und Sophronia" von v. Cronegt unferm Dramaturgen willfommene Gelegen-

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu jest: Biffenschaftliche Beilage zum Programm des Sophien-Realgymnafiums. Zu Lessings spanischen Studien. Von B. A. Wagner. Berlin, Gärtner, 1883.

heit, über "chriftliche Trauerspiele" zu sprechen, durch welche bekanntlich Boltaire in seiner "Alzire", Corneille in seinem "Polpeukt" sich gegen den Genius der dramatischen Kunst versündigt hatten, indem sie die "seidende Tugend" für dramatisch wirtsam hielten. Zwar dem wahren Genie (nur nicht einem Boltaire und Corneille) ist nichts unmöglich, und Lessing ist weit davon entsernt, einem solchen als Dittator seine Greuzen seinen zu wollen; er wollte nur über das disher auf diesem Gebiete Geseistete und ihm bekannt Gewordene urteisen, und das war vorsichtig von ihm. Denn alserdings würde er zwei unsterblichen Werten, freisich Erzeugnissen von Genies ersten Ranges, schreiendes Unrecht gethan haben, von denen das eine schon längst vorhanden, aber in Deutschland noch nicht bekannt war, das andere noch in der Zeiten Schose schlummerte: Calderons "Etandhafter Prinz" und Lessings "Nathan der Weise".

Das Bebeutendste, was von deutschen Stücken vorgeführt wurde, waren, abgesehen von einigen erträglichen Lustspielen von Elias Schlegel und Gellert ("Die franke Frau", St. 22), Lessings eigene Dramen. Aber gerade dasjenige seiner Meisterwerke, auf welches Deutschland bisher das meiste Necht hatte stolz zu sein, welches er kurz vor seinem Abgang nach Hamburg in Berlin hatte drucken lassen, die "wahrhafte Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von echt norddeutschem Nationalgehalt", wie Goethe es genannt hatte, durste auf dem "Nationaltheater" auf Berlin, wo, nach Karl Lessings tressender Bemerkung, alle Einwendungen gegen die Ausschlage daruf hinaus liesen, man könne zwar über Gott räsonnieren und dogmatisseren, aber nicht über Regierung und Polizei.

Ich rede von "Minna von Barnhelm", die erft, nach dem Scheitern des "Nationaltheaters", unter Ackermann in Samburg 1769 zur Aufführung gelangte. Schon diese eine Thatsache wirst das traurigste Licht auf die damaligen deutschen Bühnenverhältniffe. Aber nicht nur die Obrigfeit trat dem wohlgemeinten Unternehmen hemmend entgegen, sondern auch das Bublifum, durch feine Teilnahmlofigkeit, und die Schauspieler, durch ihren Widerwillen gegen felbst die schonendste Kritit, sobald sie nicht unbedingtes Lob spendet. Rach dem Plane sollte die "Dramaturgie" alles zum Theaterwesen Gehörige in das Bereich ihrer Besprechung gieben, besonders jedoch, wie felbstverständlich, die Auffassung und Wiedergabe der Rollen durch die Schauspieler. Wie ernfthaft Leffing auch diesen Teil seiner Aufgabe nahm, beweisen zwei Bruchstücke von Abhandlungen, die er zum Zweck der "Dramaturgie" unternahm oder wenigstens wieder vornahm, aus seinem Nachlaß, die wir aber erft in einem späteren Bande bringen. Diesem umfaffenden Plan verbanken wir denn auch eine sehr verftändige Museinandersetzung über die Notwendigkeit eines inneren Zusammenhanges der Aufangs- und Zwischenatts-Musik mit der Sandlung des Stückes, Aber über den Bortrag, die Gebarden u. f. w. der Schauspieler verstummte er schon mit dem 20. Stud - jedenfalls zum Gewinn für die "Dramaturgie." Denn fein Zweifel, wir hatten auch über Gebärdensprache, Detlamation u. dergl. vortreffliche Bemerfungen von ihm erhalten; er würde wohl auch hier sich immer mehr, wie er es auch sonst in der Britif that, von dem einzelnen Fall und der einzelnen Berson emancipiert haben, um allgemeine Gesetze aufzustellen; indessen ift diese gange Runft, um einen Ausdruck des "Laofoon" zu gebrauchen, doch zu "transitorisch", ju fehr an die Perfonlichkeit des Darftellenden gebunden, um fich einer wissenschaftlichen, sustematischen Behandlung leicht zu begnemen. Der Empfindlichkeit ber Madame Benfel, ber Geliebten, fpateren Gattin Seilers, der die Seele der technischen und industriellen Leitung des Unternehmens war und später auch aus einem Kanfmann Theaterdirettor ward, verdantte Leffing und wir mit ihm seine Befreiung von dieser Pflicht, der Kritif des Spiels. Er hatte behauptet, sie mare für eine gewisse Rolle ju groß gewesen, was fie als Tadel empfunden hatte. 3m 25. Stück fritifierte er noch einmal das Sviel der Madame Lowen und aab dann feiner eigenen Empfindlichfeit über die Empfindlichfeit der Madame Senfel einen herrlichen Ausdruck mit den Worten, die man felbst dort nachlesen mag. Damit war er dieser Pflicht entledigt, und nun immer weiter ausgreifend, und die einzelnen Aufführungen immer mehr nur als Schwungbretter benutend, schwang er sich in die heiteren Regionen seiner drama= tischen und dramaturgischen Ideen empor.

Und nun fehre ich zu meinem Anfange gurudt: zu einer Bergleichung der Entstehungsart des "Laokoon" und der "Dramaturgie". Ich hatte behanntet, diese sei so gegensätzlich als möglich. Bei dem "Laokoon" eine Zeit lang vollständige Muße, vollständige Freiheit in der Wahl bes Stoffes, den er nur äußerlich an den Kaden der Gruppe des Laofoon anreiht, was mehr eine freie Suldigung für Windelmann war. Sier, bei der "Dramaturgie", der Zwang, den das notwendige regelmäßige Er= icheinen ber Wochenschrift einerseits ausübte. Denn wenn er fich auch von diesem Zwang später emancipierte, jo empfand er ihn darum nicht minder, ja vielleicht um so mehr, als Zwang. Einen andern, ebenfo drückenden, übte das, wie wir faben, höchst mangelhafte und einseitige Repertoire auf ihn aus; es gehörte eben die Kraft des Leffingichen Genies dazu, über so unvollfommene dichterische Leiftungen so volltommene Aritifen zu schreiben. Und doch behält (Buhrauer, oder wer es sonft zu= erst gesagt hat, recht: die "Dramaturgie" ist die Fortsehung des "Laofoon", und sie ist deshalb um nichts schlechter ausgefallen, weil eine äußere Rötigung sie hervorgerufen hat. Diese Rötigung lodte bloß die Gedanken an das Tageslicht, die seit seinen dramatischen Versuchen und theatralischen Zeitschriften in ihm schlummerten, und die der "Laotoon" in ein System hatte bringen helfen. Es ift der Grundgedanke des "Laokoon" hier angewandt auf die Schausvielfunft und die dramatische Dichtfunft, die er ja auch besonders angeht: Die Boesie (und die Schauspielfunst) hat Körper (die dramatische Dichtfunft Charaftere) darzustellen andeutungsweise durch Handlungen.

Die Blütezeit des neuen Unternehmens ging bald vorüber. Döbbelin fam aus Breußen nach Samburg, um für seine neue Truppe Bolfer gu werben, und nahm eine Reihe von Mitgliedern der Samburger Bühne mit sich nach Berlin. Dann kamen - frangösische Romödianten, die Borfchub und Beifall fanden; auch diese gingen im folgenden Jahre nach Berlin. Um 4. Dezember 1767 wurde die Bühne mit "Mahomet dem Bropheten" geschlossen, worauf die Gesellschaft nach Sannover wanderte. Leffing, schon durch das Compagnicaeschäft mit Bode gebunden, blieb in Samburg und hatte den Winter über mit der Ausarbeitung feiner "Dramaturgie" vollauf zu thun. "Ich muß um mich greifen", schrich er den 2. Februar 1768 an Nicolai, "um die Materie zu meiner Dramaturgie so lange zu behnen, bis die Gesellschaft wieder nach Hamburg kommt." Dies geschah im Mai 1768. Die Stockung im Hamburger Theaterleben gereichte also dem Leffingichen Unternehmen, seinem geiftigen Gehalt nach, 3um Borteil. Aber allmählich erfaltete auch Leffings Gifer. Die Studien jum "Laokoon", von bem er einen zweiten Band zu liefern gedachte, murben, nachdem sie lange als Nebenarbeit bei Seite geschoben worden waren, durch Klopens und seiner Unhänger Angriffe auf das unsterbliche Werk wieder in ben Bordergrund feines litterarischen Interesses gerückt; es ent= standen die "Antiquarischen Briefe" (IX, 2). Infolge der wieder erwachten Reigung zum antignarischen Studium bachte Leffing fogar nunmehr ernftlich baran, nach Italien zu gehen. Endlich machte eine schurkische Prellerei, die ein pseudonnmer Nachdrucker der "Dramaturgie" ins Wert geseth hatte, bem Unternehmen ein plötliches Ende, nachdem es auf zwei Bande angewächsen war.

És critbrigt nur noch zu bemerken, daß zwei Verzeichnisse der Stücke, das erste von Lessing, das zweite von Löwen (S. 468—479), beide hier nach dem genaueren Redlichschen Drucke der Hempelschen Ausgabe, einzelne auf die "Dramaturgie" bezügliche Anzeigen Lessings (S. 481 f.), ferner einige Bruchstücke aus Lessings Nachlaß (S. 483 fl.) den Schluß des Bandes ausmachen, sowie auch mit Tank auf die tresslichen Materialien zur Erstärung der "Dramaturgie" von Cosack und von Schröter und Thiele hinzuweisen, denen ich für viele Nachweise verbunden bin.

ff. Borberger.



## Hamburgische Dramaturgie.

Erster Band.



#### Ankündigung.

Es wird sich leicht erraten lassen, daß die neue Verwaltung bes hiesigen Theaters die Veranlassung des gegenwärtigen Blattes ist.

Der Endzweck desselben soll den guten Absichten entsprechen, welche man den Männern, die sich dieser Verwaltung unterziehen wollen, nicht anders als beimessen fann. Sie haben sich selbst hinlänglich darüber erklärt, und ihre Außerungen sind sowohl hier als auswärts von dem seinern Teile des Publikums mit dem veisfalle aufgenommen worden, den jede freiwillige Veförderung des allgemeinen Vesten verdient und zu unsern Zeiten sich versprechen darf.

Freilich giebt es immer und überall Leute, die, weil sie sich selbst am besten kennen, bei jedem guten Unternehmen nichts als Nebenabsichten erblicken. Man könnte ihnen diese Beruhigung ihrer selbst gern gönnen; aber wenn die vermeinten Nebenabsichten sie wider die Sache selbst aufbringen, wenn ihr hämischer Neid, um jene zu vereiteln, auch diese scheitern zu lassen benüht ist, so müssen sie wissen, daß sie die verachtungswürdigsten Glieder der mensche lichen Gesellschaft sind.

Glücklich der Ort, wo diese Elenden den Ton nicht angeben, wo die größere Anzahl wohlgesimmter Bürger sie in den Schranken der Chrerbietung hält und nicht verstattet, daß das Besser des

Klein ist ber Bilhne Naum, ber Schabe besto größer, Der aus dem Zweck sie zu verändern fließt, Wenn die Veränderung nicht besser Als diese Nachricht ist.

<sup>7</sup> f. Sie . . . erklärt, der Hamburger Dichter Löwen hatte im herbste 1766 eine "Borläufige Racheicht" veröffentlicht. — 13 ff. Ein Unbefannter, wahrscheinlich Trever in Hamburg (1716—1769), hatte folgendes Gedicht handschriftlich verbreitet (gegen Löwens "Borläufige Rachricht"):

Ganzen ein Raub ihrer Kabalen, und patriotische Absichten ein Vorwurf ihres spöttischen Aberwißes werden!

So glüdlich sei Samburg in allem, woran seinem Wohlstande und seiner Freiheit gelegen; benn es verbient, so glüdlich zu sein!

Als Schlegel zur Aufnahme des dänischen Theaters — (ein 5 beutscher Dichter des dänischen Theaters!) — Vorschläge that, von welchen es Deutschland noch lange zum Vorwurfe gereichen wird, daß ihm keine Gelegenheit gemacht worden, sie zur Aufsnahme des unfrigen zu thun: war dieses der erste und vornehmste, "daß man den Schauspielern selbst die Sorge nicht überlassen müsse, "daß man den Schauspielern selbst die Sorge nicht überlassen müsse, sog für ihren Verlust und Gewinst zu arbeiten".\*) Die Prinzipalschaft unter ihnen hat eine freie Kunst zu einem Handwerfe heradzgeset, welches der Meister mehrenteils desto nachlässiger und eigennütziger treiben läßt, je gewissere Kunden, je mehrere Abnehmer ihm Notdurft oder Lurus versprechen.

Wenn hier also bis itt auch weiter noch nichts geschehen wäre, als daß eine Gesellschaft von Freunden der Bühne Hand an das Werk gelegt und, nach einem gemeinnützigen Plane arbeiten zu lassen, sich verbunden hätte, so wäre dennoch, bloß dadurch, schon viel gewonnen. Denn aus dieser ersten Veränderung können 20 auch bei einer nur mäßigen Vegünstigung des Publikuns seicht und geschwind alle andere Verbesserungen erwachsen, deren unser Theater bedarf.

An Fleiß und Kosten wird sicherlich nichts gespart werden; ob es an Geschmack und Sinsicht sehlen dürste, nuß die Zeit 25 lehren. Und hat es nicht das Publikum in seiner Gewalt, was es hierin mangelhaft sinden sollte, abstellen und verbessern zu lassen? Es komme nur, und sehe und höre, und prüse und richte! Seine Stimme soll nie geringschätzig verhört, sein Urteil soll nie ohne Unterwerfung vernommen werden!

Nur daß sich nicht jeder kleine Kritikaster für das Publikum halte, und derzenige, dessen Erwartungen getäuscht werden, auch ein wenig mit sich selbst zu Rate gehe, von welcher Art seine Erwartungen gewesen! Nicht jeder Liebhaber ist Kenner; nicht

<sup>\*)</sup> Werte, britter Teil, S. 252. [Johann Clias Schlegel aus Meißen, 1718—1749, wurde als Gefandischafts-Sefretär nach Kopenhagen berufen und schrieb dort 1746, "Gedanten zur Aufnahme des dänischen Abeaters". Lessings Citat sindet sich jedoch nicht in diesem Aussiake, den Lessing im 44. Etild eitert (wieder abgedendt bei: von Autoniewiez, S. S. Schlegels äfthetische und dem den derwirften, Keubruck. Heildronn 1887, S. 193 sch.), sondern in dem ihm vorhergehenden "Schreiben von Errichtung eines Theaters in Kopenhagen" (1746).] — 31. Krititaster, schlechter Kritifer.

jeder, der die Schönheiten eines Stücks, das richtige Spiel eines Afteurs empfindet, kann darum auch den Wert aller andern schäßen. Man hat keinen Geschmack, wenn man nur einen einseitigen Geschmack hat; aber oft ist man besto parteiischer. Der wahre 5 Geschmad ift ber allgemeine, ber sich über Schönheiten von jeder Art verbreitet, aber von feiner mehr Bergnügen und Entzücken erwartet, als fie nach ihrer Urt gewähren fann.

Der Stufen find viel, die eine werdende Buhne bis gum Gipfel der Bollkommenheit zu durchsteigen hat; aber eine verderbte 10 Bühne ist von dieser Höhe natürlicherweise noch weiter entsernt, und ich fürchte sehr, daß die deutsche mehr dieses als jenes ist.

Alles fann folglich nicht auf einmal geschehen. Doch was man nicht wachsen sieht, findet man nach einiger Zeit gewachsen. Der Langsamfte, der fein Ziel nur nicht aus den Augen verliert, 15 geht noch immer geschwinder, als der ohne Ziel herumirrt.

Diese Dramaturgie foll ein fritisches Register von allen auf= zuführenden Stücken halten und jeden Schritt begleiten, den die Runft, sowohl des Dichters als des Schauspielers, hier thun wird. Die Bahl ber Stücke ift feine Rleinigkeit; aber Bahl fest Menge 20 voraus; und wenn nicht immer Meisterstücke aufgeführt werden sollten, so fieht man wohl, woran die Schuld liegt. Indes ist es gut, wenn das Mittelmäßige für nichts mehr ausgegeben wird, als es ist, und der unbefriedigte Zuschauer wenigstens daran urteilen lernt. Einem Menschen von gesundem Verstande, wenn 25 man ihm Geschmack beibringen will, braucht man es nur aus= einanderzusetzen, warum ihm etwas nicht gefallen hat. Gewisse mittelmäßige Stüde muffen auch ichon barum beibehalten werden, weil sie gewisse vorzügliche Rollen haben, in welchen der oder jener Alfteur feine gange Stärke zeigen kann. Go verwirft man nicht so gleich eine musikalische Komposition, weil der Text dazu elend ist.

Die größte Feinheit eines bramatischen Richters zeigt fich barin, wenn er in jedem Falle des Bergnügens und Migvergnügens unfehlbar zu unterscheiden weiß, was und wie viel bavon auf die Rechnung des Dichters ober des Schauspielers zu setzen sei. 35 Den einen um etwas tadeln, was der andere versehen hat, heißt beide verderben. Jenem wird der Mut benommen, und diefer

wird sicher gemacht.

Besonders barf es ber Schauspieler verlangen, daß man hierin die größte Strenge und Unparteilichkeit beobachte. Die Rechtsertigung des Dichters kann jederzeit angetreten werden; sein Werf bleibt da und kann uns immer wieder vor die Augen gelegt werden. Aber die Kunst des Schauspielers ist in ihren Werken transitorisch. Sein Gutes und Schlimmes rauscht gleich schnell vorbei; und nicht selten ist die heutige Laune des Zuschauers mehr Ursache sals er selbst, warum das eine oder das andere einen lebhafteren Eindruck auf jenen gemacht hat.

Eine schöne Figur, eine bezaubernde Miene, ein sprechendes Auge, ein reizender Tritt, ein lieblicher Ton, eine melodische Stimme sind Dinge, die sich nicht wohl mit Worten ausdrücken 10 lassen. Doch sind es auch weder die einzigen noch größten Vollskommenheiten des Schauspielers. Schätbare Gaben der Natur, zu seinem Beruse sehr nötig, aber noch lange nicht seinen Beruse erfüllend! Er muß überall mit dem Dichter denken; er muß da, wo dem Dichter etwas Menschliches widersahren ist, für ihn denken. 15

Man hat allen Grund, häufige Beispiele hiervon sich von unsern Schauspielern zu versprechen. — Doch ich will die Erwartung des Publikums nicht höher stimmen. Beide schaden sich selbst:

Der zu viel verspricht, und ber zu viel erwartet.

Heute geschicht die Eröffnung der Bühne. Sie wird viel 20 entscheiden; sie nuß aber nicht alles entscheiden sollen. In den ersten Tagen werden sich die Urteile ziemlich durchfreuzen. Es würde Mühe kosten, ein ruhiges Gehör zu erlangen. — Das erste Blatt dieser Schrift soll daher nicht eher als mit dem Ansange des künftigen Monats erscheinen.

Hamburg, den 22. April 1767.

<sup>4.</sup> transitorisa, b. h. vorübergehend. Über biesen Begriss äußert sich Leifing aussführlich im 3. Abschnitt bes "Laokoon" (IX, 1, S. 21 sj.). Bgl. unten bas 5. Stüd.

#### Erftes Stück.

Den 1. Mai 1767.

Das Theater ist den 22. vorigen Monats mit dem Trauersspiele "Olint und Sophronia" glücklich eröffnet worden.

Ohne Zweifel wollte man gern mit einem deutschen Originale anfangen, welches hier noch den Reiz der Reuheit habe. Der innere Wert dieses Stückes konnte auf eine solche Ehre keinen Anspruch machen. Die Wahl wäre zu tadeln, wenn sich zeigen ließe, daß

man eine viel bessere hätte treffen können.

"Dlint und Sophronia" ift das Werk eines jungen Dichters, und sein unvollendet hinterlassens Werk. Eronegk starb allerdings für unsere Bühne zu früh; aber eigentlich gründet sich sein Ruhm mehr auf das, was er nach dem Urteile seiner Freunde für dieselbe noch hätte leisten können, als was er wirklich geleistet hat. Und welcher dramatische Dichter aus allen Zeiten und Nationen hätte in seinem sechsundzwanzigsten Jahre sterben können, ohne die Kritik über seine wahren Talente nicht ebenso zweiselhaft zu lassen?

Der Stoff ist die bekannte Episobe beim Tasso. Eine kleine 20 rührende Erzählung in ein rührendes Drama umzuschaffen, ist so leicht nicht. Zwar kostet es wenig Mühe, neue Verwickelungen zu erdenken und einzelne Empfindungen in Scenen auszudehnen. Aber zu verhüten wissen, daß diese neuen Verwickelungen weder das Interesse schwächen, noch der Wahrscheinlichkeit Eintrag thun, zis sich aus dem Gesichtspunkte des Erzählers in den wahren Standort einer jeden Person versetzen können, die Leidenschaften nicht beschreiben, sondern vor den Augen des Zuschauers entstehen und

<sup>4.</sup> Olint und Sophronia, von Johann Friedrich von Eronegk aus Anspach, 1731—1758. Bgl. über ihn VII, S. 377, Z. 9. Das Stild ist wieder abgedruckt in der "National-Litteratur": "Lessings Jugendireunde" S. 137 ff. — 19. Torquato Tasso, der berühmte Dichter des "Beseiten Jerusalem", aus Sorrent, 1544—1595.

ohne Sprung in einer so illusorischen Stätigkeit wachsen zu lassen, daß vieser sympathissieren muß, er mag wollen oder nicht: das ist es, was dazu nötig ist, was das Genie, ohne es zu wissen, ohne es sich langweilig zu erklären, thut, und was der bloß wizige Kopf

nachzumachen vergebens sich martert.

Tasso scheint in seinem "Dlint und Sophronia" den Birgil in seinem "Nisus und Euryalus" vor Augen gehabt zu haben. So wie Virgil in diesen die Stärke der Freundschaft geschildert hatte, wollte Tasso in jenen die Stärke der Liebe schildern. Dort war es heldenmütiger Diensteiser, der die Probe der Freundschaft 10 veranlaßte; hier ist es die Religion, welche der Liebe Gelegenheit giebt, sich in aller ihrer Kraft zu zeigen. Aber die Religion, welche bei dem Tasso nur das Mittel ist, wodurch er die Liebe so wirksam zeigt, ist in Eronegks Bearbeitung das Hauptwerk geworden. Er wollte den Triumph dieser in den Triumph jener 15 veredeln. Gewiß eine fromme Verbesserung — weiter aber auch nichts als fromm! Denn sie hat ihn verleitet, was dei dem Tasso so sinner und natürlich, so wahr und menschlich ist, so verwickelt und romanenhaft, so wunderdar und himmlisch zu machen, daß nichts darüber!

Beim Tasso ist es ein Zauberer, ein Kerl, der weder Christ noch Mahommedaner ist, sondern sich aus beiden Religionen einen eigenen Aberglauben zusammengesponnen hat, welcher dem Aladin den Rat giebt, das wunderthätige Marienbild aus dem Tempel in die Moschee zu bringen. Warum machte Cronegs aus 25 diesem Zauberer einen mahomedanischen Priester? Wenn dieser Priester in seiner Neligion nicht ebenso unwissend war, als es der Vichter zu sein scheint, so konnte er einen solchen Rat unmöglich geben. Sie duldet durchaus keine Vilden in ihren Moscheen. Cronegs verrät sich in mehreren Stücken, daß ihm eine sehr unz so richtige Vorstellung von dem mahomedanischen Glauben beigewohnt. Der größte Fehler aber ist, daß er eine Religion überall des Polytheismus schuldig macht, die fast mehr als jede andere auf die Sinheit Gottes dringt. Die Moschee heißt ihm "ein Sitz der falschen Götter", und den Priester selbst läßt er ausrusen:

<sup>7.</sup> Rifus und Enryalus, Aublins Virgilius Maro, römijcher Dichter aus Andes bei Mantua, 70—19 v. Chr. Jene Gpijode von den beiden Freunden Nifus und Euryalus (19gl. Schiller III, S. 190, J. 13) jindet jüch in feinem nationalen Geldengebich Aeners V, 204 ji. und IX, 176—437. Schröter und Tiele bemerten, daß der Ausund des Olind bei Tafjo II, 28 fajt wörtlich der des Nifus bei Virgil IX, 4.7 fei Bgl. auch Tafjo I, Str. 56 f.

"Co wollt ihr euch noch nicht mit Rach' und Strafe ruften, 3hr Götter? Blist, vertilgt das freche Bolf der Chriften!"

Der sorgsame Schauspieler hat in seiner Tracht das Kostüm, vom Scheitel bis zur Zehe, genau zu beobachten gesucht; und er muß

5 folche Ungereimtheiten fagen!

Beim Taffo fommt das Marienbild aus der Moschee weg, ohne daß man eigentlich weiß, ob es von Menschenhanden ent= wendet worden, ober ob eine höhere Macht dabei im Spiele acwesen. Cronegk macht ben Dlint zum Thäter. Zwar verwandelt 10 er das Marienbild in "ein Bild des Herrn am Kreug"; aber Bild ift Bild, und diefer armselige Aberglaube giebt dem Dlint eine fehr verächtliche Seite. Man fann ihm unmöglich wieder aut werden, daß er es wagen können, durch eine so kleine That sein Volk an den Rand des Verderbens zu stellen. Wenn er sich hernach 15 freiwillig dazu bekennt, so ift es nichts mehr als Schuldigkeit und feine Großmut. Beim Taffo läßt ihn bloß die Liebe diefen Schritt thun; er will Sophronien retten oder mit ihr fterben; mit ihr fterben, bloß um mit ihr zu fterben; fann er mit ihr nicht ein Bette befteigen, fo fei co ein Scheiterhaufen; an ihrer Seite, an 20 den nämlichen Pfahl gebunden, bestimmt, von dem nämlichen Feuer verzehrt zu werden, empfindet er bloß das Glück einer so füßen Nachbarschaft, bentt an nichts, was er jenseit dem Grabe zu hoffen babe, und wünscht nichts, als daß diese Nachbarschaft noch enger und vertrauter fein möge, daß er Bruft gegen Bruft bruden und 25 auf ihren Lippen seinen Geist verhauchen dürfe.

Dieser vortreffliche Kontrast zwischen einer lieben, ruhigen, ganz geistigen Schwärmerin und einem hitzigen, begierigen Jünglinge ist beim Cronegf völlig verloren. Sie sind beide von der fältesten Sinförmigseit; beide haben nichts als das Märtertum im so Kopfe; und nicht genug, daß er, daß sie sür die Religion sterben wollen: auch Evander wollte, auch Serena hätte nicht übel Lust dazu.

Ich will hier eine doppelte Anmerkung machen, welche, wohl behalten, einen angehenden tragischen Dichter vor großen Ichletritten bewahren kann. Die eine betrifft das Trauerspiel übers haupt. Wenn heldenmätige Gesinnungen Bewunderung erregen sollen, so muß der Dichter nicht zu verschwenderisch damit umgehen; denn was man öfters, was man an mehrern sieht, hört man auf,

<sup>1</sup> f. I, 3. Croneges Berte I, 291. - 26 ff. Croneges Berte I, 3:6.

zu bewundern. Hierwider hatte sich Cronegk schon in seinem "Codrus" schr versündigt. Die Liebe des Baterlandes, bis zum freiwilligen Tode für dasselbe, hätte den Codrus allein auszeichnen sollen; er hätte als ein einzelnes Wesen einer ganz besondern Art dastehen mässen, um den Eindruck zu machen, welchen der Dichter smit ihm im Sinne hatte. Aber Elesinde und Philaide, und Medon, und wer nicht? sind alle gleich bereit, ihr Leben dem Baterlande auszuopfern; unsere Bewunderung wird geteilt, und Codrus versliert sich unter der Menge. So auch hier. Was in "Olint und Sophronia" Christ ist, das alles hält gemartert werden und sterben 10 für ein Glas Wasser trinken. Wir hören diese frommen Bravaden so oft, aus so verschiedenem Munde, daß sie alle Wirkung verlieren.

Die zweite Anmerkung betrifft das chriftliche Trauerspiel insbesondere. Die Helden desselben sind mehrenteils Märtyrer. Mun leben wir zu einer Zeit, in welcher die Stimme der gesunden 15 Vernunft zu laut erschallt, als daß jeder Rasende, der sich mutzwillig, ohne alle Rot, mit Verachtung aller seiner bürgerlichen Obliegenheiten in den Tod stürzt, den Titel eines Märtyrers sich anmaßen dürste. Wir wissen ist zu wohl, die falschen Märtyrer von den wahren zu unterscheiden; wir verachten jene 20 ebenso sehr, als wir diese verehren, und höchstens können sie uns eine melancholische Thräne über die Vlindheit und den Unsinn auspressen, deren wir die Menschheit überhaupt in ihnen fähig erblicken. Doch diese Thräne ist seine von den angenehmen, die das Trauerspiel erregen will. Wenn daher der Dichter einen 25

<sup>2.</sup> Cobrus, vgl. über biefen J. Minor in (Nat.-Litt.) "Löffings Jugenhfreunde" S. 132.

— G. Bei v. Cronegt: Elifinde. Sie ist eine "Prinzessin vom Geblike des Theseus".

— Heuge, Lessing hate wohl Mendelssossis lireit in den Literaturbriesen (1763, Al.

E. 1705.) im Tinne: "Lus dieser Händlich vor vollkommenen Charattere ist noch eine andere Undehaumlich ein er rob des Codrus fürs Vaterland. Codrus pro patria non timidus mori. Die Bereits willigeit, sich dem Wohl des Vaterlands auszudfern, so staterlands vollkompern, sollte also in dem Charatter des Codrus bervorseuchen, um ihn von allen übrigen dandelnden Personen zu untersächen. Allein Medon, Elisinde und Philaide sind alle Augenblide bereit, sit Athen, sür den König, und einer sür den andern zu sterben. Wenn unter diesen großmittigen Seelen vönen, ihn die von der siesen vielde simmer um den Vorzug zu sieren, so sehr eine könig, und einer sir den notiligen Tod betrachten. Der Jusaus unter diese heroischen Gesten einen willigen Tod betrachten. Der Jusauser, dem dies heroischen Gesten einen willigen Tod betrachten. Der Jusauser, dem des Godrus eben nicht außerordentlich sinden. Er wird sied viellen, mutz zuleht das Vetragen des Codrus eben nicht außerordentlich sinden. Er wird sied viellen, mitz zuleht das Vetragen des Codrus eben nicht außerordentlich sinden. Er wird sied von der König betimmert, umrußig und niedergeicklagen, indesse das jede andere von den kandelnden Personen ichts sehnschen kanden, als sin Athen der auß einer sir den andern zu sterden. Der Tickter hätte sied die hohen, heroischen Gesimnungen aussparen sollen, damit sie in dem Charatter des Höten des die sieder in die kugen leuchten mögen." — 131. Byl. E. G. Kässere 111, E. 125 si.

Märtyrer zu feinem Selben wählt: daß er ihm ja die lautersten und triftigsten Bewegungsgründe gebe! daß er ihn ja in die unumgängliche Notwendigseit sete, ben Schritt zu thun, burch ben er sich der Gefahr blofftellt! daß er ihn ja den Tod nicht frevent= s lich fuchen, nicht höhnisch ertroten laffe! Conft wird uns fein frommer Beld zum Abichen, und die Religion felbst, die er ehren wollte, fann barunter leiden. Ich habe schon berührt, daß es nur ein ebenfo nichtswürdiger Aberglaube fein fonnte, als wir in bem Zauberer Jomen verachten, welcher ben Dlint antrieb, das Bild 10 aus der Moscher wieder zu entwenden. Es entschuldigt ben Dichter nicht, daß es Zeiten gegeben, wo ein folder Aberglaube allgemein war und bei vielen guten Eigenschaften bestehen fonnte; baß es noch Länder giebt, wo er ber frommen Cinfalt nichts Befrembendes haben wurde. Denn er schrieb fein Trauerspiel ebensowenia für 15 jene Zeiten, als er es bestimmte, in Böhmen ober Spanien gespielt zu werden. Der gute Schriftsteller, er sei von welcher Gattung er wolle, wenn er nicht bloß schreibt, seinen Wit, seine Gelehrsamfeit zu zeigen, hat immer die Erleuchtesten und Besten feiner Zeit und feines Landes in Augen, und nur was diefen 20 gefallen, was diefe rühren fann, würdigt er gu ichreiben. Gelbit ber dramatische, wenn er sich zu dem Böbel herabläßt, läßt sich nur darum zu ihm herab, um ihn zu erleuchten und zu beffern, nicht aber ihn in seinen Vorurteilen, ihn in seiner unedlen Denfungsart zu bestärken.

25

#### 3weites Stück.

Den 5. Mai 1707.

Noch eine Anmerkung, gleichfalls das chriftliche Trauerspiel betreffend, würde über die Bekehrung der Clorinde zu machen sein. So überzeugt wir auch immer von den unmittelbaren Wirkungen der Inade sein mögen, so wenig können sie uns doch auf dem Theater gefallen, wo alles, was zu dem Charafter der Personen gehört, aus den natürlichsten Ursachen entspringen muß. Wunder dulden wir da nur in der physikalischen Welt; in der moralischen muß alles seinen ordentlichen Lauf behalten, weil das Theater die Schule der moralischen Welt sein soll. Die Bewegungsgründe zu

jedem Entschlusse, zu jeder Anderung der gerinasten Gedanken und Meinungen müffen nach Maßgebung des einmal angenommenen Charafters genau gegeneinander abgewogen sein, und jene müffen nie mehr hervorbringen, als fie nach der ftrengften Wahrheit hervor= bringen können. Der Dichter kann die Runft besitzen, uns durch 5 Schönheiten des Detail über Miftverhältniffe diefer Art zu täufchen; aber er täufcht uns nur einmal, und sobald wir wieder falt werden, nehmen wir den Beifall, den er uns abgelauscht hat, zurück. Dieses auf die vierte Scene des britten Afts angewendet, wird man finden, daß die Reden und das Betragen der Sophronia die Clorinde 10 zwar zum Mitleiden hätte bewegen fonnen, aber viel zu un= vermögend find, Befehrung an einer Verson zu wirken, die gar feine Unlage zum Enthusiasmus hat. Beim Taffo nimmt Clorinde auch das Christentum an, aber in ihrer letten Stunde, aber erft. nachdem fie furz zuvor erfahren, daß ihre Eltern diesem Glauben 15 zugethan gewesen — feine, erhebliche Umstände, durch welche die Wirkung einer höhern Macht in Die Reihe natürlicher Begeben= heiten gleichsam mit eingeflochten wird. Niemand hat es beffer verstanden, wie weit man in diesem Stücke auf dem Theater gehen bürfe, als Voltaire. Nachdem die empfindliche, edle Scele des 20 Zamor durch Beispiel und Bitten, durch Großmut und Ermahnungen bestürmt und bis in das Innerste erschüttert worden, läßt er ihn doch die Wahrheit der Religion, an deren Bekennern er fo= viel Großes ficht, mehr vernuten als glauben. Und vielleicht würde Voltaire auch diese Vermutung unterdrückt haben, wenn nicht zur 25 Beruhigung des Zuschauers etwas hätte geschehen müssen.

Selbst der Polyeukt des Corneille ift, in Albsicht auf beide Anmerkungen, tadelhaft; und wenn es seine Nachahmungen immer mehr geworden sind, so dürfte die erste Tragödie, die den Namen einer christlichen verdient, ohne Zweisel noch zu erwarten sein. 30

<sup>8.</sup> Gine vorzigliche Konjeftur ift "abgetäuscht" für abgetaufct. — 20. François Arouet be Boltaire, aus Chatenay bei Paris, 1694—1778. — 22 ff. Zamores lette Worte in Boltaires "Alzire" lauten:

Je demeure immobile, égaré, confondu. Quoi donc, les vrais chrétiens auraient tant de vertu? Ah! la loi qui t'oblige à ect effort suprème, Je commence à le croire, est la loi d'un Dieu même. J'ai comm l'amitié, la constance, la foi; Mais tant de grandeur d'âme est au-dessus de moi; Tant de vertu m'accable, et son charme m'attire. Honteux d'être vengé, je t'aime et je t'admire.

<sup>27.</sup> Pierre Corneille aus Rouen, 1606-1681.

Ich meine ein Stück, in welchem einzig der Chrift als Chrift und interessiert. — Ist ein solches Stück aber auch wohl möglich? Ist der Charafter des wahren Christen nicht etwa ganz untheatralisch? Streiten nicht etwa die stille Gelassenheit, die unverändersiche Sanstmut, die seine wesentlichsten Züge sind, mit dem ganzen Geschäfte der Tragödie, welches Leidenschaften durch Leidenschaften zu reinigen sucht? Widerspricht nicht etwa seine Erwartung einer belohnenden Glückseligkeit nach diesem Leben der Uneigennützigkeit, mit welcher wir alse großen und guten Handlungen auf der Bühne wurternommen und vollzogen zu sehen wünschen?

Bis ein Werk des Genies, von dem man nur aus der Erfahrung lernen kann, wieviel Schwierigkeiten es zu übersteigen vermag, diese Bedenklichkeiten unwidersprechlich widerlegt, wäre also mein Rat: — man ließe alle bisherigen christlichen Tranerspiele unsausgeführt. Dieser Rat, welcher aus den Bedürsnissen der Kunst hergenommen ist, welcher uns um weiter nichts als sehr mittelmäßige Stücke bringen kann, ist darum nichts schlechter, weil er den schwächern Gemütern zu statten kömmt, die, ich weiß nicht welchen Schauder empfinden, wenn sie Gesinnungen, auf die sie sich nur an einer heiligern Stätte gesaßt machen, im Theater zu hören bekommen. Das Theater soll niemandem, wer es auch sei, Unstoß geben; und ich wünschte, daß es auch allem genommenen Unstoße vorbeugen könnte und wollte.

Cronegk hatte sein Stück nur bis gegen das Ende des vierten 25 Aufzuges gebracht. Das Übrige hat eine Feder in Wien dazus gefügt; eine Feder — denn die Arbeit eines Kopses ist dabei nicht sehr sichtbar. Der Ergänzer hat allem Ansehen nach die Geschichte ganz anders geendet, als sie Cronegk zu enden willens gewesen. Der Tod löst alle Verwirrungen am besten; darum läßt or beide sterben, den Olint und die Sophronia. Beim Tasso er beide sterben, den Olint und die Sophronia. Beim Tasso fommen sie beide davon; denn Clorinden nimmt sich mit der unseigennützigsten Großmut ihrer an. Cronegk aber hatte Clorinden verliedt gemacht, und da war es freilich schwer zu erraten, wie er zwei Rebenbuhlerinnen auseinandersetzen wollen, ohne den Tod 35 zu Hilfe zu rusen. In einem andern, noch schlechtern Trauersspiele, wo eine von den Hauptpersonen ganz aus heiler Haut

<sup>6</sup>f. Nach der Definition des Aristoteles, die Lessing vom 81. Stüd an gründlich erläutert. — 27. Ergänzer, Roschmann. Seine Ergänzung ist jetzt wieder abgedruckt in "Lessings Jugendfreunde" S. 191 sf.

starb, fragte ein Zuschauer seinen Nachbar: "Aber woran stirbt sie benn?" — "Woran? am fünften Akte;" antwortetete dieser. In Wahrheit, der fünfte Akt ist eine garstige, böse Staupe, die manchen hinreißt, dem die ersten vier Akte ein weit längeres Leben verssprachen.

Doch ich will mich in die Kritif des Stückes nicht tiefer einslassen So mittelmäßig es ist, so ausnehmend ist es vorgestellt worden. Ich schweige von der äußern Pracht; denn diese Versbesserung unsers Theaters erfordert nichts als Geld. Die Künste, deren Hilfe dazu nötig ist, sind bei uns in eben der Vollkommens 10 heit als in jedem andern Lande; nur die Künstler wollen ebenso bezahlt sein wie in jedem andern Lande.

Man muß mit der Vorstellung eines Stückes zufrieden sein, wenn unter vier, fünf Personen einige vortrefflich, und die andern gut gespielt haben. Wen, in den Nebenrollen, ein Anfänger oder 15 sonst ein Notnagel so sehr beleidigt, daß er über das Ganze die Nase rümpst, der reise nach Utopien und besuche da die vollskommenen Theater, wo auch der Lichtputzer ein Garrick ist.

Herr Echhof war Evander; Evander ist zwar der Later des Tlints, aber im Grunde doch nicht viel mehr als ein Vertrauter. 20 Indes mag dieser Mann eine Rolle machen, welche er will; man ersennt ihn in der fleinsten noch immer für den ersten Afteur und bedauert, auch nicht zugleich alle übrigen Rollen von ihm sehen zu können. Ein ihm ganz eigenes Talent ist dieses, daß er Sittensprüche und allgemeine Betrachtungen, diese langweiligen 25 Außbeugungen eines verlegenen Dichters, mit einem Anstande, mit einer Innigseit zu sagen weiß, daß das Trivialste von dieser Art in seinem Munde Neuheit und Würde, das Frostigste Feuer und Leben erhält.

Die eingestreuten Moralen sind Cronegks beste Seite. Er 20 hat, in seinem Codrus und hier, so manche in einer so schönen nachdrücklichen Kürze ausgedrückt, daß viele von seinen Versen als

<sup>3.</sup> Staupe, anstedende Krantheit, besonders des Viehes. Bgl Antber, Jenaer Ausg. III. S. 219. — 16. Notnagel, ein Mensch, der bloß zur Aushilse dient. — 17. Utopien (von od und ronas, also gleich Kirgendheim), ein von dem englissen ertundener jcherzhafter Name einer Jusel, auf der alles vollkommen ist. Bgl. Goethe I. S. 237, V. 61. Lessing V, S. 346, J. 2. — 18. David Garrist aus Sereszord, 1716—1777, einer der größten englissen Schausbieter. Bgl. V, S. 73, J. 31. — 19. Konrad Ethof (so scholler einstehentschaußen Schausbieter. Bgl. V, S. 73, J. 31. — 19. Konrad Scholler. Bgl. J. Kürschner, Conrad E.s Leben und Wirken. Eine biographische Schulier einste englissen 1872.

Sentenzen behalten und von dem Bolke unter die im gemeinen Leben gangbare Weisheit aufgenommen zu werden verdienen. Leider fucht er uns nur auch öfters gefärbtes Glas für Sdelfteine und wißige Untithesen für gesunden Verstand einzuschwaßen. Zwei dergleichen Zeilen, in dem ersten Atte, hatten eine besondere Wirkung auf mich. Die eine:

"Der Himmel fann verzeihn, allein ein Priefter nicht."

Die andere:

"Wer schlimm von andern dentt, ist selbst ein Bösewicht."

10 3ch ward betroffen, in dem Parterre eine allgemeine Bewegung und dasjenige Gemurmel zu bemerken, durch welches sich der Beifall ausdrückt, wenn ihn die Aufmerksamkeit nicht gänglich ausbrechen läßt. Teils dachte ich: Bortrefflich! man liebt hier die Moral; diefes Parterre findet Geschmack an Maximen; auf diefer 15 Bühne fönnte fich ein Euripides Huhm erwerben, und ein Sofrates würde sie gern besuchen. Teils fiel es mir zugleich mit auf, wie schielend, wie falsch, wie anftößig diese vermeinten Marimen wären, und ich wünschte fehr, daß die Migbilligung an jenem Gemurmle den meisten Unteil möge gehabt haben. Es ift nur Gin Athen 20 gewesen, es wird nur Gin Athen bleiben, wo auch bei dem Bobel das sittliche Gefühl so fein, so zärtlich war, daß einer unlautern Moral wegen Schauspieler und Dichter Gefahr liefen, von dem Theater herabgestürmt zu werden! 3ch weiß wohl, die Gesinnungen muffen in dem Drama dem angenommenen Charafter der Person, 25 welche sie äußert, entsprechen; sie fonnen also das Siegel der absoluten Wahrheit nicht haben; genug, wenn sie poetisch wahr find, wenn wir gestehen muffen, daß diefer Charafter, in diefer Situation, bei dieser Leidenschaft, nicht anders als so habe urteilen fönnen. Aber auch diese poetische Wahrheit muß sich auf einer 30 andern Seite ber absoluten wiederum nähern, und der Dichter muß nie so unphilosophisch denken, daß er annimmt, ein Mensch fonne das Bose um des Bosen wegen wollen, er konne nach lafterhaften Grundfäten handeln, das Lafterhafte berfelben erkennen und doch gegen sich und andere damit prahlen. Ein folder Mensch

<sup>9.</sup> Borte der Clorinde I, 3. Cronegfs Werfe I, 292 f. — 15 f. Ugl. das 49. Stild.—22 f. And Bernhard Borberger, Einzelheiten über Boltaire bei Leffing, Dresden 1879 (Porgramm) S. 30 gegen Boltaire gerichtet (Paris 1817. III, S. 471): Notre ville pourrait même se vanter d'un goût plus cultivé qu'on ne l'avait dans Athènes.

ift ein Unding, so gräßlich als ununterrichtend, und nichts als die armselige Zuflucht eines schalen Kopfes, der schimmernde Tiraden für die höchste Schönheit des Trauerspieles hält. Wenn Jömenor ein grausamer Priester ist, sind darum alle Priester Jömenors? Wan wende nicht ein, daß von Priestern einer falschen Religion 5 die Rede sei. So falsch war noch keine in der Welt, daß ihre Lehrer notwendig Unmenschen sein müssen. Priester haben in den falschen Religionen, sowie in der wahren, Unheil gestistet, aber nicht weil sie Priester, sondern weil sie Bösewichter waren, die zum Behus ihrer schlimmen Neigungen die Vorrechte auch eines 10 jeden andern Standes gemißbraucht hätten.

Wenn die Bühne so unbesonnene Urteile über die Priester überhaupt ertönen läßt, was Wunder, wenn sich auch unter diesen Unbesonnene sinden, die sie als die grade Heerstraße zur Hölle ausschreien?

Aber ich verfalle wiederum in die Kritik des Stückes, und ich wollte von dem Schauspieler sprechen.

15

#### Drittes Stück.

Den 8. Mai 1767.

Und wodurch bewirkt dieser Schauspieler (Hr. Echof), daß 20 wir auch die gemeinste Moral so gern von ihm hören? Was ist es eigentlich, was ein anderer von ihm zu lernen hat, wenn wir ihn in solchem Falle ebenso unterhaltend sinden sollen?

Alle Moral muß aus der Fülle des Herzen kommen, von der der Mund übergeht; man muß ebenfowenig lange darauf zu 25 deuten als damit zu vrahlen keheinen.

Es versteht sich also von selbst, daß die moralischen Stellen vorzüglich wohl gelernt sein wollen. Sie müssen ohne Stocken, ohne den geringsten Anstoß, in einem ununterbrochenen Plusse der Worte, mit einer Leichtigkeit gesprochen werden, daß sie keine müh= 30 samen Auskramungen des Gedächtnisses, sondern unmittelbare Ein= gebungen der gegenwärtigen Lage der Sachen scheinen.

Cbenfo ausgemacht ift es, daß kein falscher Accent uns muß

12 ff. Anspielung auf ben von Leffings späterem Gegner, bem Gauptpastor Göze, erregten Hamburger Theaterstreit bei Gelegenheit bes Lustspiels "Der Zweikampf" von Schlossen, bem Sohne von Gözes Amtsvorgänger. — 24 f. Matth. 12, 34.

argwöhnen laffen, der Afteur plaudere, was er nicht verstehe. Er muß uns durch den richtigsten, sichersten Ion überzeugen, daß er

den ganzen Ginn feiner Worte durchdrungen habe.

Aber die richtige Accentuation ist zur Not auch einem Papagei 5 beizubringen. Wie weit ist der Afteur, der eine Stelle nur verssteht, noch von dem entfernt, der sie auch zugleich empfindet! Worte, deren Sinn man einmal gesaßt, die man sich einmal ins Gedächtenis geprägt hat, lassen sich sehr richtig hersagen, auch indem sich die Seele mit ganz andern Dingen beschäftigt; aber alsdann ist 10 seine Empfindung möglich. Die Seele nuß ganz gegenwärtig sein; sie muß ihre Ausmerksamkeit einzig und allein auf ihre Reden richten, und nur alsdann

Aber auch alsdann fann der Afteur wirklich viel Empfindung haben, und doch keine zu haben scheinen. Die Empfindung ift 15 überhaupt immer das streitigfte unter den Talenten eines Schaufpielers. Sie fann fein, wo man fie nicht erfennt, und man fann fie zu erkennen glauben, wo sie nicht ift. Denn die Empfindung ift etwas Inneres, von dem wir nur nach seinen äußern Merkmalen urteilen fonnen. Nun ist es möglich, daß gewisse Dinge 20 in dem Baue des Körpers diese Merkmale entweder gar nicht verstatten oder doch schwächen und zweideutig machen. Der Alfteur fann eine gewiffe Bildung des Gefichts, gewiffe Mienen, einen gewiffen Ton haben, mit benen wir gang andere Fähigkeiten, gang andere Leidenschaften, gang andere Gefunnungen zu verbinden ge-25 wohnt find, als er gegenwärtig äußern und ausdrücken foll. Sit dieses, so mag er noch soviel empfinden, wir glauben ihm nicht; denn er ist mit sich selbst im Widerspruche. Segenteils kann ein anderer so glücklich gebaut sein; er kann so entscheidende Züge besitzen; alle seine Muskeln können ihm so leicht, so geschwind zu 30 Gebote fteben; er fann fo feine, fo vielfältige Abanderungen der Stimme in seiner Gewalt haben; furz, er fann mit allen zur Pantomime erforderlichen Gaben in einem fo hohen Grade beglückt fein, daß er und in benjenigen Rollen, die er nicht ursprünglich, sondern nach irgend einem guten Borbilde spielt, von der innigsten 35 Empfindung beseelt scheinen wird, da doch alles, was er sagt und thut, nichts als mechanische Nachäffung ift.

The Zweifel ist dieser, ungeachtet seiner Gleichgültigkeit und Kälte, dennoch auf dem Theater weit brauchbarer als jener. Wenn er lange genug nichts als nachgeäfft hat, haben sich endlich eine

Menge fleiner Regeln bei ihm gesammelt, nach denen er selbst zu handeln anfängt, und durch deren Beobachtung (zufolge dem Gefete, daß eben die Modifikationen der Seele, welche gemiffe Beränderungen des Körpers hervorbringen, hinwiederum durch diese förperlichen Beränderungen bewirft werden) er zu einer Art von 5 Empfindung gelangt, die zwar die Dauer, das Feuer berjenigen. Die in ber Seele ihren Anfang nimmt, nicht haben fann, aber doch in dem Augenblicke der Borftellung fräftig genug ift, etwas von den nicht freiwilligen Veränderungen des Körpers hervorzubringen, aus beren Dafein wir fast allein auf bas innere Ge- 10 fühl zuverläffig schließen zu können glauben. Ein solcher Afteur foll 3. E. die äußerste Wut des Zornes ausdrücken; ich nehme an, daß er seine Rolle nicht einmal recht versteht, daß er die Gründe dieses Bornes weder hinlänglich zu fassen, noch lebhaft genug fich vorzustellen vermag, um feine Seele felbst in Born zu setzen. 15 Und ich sage: wenn er nur die allergröbsten Außerungen des Bornes einem Afteur von ursprünglicher Empfindung abgelernt hat und getren nachzumachen weiß — den haftigen Gang, den stampfenden Auß, den rauhen, bald freischenden, bald verbissenen Ton, das Spiel der Augenbraumen, die zitternde Lippe, das 20 Knirschen der Zähne u. f. w. - wenn er, sage ich, nur diese Dinge, die sich nachmachen lassen, sobald man will, aut nachmacht, fo wird badurch unfehlbar feine Geele ein bunfles Gefühl von Born befallen welches wiederum in den Körper zurüchwirft und da auch diejenigen Veränderungen hervorbringt, die nicht bloß von 25 unform Willen abhangen: sein Gesicht wird glüben, seine Augen werden bligen, seine Muskeln werden schwellen; furz, er wird ein mahrer Borniger zu fein scheinen, ohne es zu sein, ohne im ge= rinasten zu begreifen, warum er es sein sollte.

Nach diesen Erundsätzen von der Empfindung überhaupt habe 30 ich mir zu bestimmen gesucht, welche äußerlichen Merkmale diesenige Empfindung begleiten, mit der moralische Betrachtungen wollen gesprochen sein, und welche von diesen Merkmalen in unserer Geswalt sind, sodaß sie jeder Afteur, er mag die Empfindung selbst haben oder nicht, darstellen kann. Mich dünkt solgendes:

Jebe Moral ist ein allgemeiner Sat, der, als solcher, einen Grad von Sammlung der Seele und ruhiger Überlegung verlangt. Er will also mit Gelassenheit und einer gewissen Kälte gesaat sein.

Allein dieser allgemeine Sat ist zugleich das Resultat von Eindrücken, welche individuelle Umstände auf die handelnden Perssonen machen; er ist fein bloßer symbolischer Schluß; er ist eine generalisierte Empfindung, und als diese will er mit Feuer und seiner gewissen Begeisterung gesprochen sein.

Folglich mit Begeisterung und Gelassenheit, mit Feuer und

Rälte? —

Nicht anders; mit einer Mischung von beiden, in der aber, nach Beschaffenheit der Situation, bald dieses, bald jenes hervorsticht.

Jit die Situation ruhig, so muß sich die Seele durch die Moral gleichsam einen neuen Schwung geben wollen; sie muß über ihr Glück oder ihre Pflichten bloß darum allgemeine Betrachtungen zu machen scheinen, um durch diese Allgemeinheit selbst jenes desto lebhafter zu genießen, diese desto williger und mutiger zu 15 beobachten.

Jit die Situation hingegen heftig, so muß sich die Seele durch die Moral (unter welchem Worte ich jede allgemeine Betrachtung verstehe) gleichsam von ihrem Fluge zurückholen; sie muß ihren Leidenschaften das Anschen der Vernunft, stürmischen Aussbrüchen den Schein vorbedächtlicher Entschließungen geben zu wollen scheinen.

Jenes erfordert einen erhabnen und begeisterten Ton, dieses einen gemäßigten und seierlichen. Denn dort muß das Naisonnement in Uffekt entbrennen, und hier der Uffekt in Raisonnement 25 sich auskühlen.

Die meisten Schauspieler kehren es gerabe um. Sie poltern in heftigen Situationen die allgemeinen Betrachtungen ebenso stürmisch heraus als das Übrige, und in ruhigen beten sie dieselben ebenso gelassen her als das Übrige. Daher geschieht es denn aber 30 auch, daß sich die Moral weder in den einen, noch in den andern bei ihnen ausnimmt, und daß wir sie in jenen ebenso unnatürlich, als in diesen langweilig und kalt sinden. Sie überlegten nie, daß die Stickerei von dem Grunde abstechen muß, und Gold auf Gold brodieren ein elender Geschmack ist.

Durch ihre Gestus verderben sie vollends alles. Sie wissen weber, wenn sie deren dabei machen sollen, noch was für welche. Sie machen gemeiniglich zu viele und zu unbedeutende.

Wenn in einer heftigen Situation die Seele sich auf einmal zu sammeln scheint, um einen überlegenden Blick auf fich oder auf das, was fie umgiebt, zu werfen, so ift es natürlich, daß fie allen Bewegungen des Körpers, die von ihrem blogen Willen abhangen, gebieten wird. Nicht die Stimme allein wird gelaffener; die 3 Glieder alle geraten in einen Stand der Ruhe, um die innere Ruhe auszudrücken, ohne die das Auge der Vernunft nicht wohl um sich schauen fann. Mit Gins tritt ber fortschreitende Tuß fest auf, die Urme finken, der ganze Körper zieht fich in den wagrechten Stand; eine Baufe - und dann die Reflexion. Der Mann 10 fteht da in einer feierlichen Stille, als ob er sich nicht stören wollte, sich selbst zu hören. Die Reflexion ist aus — wieder eine Pause — und sowie die Reflexion abgezielt, seine Leidenschaft entweder zu mäßigen oder zu bescuern, bricht er entweder auf einmal wieder los oder sett allmählich das Spiel seiner Glieder 15 wieder in Gang. Mur auf dem Gefichte bleiben während der Reflexion die Spuren des Affekts; Miene und Auge find noch in Bewegung und Keuer; denn wir haben Miene und Auge nicht so urplötslich in unserer Gewalt als Fuß und Hand. Und hierin dann, in diesen ausdrückenden Mienen, in diesem entbrannten Auge 20 und in dem Ruheftande des gangen übrigen Körpers, besteht die Mischung von Keuer und Rälte, mit welcher ich glaube, daß die Moral in heftigen Situationen gesprochen sein will.

Mit eben dieser Mischung will sie auch in ruhigen Situa= tionen gesagt sein; nur mit dem Unterschiede, daß der Teil der 25 Ustion, welcher dort der feurige war, hier der kältere, und welcher dort der fältere war, hier der feurige sein muß. Nämlich: da die Seele, wenn sie nichts als fantte Empfindungen hat, burch all= gemeine Betrachtungen biesen sanften Empfindungen einen höhern Grad von Lebhaftigkeit zu geben fucht, so wird sie auch die Glieder 30 des Körpers, die ihr unmittelbar zu Gebote stehen, dazu beitragen laffen; die Sande werden in voller Bewegung fein; nur der Musbruck des Cefichts kann so geschwind nicht nach, und in Miene und Auge wird noch die Ruhe herrschen, aus der sie der übrige Körper gern herausarbeiten möchte.

# Viertes Stück.

Den 12. Mai 1767.

Aber von was für Art sind die Bewegungen der Hände, mit welchen in ruhigen Situationen die Moral gesprochen zu sein liebt?

Bon der Chironomie der Alten, das ist, von dem Inbegrifse der Regeln, welche die Alten den Bewegungen der Hände vorzeschrieben hatten, wissen wir nur sehr wenig; aber dieses wissen wir, daß sie die Händesprache zu einer Bollkommenheit gebracht, von der sich aus dem, was unsere Redner darin zu leisten imstande sind, kaum die Möglichseit sollte begreisen lassen. Wir scheinen von dieser ganzen Sprache nichts als ein unartisuliertes Geschrei behalten zu haben, nichts als das Vermögen, Bewegungen zu machen, ohne zu wissen, wie diesen Bewegungen eine sirserte Bedeutung zu geben, und wie sie untereinander zu verbinden, daß is nicht bloß eines einzeln Sinnes, sondern eines zusammenshangenden Verstandes fähig werden.

Ich bescheide mich gern, daß man bei den Alten den Pantomimen nicht mit dem Schauspieler vermengen muß. Die Hände des Schauspielers waren bei weiten so geschwätzig nicht als die Sände des Pantomimen. Bei diesem vertraten sie die Stelle der Sprache; bei jenem sollten sie nur den Nachdruck derselben vermehren und durch ihre Bewegungen, als natürliche Zeichen der Dinge, den verabredeten Zeichen der Stimme Wahrheit und Leben verschaffen helsen. Bei dem Pantomimen waren die Bewegungen der Hände nicht bloß natürliche Zeichen; viele derselben hatten eine konventionelle Bedeutung, und dieser mußte sich der Schauspieler gänzlich enthalten.

Er gebrauchte sich also seiner Hände sparsamer als der Bantomime, aber ebensowenig vergebens als dieser. Er rührte keine Hand, wenn er nichts damit bedeuten oder verstärken konnte. Er wußte nichts von den gleichgültigen Bewegungen, durch deren beständigen einförmigen Gebrauch ein so großer Teil von Schauspielern, besonders das Frauenzimmer, sich das vollkommene Unsiehen von Trahtpuppen giebt. Bald mit der rechten, bald mit der linken Hand die Hälfte einer krieplichten Uchte abwärts vom Körper beschreiben, oder mit beiden Händen zugleich die Luft von sich wegrundern, heißt ihnen: Uktion haben; und wer es mit einer gewissen

Tanzmeistergrazie zu thun geübt ist, o! ber glaubt, uns bezaubern zu können.

Ich weiß wohl, daß selbst Hogarth den Schauspielern besiehlt, ihre Hand in schönen Schlangenlinien bewegen zu lernen, aber nach allen Seiten, mit allen möglichen Abänderungen, deren diese dinien in Anschung ihres Schwunges, ihrer Größe und Dauer fähig sind. Und endlich besiehlt er es ihnen nur zur Übung, um sich zum Agieren dadurch geschickt zu machen, um den Armen die Biegungen des Reizes geläusig zu machen, nicht aber in der Meinung, daß das Agieren selbst in weiter nichts als in der Be- 10 schreibung solcher schönen Linien, immer nach der nämlichen Direktion, bestehe.

Weg also mit diesem unbedeutenden Portebras, vornehmlich bei moralischen Stellen weg mit ihm! Reiz am unrechten Orte ist Affektation und Grimasse; und eben derselbe Reiz, zu oft hinter= 15 einander wiederholt, wird kalt und endlich ekel. Ich sehe einen Schulknaben sein Sprüchelchen auffagen, wenn der Schauspieler allgemeine Betrachtungen mit der Bewegung, mit welcher man in der Menuet die Hand giebt, mir zureicht, oder seine Moral gleich= sam vom Rocken spinnt.

Jede Bewegung, welche die Sand bei moralischen Stellen macht, muß bedeutend fein. Dft fann man bis in das Malerische damit gehen, wenn man nur das Bantomimische vermeidet. Es wird sich vielleicht ein andermal Gelegenheit finden, diese Gradation von bedeutenden zu malerischen, von malerischen zu pantomimischen 25 Geften, ihren Unterschied und ihren Gebrauch in Beispielen zu erläutern. Ist würde mich dieses zu weit führen, und ich merke nur an, daß es unter den bedeutenden Gesten eine Art giebt, die der Schauspieler vor allen Dingen wohl zu beobachten hat und mit denen er allein der Moral Licht und Leben erteilen kann. Co 30 find dieses, mit einem Worte, die individualifierenden Gestus. Die Moral ift ein allgemeiner Sat, aus den besondern Umftanden der handelnden Perfonen gezogen; durch feine Allgemeinheit wird er gewiffermaßen der Sache fremd, er wird eine Ausschweifung, deren Beziehung auf das Gegenwärtige von dem weniger aufmerksamen 35 oder weniger scharffinnigen Zuhörer nicht bemerkt oder nicht begriffen wird. Bann es daher ein Mittel giebt, diese Beziehung

<sup>3.</sup> William Hogarth, berlibmter Maser und Aupferstecher aus London, 1697—1764. Bgl. VI, S. 65. 68. VII, S. 32 jj. — 13. Portebras, Bewegung der Arme.

sinnlich zu machen, das Symbolische der Moral wiederum auf das Anschauende zurückzubringen, und wann dieses Mittel gewisse Gestus sein können, so muß sie der Schauspieler ja nicht zu machen versäumen.

Man wird mich aus einem Erempel am besten verstehen. Ich nehme es, wie mir es itzt beifällt; der Schauspieler wird sich ohne Mühe auf noch weit einleuchtendere besinnen. — Wenn Olint sich mit der Hoffnung schweichelt, Gott werde das Herz des Aladin bewegen, daß er so grausam mit den Christen nicht verstofahre, als er ihnen gedroht: so kann Evander, als ein alter Mann, nicht wohl anders, als ihm die Betrieglichkeit unsere Hoffnungen zu Gemüte führen.

"Bertraue nicht, mein Sohn, Hoffnungen, die betriegen!"

Sein Sohn ist ein feuriger Jüngling, und in der Jugend ist man 15 vorzüglich geneigt, sich von der Zukunft nur das Beste zu versprechen.

"Da sie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft."

Doch indem besinnt er sich, daß das Alter zu dem entgegengesetzten Fehler nicht weniger geneigt ist; er will den unverzagten Jüngling 20 nicht ganz niederschlagen und fährt fort:

"Tas Alter qualt sich selbst, weil es zu wenig hofft."

Diese Sentenzen mit einer gleichgültigen Aftion, mit einer nichts als schönen Bewegung des Armes begleiten, würde weit schlimmer sein, als sie ganz ohne Aftion hersagen. Die einzige ihnen ans gemessene Aftion ist die, welche ihre Allgemeinheit wieder auf das Besondere einschränkt. Die Zeile:

"Da sie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft",

muß in dem Tone, mit dem Gestu der väterlichen Warnung an und gegen den Olint gesprochen werden, weil Olint es ist, dessen 30 unerfahrne, leichtgläubige Jugend bei dem sorgsamen Alten diese Betrachtung veranlaßt. Die Zeile hingegen:

"Das Alter qualt fich selbst, weil es zu wenig hofft",

erfordert den Ton, das Uchselzucken, mit dem wir unsere eigenen Schwachheiten zu gestehen pflegen, und die Hände mussen sich not-

<sup>13.</sup> II, 4. Cronegfs Werfe I, G. 311 f.

wendig gegen die Brust ziehen, um zu bemerken, oaß Evander diesen Sat aus eigner Erfahrung habe, daß er selbst der Alte

fei, von dem er gelte. -

Es ist Zeit, daß ich von dieser Ausschweifung über den Borztrag der moralischen Stellen wieder zurücksomme. Was man Lehrz zeiches darin sindet, hat man lediglich den Beispielen des Hrn. Echhof zu danken; ich habe nichts als von ihnen richtig zu abstrahieren gesucht. Wie leicht, wie angenehm ist es, einem Künstler nachz zusporschen, dem das Gute nicht bloß gelingt, sondern der es macht!

Die Rolle der Clorinde ward von Madame Henseln gespielt, 10 die ohnstreitig eine von den besten Altricen ist, welche das deutsche Theater jemals gehabt hat. Ihr besonderer Vorzug ist eine sehr richtige Deslamation; ein falscher Accent wird ihr schwerlich entwischen; sie weiß den verworrensten, holprigsten, dunkelsten Vers mit einer Leichtigseit, mit einer Präcision zu sagen, daß er durch 15 ihre Stimme die deutlichste Erslärung, den vollständigsten Kommentar erhält. Sie verbindet damit nicht selten ein Raffinement, welches entweder von einer sehr glücklichen Empsindung oder von einer sehr richtigen Beurteilung zeugt. Ich glaube die Liebeszerstlärung, welche sie dem Olint thut, noch zu hören:

"— Erfenne mich! Ich fann nicht länger schweigen; Berstellung oder Stolz sei niedern Seelen eigen. Tlint ist in Gesahr, und ich din außer mir —
Bewundernd sah ich oft im Krieg und Schlacht nach dir; Mein Herz, das vor sich selbst sich zu entdecken scheute, War wider meinen Ruhm und meinen Stolz im Streite. Dein Unglück aber reißt die ganze Seele hin, Und jetzt erkenn' ich erst, wie klein, wie schwach ich din. Zetzt, da dich alle die, die dich verehrten, hassen, Da du zur Pein bestimmt, von jedermann verlassen, Verbrechern gleich gestellt, unglücklich und ein Christ, Dem furchtbarn Tode nah, im Tod noch elend bist: Itt wag' ich's zu gestehn; ist senne meine Triebe!"

Wie frei, wie ebel war dieser Ausbruch! Welches Feuer, welche Inbrunst beseelten jeden Ton! Dit welcher Zudringlichkeit, mit 25 welcher Überströmung des Herzens sprach ihr Mitleid! Mit welcher Entschlossenheit ging sie auf das Vefenntnis ihrer Liebe los! Aber wie unerwartet, wie überraschend brach sie auf einmal ab und

30

veränderte auf einmal Stimme und Blick und die ganze Haltung des Körpers, da es nun darauf ankam, die dürren Worte ihres Bekenntnisses zu sprechen. Die Augen zur Erde geschlagen, nach einem langsamen Seufzer, in dem furchtsamen gezogenen Tone 5 der Verwirrung, kam endlich:

"Ich liebe dich, Dlint, -"

heraus, und mit einer Wahrheit! Auch der, der nicht weiß, ob die Liebe sich so erklärt, empfand, daß sie sich so erklären folkte. Sie entschloß sich als Heldin, ihre Liebe zu gestehen, und gestand so sie als ein zärtliches, schamhaftes Weib. So Kriegerin, als sie war, so gewöhnt sonst in allem zu männlichen Sitten, behielt das Weibliche doch hier die Oberhand. Kaum aber waren sie hervor, diese der Sittsamkeit so schweren Worte, und mit Eins war auch jener Ton der Freimütigkeit wieder da. Sie suhr mit der sorglosesten Lebhaftigkeit, in aller der unbekümmerten Sitze des Alfsekts fort:

"— — Und ftolz auf meine Liebe, Stolz, daß dir meine Macht dein Leben retten fann, Biet' ich dir Hand und Herz und Kron' und Purpur an."

20 Denn die Liebe äußert sich nun als großmütige Freundschaft, und die Freundschaft spricht ebenso dreist, als schüchtern die Liebe.

# Fünftes Stück.

Den 15. Mai 1767.

Es ist unstreitig, daß die Schauspielerin durch diese meister= 25 hafte Absetzung der Worte:

"Ich liebe dich, Dlint, -"

ber Stelle eine Schönheit gab, von der sich der Dichter, bei dem alles in dem nämlichen Flusse von Worten daherrauscht, nicht das geringste Verdienst beimessen kann. Aber wenn es ihr doch 30 gefallen hätte, in diesen Verseinerungen ihrer Rolle fortzusahren! Vielleicht besorgte sie, den Geist des Dichters ganz zu versehlen; oder vielleicht scheute sie den Vorwurf, nicht das, was der Dichter sagt, sondern was er hätte sagen sollen, gespielt zu haben. Aber

welches Lob könnte größer sein als so ein Vorwurf? Freisich muß sich nicht jeder Schauspieler einbilden, dieses Lob verdienen zu können. Denn sonst möchte es mit den armen Dichtern übel aussehen.

Eronegk hat wahrlich aus seiner Clorinde ein sehr abge- 5 schmacktes, widerwärtiges, häßliches Ding gemacht. Und demosn=geachtet ist sie noch der einzige Charakter, der uns bei ihm intersessiert. So sehr er die schöne Natur in ihr verschlt, so thut doch noch die plumpe, ungeschlachte Natur einige Wirkung. Das macht, weil die übrigen Charaktere ganz außer aller Natur sind 10 und wir doch noch leichter mit einem Dragoner von Weibe als mit himmelbrütenden Schwärmern sympathissieren. Nur gegen das Ende, wo sie mit in den begeisterten Ton fällt, wird sie uns ebenso gleichgültig und ekel. Alles ist Widerspruch in ihr, und immer springt sie von einem Äußersten auf das andere. Kaum 15 hat sie ihre Liebe erklärt, so fügt sie hinzu:

"Wirst du mein Herz verschmähn? Du schweigst? — Entschließe dich! Und wenn du zweiseln kannst — so zittre!

To zittre? Dlint foll zittern? er, den sie so oft in dem Tumulte der Schlacht unerschrocken unter den Streichen des Todes gesehen? 20 Und soll vor ihr zittern? Was will sie denn? Will sie ihm die Augen ausfratzen? — D, wenn es der Schauspielerin eingefallen wäre, für diese ungezogene weibliche Gaskonade, "so zittre!" zu sagen: "ich zittre!" Sie konnte zittern, soviel sie wollte, ihre Liebe verschmäht, ihren Stolz beleidigt zu finden. Das wäre sehr 25 natürlich gewesen. Aber es von dem Olint verlangen, Gegenliebe von ihm, mit dem Messer an der Gurgel, fordern, das ist so unsartig als lächerlich.

Doch was hätte es geholfen, den Dichter einen Augenblick länger in den Schranken des Wohlstandes und der Mäßigung zu 30 erhalten? Er fährt fort, Clorinden in dem wahren Tone einer besossenen Marketenderin rasen zu lassen; und da findet keine Linderung, keine Bemäntelung nichr statt.

Das Einzige, was die Schauspielerin zu seinem Besten noch thun könnte, wäre vielleicht dieses: wenn sie sich von seinem 35 wilden Feuer nicht so ganz hinreißen ließe, wenn sie ein wenig

<sup>23.</sup> Gastonabe, Brablerei, von den Bewohnern der Gascogne in Frankreich hers geleitet, die man der Prahlsucht beschuldigte.

an sich hielte, wenn sie die äußerste But nicht mit der äußersten Unstrengung der Stimme, nicht mit den gewaltsamsten Gebärden ausdrückte.

Wenn Chakespeare nicht ein ebenfo großer Schauspieler in 5 der Ausübung gewesen ift, als er ein bramatischer Dichter war, so hat er doch wenigstens ebenso aut gewußt, was zu der Kunft bes einen, als was zu ber Runft bes andern gehört. Ja, vielleicht hatte er über die Runft des erstern um soviel tiefer nachgedacht. weil er soviel weniger Genie dazu hatte. Wenigstens ift jedes 10 Bort, das er dem Hamlet, wenn er die Komödianten abrichtet, in den Mund legt, eine goldene Regel für alle Schaufpieler, benen an einem vernünftigen Beifalle gelegen ist. "Ich bitte euch," läßt er ihn unter anderm zu den Komödianten fagen, "fprecht die Rede so, wie ich sie euch vorsagte; die Zunge muß nur eben 15 darüber hinlaufen. Aber wenn ihr mir sie so heraushalset, wie es manche von unfern Schauspielern thun, seht, so wäre mir es ebenso lieb gewesen, wenn der Stadtschreier meine Berse gesagt hätte. Huch durchfägt mir mit eurer Sand nicht fo fehr die Luft, sondern macht alles hübsch artig; denn mitten in dem Strome, 20 mitten in dem Sturme, mitten, so zu reden, in dem Virbelwinde der Leidenschaften, müßt ihr noch einen Grad von Mäßigung beobachten, der ihnen das Glatte und Geschmeidige giebt."

Man spricht so viel von dem Feuer des Schauspielers; man zerstreitet sich so sehr, ob ein Schauspieler zu viel Feuer haben 25 könne. Wenn die, welche es behaupten, zum Beweise anführen, daß ein Schauspieler ja wohl am unrechten Orte heftig, oder wenigstens hestiger sein könne, als es die Umstände ersordern, so haben die, welche es seugnen, recht, zu sagen, daß in solchem Falle der Schauspieler nicht zu viel Feuer, sondern zu wenig Verstand zeige. Überhaupt könnnt es aber wohl darauf an, was wir unter dem Worte Feuer verstehen. Wenn Geschrei und Kontorsionen Feuer sind, so ist es wohl unstreitig, daß der Afteur darin zu weit gehen kann. Besteht aber das Feuer in der Geschwindigkeit und Lebhaftigkeit, mit welcher alle Stücke, die den Isteur ausmachen, das Ihrige dazu beitragen, um seinem Spiele den Schein der Wahrheit zu geben, so müßten wir diesen Schein der Wahrheit zu geben, so müßten wir diesen Schein der Wahrheit zu geben, so müßten wir diesen Zusehen

<sup>4.</sup> William Chakespeare aus Stratford am Moon in Barwidsbire, 1564--1616, einer ber größten Dramatiter aller Zeiten. — 12 ff. hanlet III, 2.

wünschen, wenn es möglich wäre, daß der Schauspieler allzuviel Reuer in diesem Verstande anwenden konnte. Es fann also auch nicht dieses Weuer sein, bessen Mäßigung Chakespeare, selbst in dem Strome, in dem Sturme, in dem Wirbelminde ber Leidenichaft verlangt: er muß bloß jene Seftigkeit ber Stimme und ber 5 Bewegungen meinen; und der Grund ist leicht zu finden, warum auch da, wo der Dichter nicht die geringfte Mäßigung beobachtet hat, dennoch ber Schauspieler sich in beiden Stücken mäßigen muffe. Co giebt wenig Stimmen, die in ihrer außerften Unstrengung nicht widerwärtig würden; und allzu schnelle, allzu 10 fturmische Bewegungen werden felten edel fein. Gleichwohl follen weder unsere Augen noch unsere Ohren beleidigt werden; und nur alsbenn, wenn man bei Außerung der heftigen Leidenschaften alles vermeidet, was diesen oder jenen unangenehm sein könnte, haben sie das Glatte und Geschmeidige, welches ein Samlet auch noch 15 da von ihnen verlangt, wenn fie den höchsten Eindruck machen und ihm das Gewissen verstodter Frevler aus dem Schlafe schrecken follen.

Die Kunft des Schauspielers steht hier zwischen den bilden= den Künsten und der Boesie mitten inne. Alls sichtbare Malerei muß zwar die Schönheit ihr höchftes Gesetz sein; boch als tran- 20 sitorische Malerei braucht fie ihren Stellungen jene Rube nicht immer zu geben, welche die alten Kunstwerke so imponierend macht. Sie darf sich, sie muß sich das Wilde eines Tempesta, das Freche eines Bernini öfters erlauben; es hat bei ihr alle das Ausdrückende, welches ihm eigentümlich ist, ohne das Beleidigende zu haben, das 25 es in den bildenden Künsten durch den permanenten Stand erhält. Mur muß sie nicht allzu lang' darin verweilen; nur muß sie es durch die vorhergehenden Bewegungen allmählich vorbereiten und durch die darauf folgenden wiederum in den allgemeinen Ton des Wohlanständigen auflösen; nur muß fie ihm nie alle die Stärke 30 geben, zu ber sie der Dichter in feiner Bearbeitung treiben fann. Denn sie ist zwar eine stumme Poesie, aber die sich unmittelbar unsern Augen verständlich machen will; und jeder Ginn will geschmeichelt sein, wenn er die Begriffe, die man ihm in die Scele zu bringen giebt, unverfälscht überliefern foll.

<sup>20</sup> f. transitorische Malerei, vgl. oben S. 6, 3, 4. — 23. Antonius Tempesta, geboren 30 Florenz 1558, gestorben 1631, matte Schlachten und Tierstüde. — 24. Lorenzo Bernini, 1598—1680, gehörte zu den einstützteichsten Architekten des 17. Kahrhunderts. Syl. den Artisel "Bernini" in Lessings "Collectaneen". — 32. stumme Poesse, vgl. 1X, I, S. 4, 3, 16.

Es fonnte leicht sein, daß sich unsere Schauspieler bei der Mäßigung, zu der sie die Kunft auch in den heftigften Leiden= schaften verbindet, in Unsehung des Beifalles nicht allzu wohl befinden dürften. — Aber welches Beifalles? — Die Galerie ist 5 freilich ein großer Liebhaber des Lärmenden und Tobenden, und felten wird fie ermangeln, eine gute Lunge mit lauten Sanden gu erwidern. Auch das deutsche Parterre ist noch ziemlich von diesem Geschmacke, und es giebt Alteurs, die schlau genug von diesem Geschmacke Borteil zu ziehen wissen. Der Schläfrigste rafft sich 10 gegen das Ende der Scene, wenn er abgehen foll, zufammen, erhebt auf einmal die Stimme und überladet die Aftion, ohne zu überlegen, ob der Sinn feiner Rede diefe höhere Unftrengung auch erfordere. Nicht selten widerspricht sie sogar der Berfassung, mit der er abgehen foll; aber was thut das ihm? Genug, daß er 15 das Barterre dadurch erinnert hat, aufmerksam auf ihn zu sein und, wenn es die Güte haben will, ihm nachzuklatichen. Rach= zischen follte es ihm! Doch leider ist es teils nicht Kenner genug, teils zu autherzig, und nimmt die Begierde, ihm gefallen zu wollen, für die That.

Jch getraue mich nicht, von der Aktion der übrigen Schaufpieler in diesem Stücke etwas zu sagen. Wenn sie nur immer bemüht sein müssen, Fehler zu bemänteln und das Mittelmäßige geltend zu machen, so kann auch der beste nicht anders als in einem sehr zweideutigen Lichte erscheinen. Wenn wir ihn auch den Verdruß, den uns der Dichter verursacht, nicht mit entgelten lassen, so sind wir doch nicht aufgeräumt genug, ihm alse die Gerechtigkeit zu erweisen, die er verdient.

Den Beschluß des ersten Abends machte "Der Triumph der vergangenen Zeit", ein Lustspiel in einem Aufzuge, nach dem Vergangenen Zeit", ein Lustspiel in einem Aufzuge, nach dem So Französischen des Le Grand. Es ist eines von den drei kleinen Stücken, welche Le Grand unter dem allgemeinen Titel: "Der Triumph der Zeit" im Jahr 1724 auf die französische Bühne brachte, nachdem er den Stoff desselben bereits einige Jahre vorher unter der Aufschrift: "Die lächerlichen Verliedten" behandelt, aber wenig Beisall damit erhalten hatte. Der Einsall, der dabei zum Grunde liegt, ist drollig genug, und einige Situationen sind sehr lächerlich. Nur ist das Lächerliche von der Art, wie es sich mehr

<sup>30.</sup> Der Schanspieler Marc Antoine Le Grand, geb. in Paris 1673, gest. 1728, arbeitete besonders für das italienische Theater.

für eine satirische Erzählung als auf die Bühne schickt. Der Sieg der Zeit über Schönheit und Jugend macht eine traurige Jdee; die Einbildung eines sechzigjährigen Gecks und einer ebenso alten Närrin, daß die Zeit nur über ihre Reize keine Gewalt sollte geshabt haben, ist zwar lächerlich; aber diesen Geck und diese Närrin 5 selbst zu sehen, ist ekelhafter als lächerlich.

#### Sechstes Stück.

Den 19. Mai 1767.

Noch habe ich der Anreden an die Zuschauer vor und nach dem großen Stücke des ersten Abends nicht gedacht. Sie schreiben 10 sich von einem Dichter her, der es mehr als irgend ein anderer versteht, tiefsinnigen Verstand mit Witz aufzuheitern und nachdenkslichem Ernste die gefällige Miene des Scherzes zu geben. Womit könnte ich diese Blätter besser auszieren, als wenn ich sie meinen Vesern ganz mitteile? Hier sind sie. Sie bedürsen keines Koms 15 mentars. Ich wünsche nur, daß manches darin nicht in den Wind aesaat sei!

Sie wurden beide ungemein wohl, die erstere mit alle dem Unstande und der Würde, und die andere mit alle der Wärme und Feinheit und einschmeichelnden Verbindlichkeit gesprochen, die 20 der besondere Inhalt einer jeden erforderte.

# Prolog.

25

(Gefprochen von Madame Löwen.)

Ihr Freunde, denen hier das mannichfache Spiel Des Menschen in der Kunst der Nachahmung gesiel, Ihr, die ihr gerne weint, ihr weichen, bessern Seelen, Wie schön, wie edel ist die Lust, sich so zu quälen, Wenn bald die süße Thrän', indem das Herz erweicht, In Zärtlichteit zerschmilzt, still von den Wangen schleicht, Bald die bestürmte Seel', in jeder Nerv' erschüttert, Im Leiden Wollust fühlt und mit Vergnügen zittert! D sagt, ist diese Kunst, die so eu'r Herz zerschmelzt, Der Leidenschaften Strom so durch eu'r Inners wälzt,

11. von einem Dichter, von Duich, Lessings Gegner in den "Litteraturbriesen". Un die Ideen dieses Prologs knüpft Schiller an in seinem Aussach, "Die Schaubühne als eine moralische Unstalt betrachtet". Schiller XII, 2, S. 191 si.; vgl. besonderd S. 195.

Bergnügend, wenn sie rührt, entzückend, wenn sie schreckt, Zu Mitseid, Menschenlieb' und Edelmut erwecket, Die Sittenbilderin, die jede Tugend sehrt, If die nicht eurer Gunft und eurer Pflege wert?

Die Jürsicht sendet sie mitleidig auf die Erde, Zum Besten des Barbars, damit er menschlich werde; Weiht sie, die Lehrerin der Könige zu sein, Mit Würde, mit Genie, mit Jeu'r vom Himmel ein; Heißt sie, mit ihrer Macht, durch Ihränen zu ergötzen, Tas stumpseste Gefühl der Menschenliede wetzen; Turch süße Herzensangst und angenehmes Graun Tie Bosheit bändigen und an den Seelen baun; Wohlthätig sür den Staat, den Wütenden, den Wilden Zum Menschen, Bürger, Freund und Patrioten bilden.

10

15

20

25

30

40

Befete ftarfen gwar ber Staaten Gicherheit, Mis Retten an der Sand der Ungerechtigfeit; Doch deckt noch immer Lift den Bofen vor dem Richter, Und Macht wird oft der Schutz erhabner Bojewichter. Wer racht die Unschuld dann? Weh bem gedrückten Staat, Der statt ber Tugend nichts als ein Gesetsbuch bat! Befete, nur ein Zaum der offenen Berbrechen, Gesetze, die man lehrt des Haffes Urteil sprechen, Wenn ihnen Gigennut, Stols und Parteilichfeit Gur eines Colons Geift ten Geift ber Drückung leiht! Da lernt Bestechung balt, um Strafen zu entgehen, Das Schwert ber Majestät aus ihren Sanden drehen; Da pflanzet Berrichbegier, fich freuend des Berfalls Der Redlichfeit, ten Juß ber Freiheit auf den Bals, Lägt ben, ber fie vertritt, in Schimpf und Banden schmachten, Und das blutschuld'ge Beil der Themis Unschuld schlachten!

Wenn der, den sein Gesetz straft oder strasen kann, Der schlaue Bösewicht, der blutige Tyrann, Wenn der die Unschuld drückt, wer wagt es, sie zu decken? Den sichert tiese List, und diesen wassnet Schrecken. Wer ist ihr Genius, der sich eutgegen legt? — Wer? Sie, die itzt den Dolch, und ist die Geskel trägt, Die unerschrockne Kunst, die allen Mißgestalten Strassoser Thorheit wagt den Spiegel vorzuhalten; Die das Geweb' enthällt, worin sich List verspinnt, Und den Tyrannen sagt, daß sie Tyrannen sind; Die, ohne Menschensucht, vor Thronen nicht erblödet Und mit des Donners Stimm' ans Herz der Fürsten redet, Gekrönte Mörder schreckt, den Shregiz nüchtern macht, Den Henchler züchtiget und Thoren klüger lacht;

5

10

15

20

25

30

35

40

Sie, die gum Unterricht die Toten läßt erscheinen, Die große Kunft, mit der wir lachen oder weinen.

Sie fand in Griechenland Edut, Lieb' und Lehrbegier, In Rom, in Gallien, in Albion und - hier. Ihr, Freunde, habt hier oft, wenn ihre Thränen floffen, Mit edler Weichlichfeit die euren mit vergoffen, habt redlich euren Schmerz mit ihrem Schmerz vereint Und ihr aus voller Bruft den Beifall zugeweint. Wie sie gehaßt, geliebt, gehoffet und gescheuet Und eurer Menschlichfeit im Leiden euch erfreuet. Lang' hat sie sich umsonst nach Bühnen umgesehn: In Samburg fand fie Schut; hier fei denn ihr Athen! hier, in dem Schof der Ruh, im Schutze weiser Gonner, Gemutiget durch Lob, vollendet durch den Renner; Dier reifet -- ja, ich wünsch', ich hoff', ich weissag' es! -Gin zweiter Roseins, ein zweiter Cophofles, Der Gräciens Rothurn Germanien erneure; Und ein Teil dieses Ruhms, ihr Gönner, wird der eure. D, seid desselben wert! Bleibt eurer Güte gleich Und dentt, o dentt daran, gang Deutschland sieht auf euch!

# Epilog.

(Gesprochen von Madame Hensel.)

Seht hier! so standhaft ftirbt ber überzengte Christ, Co lieblos haffet ber, dem Jrrtum nütglich ift, Der Barbarei bedarf, damit er feine Cache, Sein Ansehn, seinen Traum, zu Lehren Gottes mache. Der Geift des Jertums war Berfolgung und Gewalt, Wo Blindheit für Berdienft, und Furcht für Andacht galt. So fonnt' er sein Gespinst von Lügen mit den Bliten Der Majestät, mit Bift, mit Menchelmord beschüten. Wo Überzengung fehlt, macht Furcht den Mangel gut: Die Bahrheit überführt, der Jretum fordert Blut. Berfolgen muß man die und mit dem Schwert befehren, Die anders Glaubens find, als die Ismenors lehren. Und mancher Madin sieht staatsklug oder schwach Dem schwarzen Blutgericht der heil'gen Mörder nach. Und nuß mit seinem Schwert den, welchen Träumer haffen, Den Freund, den Märtyrer der Wahrheit würgen laffen. Abscheulichs Meisterstück ber Herrschsucht und ber Lift, Wofür tein Rame hart, fein Schimpfwort lieblos ift! D Lehre, Die erlaubt, die Gottheit felbst mistranchen, In ein unschuldig Herz des Haffes Dolch zu tauchen,

Dich, die ihr Blutpanier oft über Leichen trug, Dich, Greuel, zu verschmähn, wer leiht mir einen Fluch! Ihr Freund', in deren Bruft der Menschheit edle Stimme Laut für die Geldin sprach, als fie dem Prieftergrimme Ein schuldlos Opfer ward und für die Wahrheit fant, Sabt Dank für bies Gefühl, für jede Thrane Dank! Wer irrt, verdient nicht Bucht des Haffes oder Spottes; Was Menschen haffen lehrt, ift keine Lehre Gottes! Ach, fiebt die Irrenden, die ohne Bosheit blind, Zwar Schwächere vielleicht, doch immer Menschen find. Belehret, duldet sie, und zwingt nicht die zu Thränen, Die fonft fein Bormurf trifft, als daß fie anders mahnen! Rechtichaffen ist der Mann, den, seinem Glauben treu, Richts zur Berstellung zwingt, zu boser Seuchelei; Der für die Wahrheit glüht und, nie durch Turcht gezügelt, Gie freudig, wie Dlint, mit seinem Blut verfiegelt. Sold Beispiel, edle Freund', ift oures Beifalls wert; D wohl uns! hatten wir, was Cronegf schon gelehrt, Gedanken, die ihn felbit fo fehr veredelt haben, Durch unfre Borftellung tief in en'r Berg gegraben! Des Dichters Leben war schon, wie sein Rachruhm ift; Er war und - o verzeiht die Thrän'! - und starb ein Christ, Ließ sein vortrefflich Berg ber Rachwelt in Gedichten, Um sie - was kann man mehr? - noch tot zu unterrichten. Berfaget, hat euch itt Sophronia gerührt, Denn seiner Asche nicht, was ihr mit Rocht gebührt, Den Seufzer, daß er ftarb, ben Dant für feine Lehre, Und - ach! ben traurigen Tribut von einer Bahre! Uns aber, edle Freund', ermuntre Gütigfeit; Und hätten wir gefehlt, so tadelt, doch verzeiht! Berzeihung mutiget zu edeserm Erfühnen, Und feiner Tadel lehrt das höchste Lob verdienen. Bedenft, daß unter uns die Runft nur faum beginnt, In welcher taufend Quins für einen Garrick find; Erwartet nicht zu viel, damit wir immer steigen,

Und - doch nur euch gebührt, zu richten, uns, zu schweigen.

5

10

15

20

25

30

#### Siebentes Stück.

Den 22. Mai 1767.

Der Prolog zeigt das Schauspiel in seiner böchsten Mürde. indem er es als das Eupplement der Gesetze betrachten läßt. Es giebt Dinge in dem sittlichen Betragen des Menschen, welche, in 5 Unfehung ihres unmittelbaren Ginfluffes auf das Wohl der Ge= sellschaft, zu unbeträchtlich und in sich selbst zu veränderlich sind. als daß fie wert oder fähig wären, unter der eigentlichen Hufficht des Gesetes zu stehen. Es giebt wiederum andere, gegen die alle Kraft der Legislation zu furz fällt, die in ihren Triebfedern 10 fo unbegreiflich, in fich felbit so ungeheuer, in ihren Folgen so un= ermefilich find, daß sie entweder der Ahndung der Gesetze gang entachen oder doch unmöglich nach Verdienst geahndet werden fönnen. 3ch will es nicht unternehmen, auf die erstern, als auf Gattungen des Lächerlichen, die Komödie, und auf die andern, als 15 auf außerordentliche Erscheimungen in dem Reiche der Sitten, welche die Vernunft in Erstaunen und das Berg in Tumult setzen, die Tragodie einzuschränken. Das Genie lacht über alle die Grenzscheidungen der Kritif. Aber soviel ist doch unstreitig, daß das Schausviel überhaupt seinen Vorwurf entweder diesseits oder jen- 20 seits ber Grenzen des Gesetzes mählt und die eigentlichen Gegen= stände desselben nur insofern behandelt, als sie sich entweder in das Lächerliche verlieren oder bis in das Abscheuliche verbreiten.

Ter Spilog verweilt bei einer von den Hauptlehren, auf welche ein Teil der Fabel und Charaftere des Trauerspiels mit 25 abzwecken. Es war zwar von dem Herrn von Cronegf ein wenig unüberlegt, in einem Stücke, dessen Stoff aus den unglücklichen Zeiten der Kreuzzüge genommen ist, die Toleranz predigen und die Abscheulichkeiten des Geistes der Verfolgung an den Verfennern der mahomedanischen Religion zeigen zu wollen. Denn diese Kreuzz 30 züge selbst, die in ihrer Anlage ein politischer Kunstgriff der Päpste waren, wurden in ihrer Ausführung die unmenschlichsten Verzsolgungen, deren sich der christliche Aberglaube jemals schuldig gemacht hat; die meisten und blutgierigsten Jömenors hatte damals die wahre Religion; und einzelne Personen, die eine Moschee bez 35 raubt haben, zur Strafe ziehen, kömmt das wohl gegen die unzselige Raserei, welche das rechtgländige Europa entvölkerte, um das

<sup>31</sup> j. Bal. III, 1, 3. XXVI.

ungläubige Asien zu verwüsten? Doch was der Tragicus in seinem Werfe sehr unschieklich angebracht hat, das konnte der Dichter des Spilogs gar wohl auffassen. Menschlichkeit und Sanstmut verstienen, bei jeder Gelegenheit empsohlen zu werden, und kein Anlaß dazu kann so entfernt sein, den wenigstens unser Herz nicht sehr natürlich und dringend sinden sollte.

Übrigens stimme ich mit Bergnügen dem rührenden Lobe bei, welches der Dichter dem feligen Cronegk erteilt. Aber ich werde mich schwerlich bereden laffen, daß er mit mir über den poetischen 10 Wert des fritisierten Stückes nicht ebenfalls einig sein sollte. Ich bin sehr betroffen gewesen, als man mich versichert, daß ich ver= ichiedene von meinen Lesern durch mein unverhohlenes Urteil un= willig gemacht hatte. Wenn ihnen bescheidene Freiheit, bei ber fich burchaus feine Nebenabsichten denken laffen, mißfällt, fo laufe 15 ich Gefahr, sie noch oft unwillig zu machen. Ich habe gar nicht bie Absicht gehabt, ihnen die Lefung eines Dichters zu verleiben, ben ungefünstelter Bit, viel feine Empfindung und die lauterfte Moral empfehlen. Diese Cigenschaften werden ihn jederzeit schätzbar machen, ob man ihm schon andere absprechen muß, zu denen er 20 entweder gar feine Unlage hatte, oder die zu ihrer Reife gewisse Sahre erfordern, weit unter welchen er ftarb. Gein "Cobrus" ward von den Verfassern der "Bibliothek der schönen Wissenschaften" gefront; aber mahrlich nicht als ein gutes Stud, fondern als das beste von benen, die damals um den Preis ftritten. Mein Urteil 25 nimmt ihm also feine Chre, die ihm die Kritif damals erteilt. Wenn Hinkende um die Wette laufen, so bleibt der, welcher von ihnen zuerst an das Ziel fömmt, doch noch ein Sinkender.

Eine Stelle in dem Spilog ist einer Mißbeutung ausgesetzt gewesen, von der sie gerettet zu werden verdient. Der Dichter sagt:

"Bedenft, daß unter uns die Kunft nur faum beginnt, In welcher taufend Quins für einen Garrick find."

30

Duin, habe ich barwider erinnern hören, ist fein schlechter Schaufpieler gewesen. — Nein, gewiß nicht; er war Thomsons besonderer Freund, und die Freundschaft, in der ein Schauspieler mit einem 35 Dichter wie Thomson gestanden, wird bei der Nachwelt immer ein

<sup>22.</sup> Verfassern ... Wissenschaften, Nicolai und Mendelssohn 1757. — 23. geströnt, auf Lessings Berwendung. — 34. Freund, vgl. V, 73 f. und Lessings Borrede ju einer übersehung von Thomsons Trauerspielen in Bb. VII, S. 58, J. 22. Über Garrid vgl. oben S. 14, J. 18.

autes Vorurteil für seine Runft erwecken. Auch hat Duin noch mehr als dieses Vorurteil für sich: man weiß, daß er in der Tragodie mit vieler Bürde gespielt, daß er besonders der erhabenen Sprache des Milton Genuge zu leiften gewußt, daß er, im Komifchen, die Rolle des Falftaff zu ihrer größten Bollkommenheit gebracht. 5 Doch alles diejes macht ihn zu feinem Garrick, und das Miß: verständnis liegt bloß darin, daß man annimmt, der Dichter habe diesem allgemeinen und außerordentlichen Schauspieler einen schlechten, und für schlecht durchgängig erfannten, entgegensetzen wollen. Duin foll hier einen von der gewöhnlichen Sorte bedeuten, wie man fie 10 alle Tage fieht: einen Mann, der überhaupt seine Sache so aut wegmacht, daß man mit ihm zufrieden ist, der auch diesen und jenen Charafter gang vortrefflich spielt, so wie ihm seine Figur, feine Stimme, fein Temperament dabei zu Hilfe kommen. Go ein Mann ist sehr brauchbar und kann mit allem Rechte ein auter 15 Schaufpieler heißen; aber wie viel fehlt ihm noch, um ber Proteus in seiner Runft zu sein, für den das einstimmige Gerücht schon längst den Garrick erklärt hat. Ein solcher Duin machte ohne Zweifel den König im "Hamlet", als Thomas Jones und Rebhuhn in der Komödie waren;\*) und der Rebhuhne giebt es mehrere, 20 Die nicht einen Augenblick anstehen, ihn einem Garrick weit vorzuziehen. "Bas?" fagen fie, "Garrick der größte Akteur? Er ichien ja nicht über das Gespenst erschrocken, sondern er war es. Was ift das für eine Kunft, über ein Gespenst zu erschrecken? Gewiß und wahrhaftig, wenn wir den Geift gesehen hatten, fo 25 würden wir ebenso ausgesehen und eben das gethan haben, mas er that. Der andere hingegen, der König, schien wohl auch etwas gerührt zu sein, aber als ein guter Afteur gab er sich doch alle mögliche Mühe, cs zu verbergen. Zudem fprach er alle Worte

<sup>\*)</sup> Teil VI, S. 15. [The history of Tom Jones, a foundling. By Henry 30 Fielding. 17. Buch, 5. Kapitel. In der deutschen überseigung von 1771, III, S. 412: "Hieraus wendere er (Nechun) sich aur Nadamu Millerin und fragte sie: Ob sie nicht meinte, daß der König außsähe, als wenn er gerüfter wäre? Wiewohl, suh er sort, er ist ein guter Atteur und wendet alle mögliche Mühe an, es zu verbergen (in der Seene nämtich, wo die Saauspieler die Ermordung Gonzagos aussicheren)". S. 411. "Er (Garrich) 35 der beste Atteur!" rief Nechund mit einem böhnischen Gelächter "Ei, ich wollte es selchstebenso gut machen wie er. Gewiß und wahrhaftig, wenn ich einen Geist gesehen bätte, ich würde ebersio wie er ausgesehen und es gerade so gemacht deven, wie er es machte. — Rien, nein, ich halte es mit dem König. Er frijcht alle Worte so beutlich aus und rebet noch einmal so laut als der andere. Ein jeder kann wohl sehen, daß er ein rechter 40 Usteur ist "]

<sup>4.</sup> John Milton aus Lordon, 1608—1674, Dichter bes "Berlorenen Paradicses". Bgl. IX, 1, S. 224 f.

so deutlich aus und redete noch einmal so laut als jener kleine unansehnliche Mann, aus dem Ihr so ein Aufhebens macht!"

Bei ben Engländern hat jedes neue Stück seinen Prolog und Epiloa, den entweder der Verfasser selbst oder ein Freund desselben 5 abfaßt. Wozu die Alten den Prolog brauchten, den Zuhörer von perschiedenen Dingen zu unterrichten, die zu einem geschwindern Beritändniffe ber zum Grunde liegenden Geschichte bes Studes dienen, dazu brauchen sie ihn zwar nicht. Aber er ist darum doch nicht ohne Nuten. Gie wiffen hunderterlei barin zu fagen, was 10 das Auditorium für den Dichter oder für den von ihm bearbeiteten Stoff einnehmen und unbilligen Aritifen, sowohl über ihn als über Die Schauspieler, vorbauen fann. Roch weniger bedienen sie fich des Epilogs, sowie sich wohl Plautus dessen manchmal bedient: um die völlige Auflösung des Stucks, Die in dem fünften Alfte 15 nicht Raum hatte, darin erzählen zu laffen. Sondern fie machen ihn zu einer Urt von Nutamwendung, voll guter Lehren, voll feiner Bemerfungen über die geschilderten Sitten und über die Runft, mit der sie geschildert worden; und das alles in dem schnurriasten. launigsten Tone. Diesen Ton andern sie auch nicht einmal gern 20 bei bem Trauerspiele; und es ist gar nichts Ungewöhnliches, daß nach dem blutiaften und rührendsten die Satire ein fo lautes Gelächter aufschlägt, und der Wit so mutwillig wird, daß es scheint, es fei die ausdrückliche Absicht, mit allen Gindrücken des Guten ein Gespötte zu treiben. Es ist befannt, wie fehr Thomson wider 25 diese Narrenschellen, mit der man der Melpomene nachklingelt, geeisert hat. Wenn ich baher wünschte, daß auch bei uns neue Driginalstücke nicht gang ohne Ginführung und Empfehlung vor das Bublifum gebracht würden, so versteht es sich von selbst, daß bei dem Trauerspiele der Ton des Epilogs unferm deutschen Ernste 30 angemessener sein müßte. Nach dem Lustspiele könnte er immer so burlegf fein, als er wollte. Druden ift es, ber bei ben Englandern Meisterstücke von dieser Urt gemacht hat, die noch jetzt mit dem

<sup>2.</sup> Aufhebens, im "Wörterbuch zu Logan" (VII, S. 100, Z. 23 ff.) erklärt Lessing das "Aufgebebe": "ein Kunstwort der Klopsiechter, worunter sie alle die Erremonieen und Jeckterstreiche verstehen, mit welchen sie ihren Kanms beginnen. — Und eben daher kommt auch der sprichwörtliche Ausdruck viel Aushebens machen". — 12. Plantund, vgl. IV. z. 2. 107 ff. — 14 f. um . . . lassen, die geschieht, wie Schröter und Thiele bemerken, nur in den Epstegen von drei Etische des Plantus. — 24 ff. Es ist. . geeisert hat, in seinen Epstegen von der Etischen des Plantus. — 24 ff. Es ist. . zeeisert hat, in seinen Epstegen von der mit Zischen der Montagenemmen". — 31. Zohn Dryden aus Ausbwinkle in Vortkamtonihire, 1651—1700. Mehreres über ihn siehe v., S. 368 ff. IX. 1, S. 90, Z. s. S. 224, Z. 30.

größten Vergnügen gelesen werden, nachdem die Spiele selbst, zu welchen er sie versertigt, zum teil längst vergessen sind. Hamburg hätte einen deutschen Dryden in der Nähe, und ich brauche ihn nicht noch einmal zu bezeichnen, wer von unsern Dichtern Moral und Kritik mit attischem Salze zu würzen so gut als der Engländer verstehen würde.

### Achtes Stück.

Den 26. Mai 1767.

Die Vorstellungen des ersten Abends wurden den zweiten wiederholt.

Den dritten Abend (Freitags, den 24. v. M.) ward "Melanide" aufgeführt. Dieses Stück des Nivelle de la Chausse ist bekannt. Es ist von der rührenden Gattung, der man den spöttischen Beinamen der weinerlichen gegeben. Wenn "weinerlich" heißt, was uns die Thränen nahe bringt, wobei wir nicht übel Lust hätten, 15 zu weinen, so sind verschiedene Stücke von dieser Gattung etwas mehr als weinerlich; sie kosten einer empfindlichen Seele Ströme von Thränen; und der gemeine Praß französischer Trauerspiele verdient, in Vergleichung ihrer, allein, weinerlich genannt zu werden. Denn eben bringen sie es ungefähr so weit, daß uns wird, als 20 ob wir hätten weinen können, wenn der Dichter seine Kunst besser

"Melanibe" ist kein Meisterstück von dieser Gattung; aber man sieht es doch immer mit Vergnügen. Es hat sich selbst auf dem französischen Theater erhalten, auf welchem es im Jahre 1741 25 zuerst gespielt ward. Der Stoff, sagt man, sei aus einem Roman, "Mademoiselle de Bontens" betitelt, entsehnt. Ich kenne diesen Roman nicht; aber wenn auch die Situation der zweiten Seene des dritten Afts aus ihm genommen ist, so muß ich einen Unsbekannten, anstatt des de sa Chausse, um das beneiden, weswegen 30 ich wohl eine "Melanide" gemacht zu haben wünschte.

<sup>3.</sup> Hamburg ... Rahe, Duich in Attona. Bgl. oben S. 54 und VII, 250 ff. 362 ff. — 12. Pierre Claube Nivelle be la Chauffee aus Baris, 1692—1754. Bgl. fiber ihn "Nivelle be la Ch.s Leben und Werte" von Johannes Uthoff. Heider 1883. — 27. Mademoifelle be Bontems, von Gueuflette, 2 Teile, 1736. Schröter und Thiele tengnen die Entlebnung. — 28 ff. Eine Liebende thut sich in biefer Seene Gewalt an, ihrem Gesieben ihre Neigung zu verbergen, weil

Le bonheur de sçavoir qu'il me fait soupirer, Ne pourroit plus servir qu'à le désespérér.

Die Übersetzung war nicht schlecht; sie ist unendlich besser als eine italienische, die in dem zweiten Bande der theatralischen Bibliothek bes Diodati steht. Ich muß es zum Troste bes größten Haufens unserer Abersetzer auführen, daß ihre italienischen Mit= 5 briider meistenteils noch weit elender sind als jie. Gute Berse indes in gute Profa übersetzen, erfordert etwas mehr als Genauigkeit, oder ich möchte wohl fagen, etwas Anderes. Allzu punktliche Treue macht jede Abersetung steif, weil unmöglich alles, was in der einen Sprache natürlich ift, es auch in der andern fein fann. Aber eine 10 Abersetung aus Bersen macht sie zugleich wäßrig und schielend. Denn wo ift ber glückliche Berfififateur, ben nie bas Silbenmaß. nie der Reim, hier etwas mehr oder weniger, dort etwas ftarter ober schwächer, früher ober später, sagen ließe, als er es, frei von Diefem Zwange, würde gesagt haben? Wenn nun der Übersetzer 15 dieses nicht zu unterscheiden weiß; wenn er nicht Geschmack, nicht Mut genug hat, hier einen Nebenbegriff wegzulaffen, ba ftatt ber Metapher den eigentlichen Ausdruck zu setzen, dort eine Ellipsis zu ergänzen ober anzubringen: jo wird er uns alle Rachläffigfeiten seines Originals überliefert und ihnen nichts als die Entschuldigung 20 benommen haben, welche die Schwierigkeiten der Symmetrie und des Wohlflanges in der Grundsprache für fie machen.

Die Rolle der Melanide ward von einer Aftrice gespielt, die nach einer neunjährigen Entfernung vom Theater aufs neue in allen den Bollfommenheiten wieder ericbien, die Renner und Richt-25 kenner, mit und ohne Ginsicht, ehebem an ihr empfunden und bewundert hatten. Madame Löwen verbindet mit dem filbernen Tone der sonorsten lieblichsten Stimme, mit dem offensten, ruhigsten und gleichwohl ausbruckfähigften Gesichte von der Welt das feinste, schnellste Gefühl, die sicherste, wärmste Empfindung, die sich zwar 30 nicht immer so lebhaft, als es viele wünschen, doch allezeit mit Unstand und Würde äußert. In ihrer Deflamation accentuiert sie richtig, aber nicht merklich. Der gänzliche Mangel intensiver Accente verursacht Monotonie; aber ohne ihr diese vorwerfen zu können, weiß sie dem sparfamern Gebrauche derselben durch eine andre 35 Feinheit zu Bilfe zu kommen, von der leider fehr viele Alfteurs gang und gar nichts wifien. Ich will mich erklären. Man weiß, was in der Muiik das Mouvement heißt; nicht der Takt, sondern

<sup>3.</sup> Bibliothet bes Diodati, fie ericien 1762 ff. gu Lucca in 12 Banden.

der Grad der Langfamkeit oder Schnelligkeit, mit welchen der Takt gespielt wird. Diescs Mouvement ift burch bas gange Stück ein= förmig; in dem nämlichen Maße der Geschwindigfeit, in welchem Die ersten Tafte gespielt worden, muffen sie alle, bis zu den letten, gespielt werden. Diese Einförmigkeit ist in der Musik notwendig, s weil ein Stüd nur einerlei ausdrücken fann und ohne dieselbe gar feine Verbindung verschiedener Instrumente und Stimmen möglich sein würde. Mit der Deklamation hingegen ist es gang anders. Wenn wir einen Berioden von mehreren Gliedern als ein besonderes musikalisches Stück annehmen und die Glieder als 10 Die Takte desselben betrachten, so müssen diese Glieder, auch alsbenn, wenn sie vollkommen gleicher Länge wären und aus der nämlichen Ungahl von Gilben bes nämlichen Zeitmaßes bestünden, bennoch nie mit einerlei Geschwindigkeit gesprochen werden. Denn da sie weder in Absicht auf die Deutlichkeit und den Rachdruck, noch in 15 Rücksicht auf den in dem ganzen Perioden herrschenden Affekt von einerlei Wert und Belang sein können, so ist es ber Natur gemäß. daß die Stimme die geringfügigern schnell herausftößt, flüchtig und nachlässig darüber hinschlupft, auf den beträchtlichern aber verweilt, fie delnt und schleift, und jedes Wort, und in jedem Worte jeden 20 Buchstaben und zuzählt. Die Grade dieser Berschiedenheit sind unendlich; und ob sie sich schon durch keine künstlichen Zeitteilchen bestimmen und gegeneinander abmessen lassen, so werden sie doch auch von dem ungelehrteften Dhre unterschieden, sowie von der ungelehrtesten Zunge beobachtet, wenn die Rede aus einem durch= 25 drungenen Berzen und nicht bloß aus einem fertigen Gedächtnisse fließt. Die Wirkung ist unglaublich, die dieses beständig abwechselnde Mouvement der Stimme hat; und werden vollends alle Abanderungen des Tones, nicht bloß in Unsehung der Höhe und Tiefe, der Stärke und Schwäche, sondern auch des Rauhen und Sanften, des so Schneidenden und Runden, fogar bes Holprichten und Geschmeidigen, an den rechten Stellen damit verbunden, so entsteht jene natürliche Musik, gegen die sich unsehlbar unser Gerz eröffnet, weil es empfindet, daß sie aus dem Bergen entspringt und die Kunft nur insofern daran Unteil hat, als auch die Kunft zur Natur werden fann. 35 Und in dieser Musik, sage ich, ist die Alktrice, von welcher ich spreche, ganz vortrefflich, und ihr niemand zu vergleichen als Herr Edhof, der aber, indem er die intensiven Accente auf einzelne Worte, warauf sie sich weniger befleißigt, noch hinzufügt, bloß

dadurch seiner Deslamation eine höhere Vollkommenheit zu geben imstande ist. Doch vielleicht hat sie auch diese in ihrer Gewalt, und ich urteile bloß so von ihr, weil ich sie noch in keinen Rollen gesehen, in welchen sich das Rührende zum Pathetischen erhebt. Ich erwarte sie in dem Trauerspiele und sahre indes in der Geschichte unsers Theaters fort.

Den vierten Abend (Montags, den 27. v. M.) ward ein neues deutsches Driginal, betitelt "Julie, oder Wettstreit der Pflicht und Liebe", aufgeführt. Es hat den Herrn Heuseld in Wien zum 10 Verfasser, der uns sagt, daß bereits zwei andere Stücke von ihm den Beifall des dortigen Publikums erhalten hätten. Ich kenne sie nicht; aber nach dem gegenwärtigen zu urteilen, mussen sie nicht ganz schlecht sein.

Die Hauptzüge der Fabel und der größte Teil der Situationen 15 sind aus der "Neuen Heloise" des Rousseau entlehnt. Ich wünschte, daß Herr Heuseld, ehe er zu Werke geschritten, die Beurteilung dieses Romans in den "Briesen, die neueste Litteratur betreffend",\*) gelesen und studiert hätte. Er würde mit einer sicherern Sinsicht in die Schönheiten seines Driginals gearbeitet haben und vielleicht in

20 vielen Stüden glüdlicher gewesen sein.

Der Wert der "Neuen Heloise" ist, von der Seite der Erfindung, schr gering, und das Beste darin ganz und gar keiner
dramatischen Bearbeitung fähig. Die Situationen sind alltäglich
oder unnatürlich, und die wenig guten so weit voneinander entsernt,
25 daß sie sich ohne Gewaltsamkeit in den engen Naum eines Schauspiels von drei Aufzügen nicht zwingen lassen. Die Geschichte konnte
sich auf der Bühne unmöglich so schließen, wie sie sich in dem
Nomane nicht sowohl schließt als verliert. Der Liebhaber der Julie
mußte hier glücklich werden, und Herr Heuselb läßt ihn glücklich
30 werden. Er bekömmt seine Schülerin. Aber hat Herr Heuselb
auch überlegt, daß seine Julie nun gar nicht mehr die Julie
des Nousseau ist? Doch, Julie des Nousseau oder nicht: wem
liegt daran? Wenn sie nur sonst eine Berson ist, die interessiert!

<sup>\*)</sup> Teil X, G. 255 u. f. [von Menbelsfohn.]

<sup>10.</sup> zwei andere Stüde, "Die Haushaltung nach der Mode" und "Der Liebkaber nach der Mode". Agl. Ridter, Geistesströmungen S. 1117. Franz Heufeld aus Meinau im damaligen Vorderösierreich, 1731—1746, lebte in Wien.— 15. Jean Jacques Kousseaus Gens, 1712—1778. Seine "Neue Selotie" erfeinen 1761. Agl. Erich Schmidt, "Richardson, Rousseau und Goethe". Leisting IV, 2, S. 4 ff. VI, S. 171 f.

Aber eben das ist sie nicht; sie ist nichts als eine kleine verliebte Närrin, die manchmal artig genug schwaht, wenn sich Herr Heuseld auf eine schöne Stelle im Noussean besinnt. "Julie," sagt der Kunstrichter, dessen Urteils ich erwähnt habe, "spielt in der Geschichte eine zweisache Rolle. Sie ist anfangs ein schwaches und sogar 5 etwas versührerisches Mädchen und wird zuleht ein Frauenzimmer, das als ein Muster der Tugend alle, die man jemals erdichtet hat, weit übertrisst." Dieses Letztere wird sie durch ihren Gehorsam, durch die Ausopferung ihrer Liebe, durch die Gewalt, die sie über ihr Herz gewinnt. Wenn nun aber von allen diesen in dem Stücke 10 nichts zu hören und zu sehen ist: was bleibt von ihr übrig als, wie gesagt, das schwache versührerische Mädchen, das Tugend und Weisheit auf der Junge und Thorheit im Kerzen hat?

Den St. Breur des Rouffeau hat Berr Beufeld in einen Siegmund umgetauft. Der Name Siegmund schmedt bei uns 15 ziemlich nach dem Domestifen. Ich wünschte, daß unsere brama= tischen Dichter auch in solchen Kleinigkeiten ein wenig gesuchterer und auf den Ton der großen Welt aufmerksamer sein wollten. — St. Preur spielt schon bei dem Nousseau eine sehr abgeschmackte Figur. "Sie nennen ihn alle," sagt der angeführte Kunstrichter, 20 "den Philosophen. Den Philosophen! Ich möchte wissen, was der junge Mensch in der ganzen Geschichte spricht oder thut, dadurch er diesen Ramen verdient? In meinen Augen ist er der albernste Mensch von der Welt, der in allgemeinen Ausrufungen Vernunft und Weisheit bis in den Himmel erhebt und nicht den geringsten 25 Funken davon besitzt. In seiner Liebe ist er abenteuerlich, schwülstig, ausgelassen, und in seinem übrigen Thun und Lassen sindet sich nicht die geringste Spur von Aberlegung. Er fetzt das ftolzeste Butrauen in seine Vernunft und ist bennoch nicht entschlossen genug, den fleinsten Schritt zu thun, ohne von seiner Schülerin oder von 30 seinem Freunde an der Hand geführt zu werden." - Aber wie tief ist der deutsche Siegmund noch unter diesem St. Breur!

<sup>7</sup> f. Ebenba S. 271 f. — 17. gefuchterer, boppelte Komparative finden fich bei Leffing öfter Bgl. St. 101: neuerern. VIII, S. 114, J. 6: öfterer. — 20. Kunstrichter, Litteraturbriese X, S. 266 f.

#### Meuntes Stück.

Den 29. Mai 1767.

In dem Romane hat St. Preux doch noch dann und wann Gelegenheit, seinen aufgeklärten Verstand zu zeigen und die thätige Kolle des rechtschaffenen Mannes zu spielen. Aber Siegmund in der Komödie ist weiter nichts als ein kleiner eingebildeter Pedant, der aus seiner Schwachheit eine Tugend macht und sich sehr besleidigt sindet, daß man seinem zärklichen Herzichen nicht durchgängig will Gerechtigkeit widersahren lassen. Seine ganze Wirssamkeit 10 läust auf ein paar mächtige Thorheiten heraus. Das Bürschchen will sich schlagen und erstechen.

Der Verfasser hat es selbst empfunden, daß sein Siegmund nicht in genugsamer Handlung erscheint; aber er glaubt, diesem Sinwurse dadurch vorzubeugen, wenn er zu erwägen giebt: "daß 15 ein Mensch seinesgleichen in einer Zeit von vierundzwanzig Stunden nicht wie ein König, dem alle Augenblicke Gelegenheiten dazu darbieten, große Handlungen verrichten könne. Man müsse zum voraus annehmen, daß er ein rechtschaffener Mann sei, wie er beschrieben werde; und genug, daß Julie, ihre Mutter, Clarisse, 20 Sduard, lauter rechtschaffene Leute, ihn dasür erkannt hätten."

Es ift recht wohl gehandelt, wenn man im gemeinen Leben in den Charafter anderer fein beleidigendes Mißtrauen setz; wenn man dem Zeugnisse, das sich ehrliche Leute untereinander erteilen, allen Glauben beimißt. Aber darf und der dramatische Dichter mit dieser Regel der Billigkeit abspeisen? Gewiß nicht, ob er sich schon sein Geschäft dadurch sehr leicht machen könnte. Wir wollen es auf der Bühne sehen, wer die Menschen sind, und können es nur aus ihren Thaten sehen. Das Gute, das wir ihnen, bloß auf anderer Wort, zutrauen sollen, kann und unmöglich für sie interessieren; es läßt und völlig gleichgültig, und wenn wir nie die geringste eigene Erfahrung davon erhalten, so hat es sogar eine üble Nückwirfung auf diesenigen, auf deren Treu' und Glauben wir es einzig und allein annehmen sollen. Beit gesehlt also, daß wir deswegen, weil Julie, ihre Mutter, Clarisse, Eduard den 25 Siegmund für den vortresslichsten, vollkommensten jungen Menschen erflären, ihn auch dasür zu erkennen bereit sein sollten, so fangen wir vielmehr an, in die Einsicht aller dieser Personen ein Miß-

trauen zu setzen, wenn wir nie mit unsern eigenen Angen etwas seben, was ihre günftige Meinung rechtfertigt. Es ist wahr, in vierundzwanzia Stunden kann eine Privatperson nicht viel große Handlungen verrichten. Aber wer verlangt denn große? Auch in den fleinsten kann sich der Charakter schildern, und nur die, welche 5 das meiste Licht auf ihn werfen, find nach der poetischen Schätzung Die größten. Wie traf es fich benn indes, daß vierundzwanzig Stunden Zeit genug waren, dem Siegmund zu den zwei äußersten Narrheiten Gelegenheiten zu ichaffen, Die einem Menschen in seinen Umständen nur immer einfallen fonnen? Die Gelegenheiten sind 10 auch barnach, könnte ber Berfasser antworten; boch bas wird er wohl nicht. Sie möchten aber noch fo natürlich herbeigeführt, noch so fein behandelt sein, so würden darum die Narrheiten selbst, die wir ihn zu begeben im Begriffe seben, ihre üble Wirkung auf unsere Idee von dem jungen stürmischen Scheinweisen nicht ver= 15 lieren. Daß er ichlecht handele, seben wir; daß er aut handeln fönne, hören wir nur, und nicht einmal in Beispielen, fondern in den allgemeinsten, ichwankendsten Husdrücken.

Die Barte, mit ber Julien von ihrem Bater begegnet wird, da sie einen andern von ihm zum Gemahle nehmen foll, als den 20 ihr Berg gewählt hatte, wird beim Rouffeau nur faum berührt. Herr Heufeld hatte den Mut, uns eine ganze Seene davon zu zeigen. Ich liebe es, wenn ein junger Dichter etwas wagt. Er läßt den Bater die Tochter zu Boden stoßen. Ich war um die Plusführung diefer Aftion beforgt. Aber vergebens; unfere Schau- 25 spieler hatten fie wohl konzertiert; es ward von Seiten des Baters und der Tochter soviel Unitand dabei beobachtet, und dieser Un= stand that der Wahrheit sowenig Abbruch, daß ich mir gestehen mußte, diesen Afteurs könne man jo etwas auvertrauen, ober feinen. Herr Heufeld verlangt, daß, wenn Julie von ihrer Mutter 30 aufgehoben wird, fich in ihrem Gefichte Blut zeigen foll. Es fann ibm lieb sein, daß dieses unterlassen worden. Die Bantomime muß nie bis zu dem Cfelhaften getrieben werden. Gut, wenn in folden Fällen die erhitte Einbildungsfraft Blut zu feben glaubt; aber das Unae muß es nicht wirklich sehen.

Die darauf folgende Seene ist die hervorragendste des ganzen Stückes. Sie gehört dem Rouffeau. Ich weiß selbst nicht, welcher Unwille sich in die Empfindung des Pathetischen mischt, wenn wir einen Bater seine Tochter sußfällig um etwas bitten sehen. Es

beleidigt, es frankt uns, denjenigen so erniedrigt zu erblicken, dem die Natur so heilige Rechte übertragen hat. Dem Rouffeau muß man diesen außerordentlichen Sebel verzeihen; die Masse ist zu groß, die er in Bewegung setzen soll. Da keine Gründe bei Julien 5 anschlagen wollen, da ihr Berg in der Verfassung ist, daß es sich durch die äußerste Strenge in seinem Entschlusse nur noch mehr befestigen würde, so konnte sie nur durch die plötsliche Überraschung der unerwartesten Begegnung erschüttert und in einer Art von Betäubung umgelenkt werden. Die Geliebte sollte sich in die 10 Tochter, verführerische Zärtlichkeit in blinden Gehorsam verwandeln; da Rouffeau fein Mittel fahe, der Natur diese Beränderung abzugewinnen, so mußte er sich entschließen, ihr sie abzunötigen oder, wenn man will, abzustehlen. Auf keine andere Weise konnten wir es Julien in der Folge vergeben, daß fie den inbrünftigften Lieb= 15 haber dem fältesten Chemanne aufgeopfert habe. Aber da diese Aufopferung in der Komödie nicht erfolgt, da es nicht die Tochter, fondern der Bater ift, der endlich nachgiebe: hätte Berr Seufeld die Wendung nicht ein wenig lindern follen, durch die Rouffeau bloß das Befremdliche jener Aufopferung rechtfertigen und das 20 Ungewöhnliche derselben vor dem Vorwurfe des Unnatürlichen in Sicherheit setzen wollte? - Doch Kritif und fein Ende! Wenn Herr Beufeld das gethan hatte, fo wurden wir um eine Scene gekommen sein, die, wenn sie schon nicht so recht in das Ganze paffen will, doch fehr fraftig ist; er würde uns ein hohes Licht in 25 seiner Ropie vermalt haben, von dem man zwar nicht eigentlich weiß, wo es herkömmt, das aber eine treffliche Wirkung thut. Die Art, mit der Berr Edhof Diefe Scene ausführte, Die Aftion, mit der er einen Teil der grauen Haare vors Auge brachte, bei welchen er die Tochter beschwor, wären es allein wert gewesen eine kleine 30 Unschicklichkeit zu begehen, die vielleicht niemanden als dem falten Kunftrichter bei Zergliederung des Planes merklich wird.

Das Nachspiel dieses Abends war "Der Schat", die Nachsahmung des Plautinschen Trinummus, in welcher der Verfasser alle die komischen Scenen seines Originals in einen Aufzug zu 25 konzentrieren gesucht hat. Er ward sehr wohl gespielt. Die Alkeurs alle wußten ihre Rollen mit der Fertigkeit, die zu dem

s. unerwartesten, vgl. oben S. 11, 3. 18. — 25. vermalt haben, d. h. nach Schröter und Thiele: er würde auf die wirtungsvollste Stelle in seiner Nachbitdung verzichtet haben; das Bild ist der Technif der Malerei entlehnt. — 32. Ter Ichay, von Lessing, II, S. 76 st.

Niedrigkomischen so notwendig ersordert wird. Wenn ein halbschleriger Einfall, eine Undesonnenheit, ein Wortspiel langsam und
kotternd vorgebracht wird; wenn sich die Personen auf Armseligkeiten, die weiter nichts als den Mund in Falten setzen sollen,
noch erst viel besinnen: so ist die Langeweile unvermeidlich. Possen 5
müssen Zuhag auf Schlag gesagt werden, und der Zuhörer muß
feinen Augenblick Zeit haben, zu untersuchen, wie witzig oder
unwitzig sie sind. Es sind seine Frauenzimmer in diesem Stücke;
das einzige, welches noch anzubringen gewesen wäre, würde eine
frostige Liebhaberin sein; und freilich lieber seines als so eines. 10
Sonst möchte ich es niemanden raten, sich dieser Besonderheit
zu besteitigigen. Wir sind zu sehr an die Untermengung beider
Geschlechter gewöhnt, als daß wir bei gänzlicher Vermissung des
reizendern nicht etwas Leeres empsinden sollten.

Unter den Italienern hat chedem Cecchi, und neuerlich unter 15 den Frangosen Destouches, das nämliche Luftspiel des Plantus wieder auf die Bühne gebracht. Sie haben beide große Stücke von fünf Aufzügen daraus gemacht und find daher genötigt gewesen, den Blan des Römers mit eignen Erfindungen zu erweitern. Das vom Cerchi heißt: "Die Mitgift" und wird vom Riccoboni, 20 in seiner Geschichte bes italienischen Theaters, als eines von ben besten alten Lustspielen besselben empfohlen. Das vom Destouches führt den Titel: "Der verborgene Schat," und ward ein einziges Mal, im Jahre 1745, auf der italienischen Bühne zu Baris, und auch dieses einzige Mal nicht ganz bis zu Ende, aufgeführt. Es 25 fand feinen Beifall und ist erft nach dem Tobe des Verfassers, und also verschiedene Jahre später als der deutsche "Schat" im Drucke erschienen. Plautus selbst ist nicht der erste Ersinder dieses to aluctlichen und von mehrern mit to victer Nacheiferung be= arbeiteten Stoffes gewesen, sondern Philemon, bei bem es eben die 30 simple Aufschrift hatte, zu der es im Deutschen wieder zurückgeführt worden. Plautus hatte seine ganz eigne Manier in Benennung seiner Stücke, und meistenteils nahm er sie von dem allerunerheblichsten Umstande her. Dieses 3. E. nennte er "Trinummus", den "Dreiling", weil der Syfophant einen Dreiling für seine Mühe befam.

<sup>15.</sup> Giovammaria Eecchi and Florenz, 15.17—1587. — 16. Néricanlt Destouches, 3eb. 1680 zu Tours, gestorben 1754. Bgl. V. S. 160 zi. — 20. Lubovico Niccoboni aus Mantua, 1677—1753. Histoire du Théâtre italien, 2 Bbe., Paris 1727. Den 1. Banb hat Leszing überzegt (V. S. 251 zi.), im 2. Banb giebt N. Nuszüge aus guten italienijchn Tramen, darunter auch aus obigem Stüde.

# Behntes Stück.

Den 2. Junius 1767.

Das Stück des fünften Abends (Dienstags, den 28. April) war "Das unvermutete Hindernis oder das Hindernis ohne 5 hindernis", vom Destouches.

Wenn wir die Unnales des frangösischen Theaters nachschlagen, fo finden wir, daß die luftigften Stude diefes Berfaffers gerade den allerwenigsten Beifall gehabt haben. Weder das gegenwärtige, noch der verborgene Schatz, noch das Gespenst mit der Trommel, 10 noch der poetische Dorfjunker haben sich darauf erhalten und sind, felbst in ihrer Neuheit, nur wenigemal aufgeführt worden. Es beruht fehr viel auf bem Tone, in welchem fich ein Dichter anfündigt, oder in welchem er seine besten Werke verfertigt. Man nimmt stillschweigend an, als ob er eine Verbindung dadurch ein= 15 gehe, sich von diesem Tone niemals zu entfernen; und wenn er es thut, dünkt man sich berechtigt, darüber zu ftuten. Man sucht ben Berfaffer in bem Berfaffer, und glaubt etwas Schlechteres gu finden, sobald man nicht das Nämliche findet. Destouches hatte in seinem verheirateten Philosophen, in seinem Ruhmredigen, 20 in seinem Verschwender Mufter eines feinern, höhern Komischen gegeben, als man vom Moliere, selbst in seinen ernsthaftesten Stücken, gewohnt war. Sogleich machten die Runftrichter, die fo gern flaffifizieren, Diefes zu feiner eigentumlichen Sphäre; was bei dem Boeten vielleicht nichts als zufällige Wahl war, erflärten fie 25 für vorzüglichen Sang und herrschende Fähigkeit; was er einmal, zweimal nicht gewollt hatte, schien er ihnen nicht zu können: und als er es nunmehr wollte, mas fieht Kunftrichtern ähnlicher, als daß fie ihm lieber nicht Gerechtigkeit widerfahren ließen, ehe fie ihr voreiliges Urteil anderten? Ich will damit nicht sagen, daß 30 das Riedrigkomische des Destouches mit dem Molierischen von einerlei Güte sei. Es ist wirklich um vieles steifer; der witzige Ropf ift mehr darin zu spüren als der getreue Maler; seine Narren find felten von den behäglichen Rarren, wie fie aus den Sanden der Natur kommen, sondern mehrenteils von der hölzernen Gattung, 35 wie sie die Kunft schnitzelt und mit Uffettation, mit versehlter Lebensart, mit Bedanterie überladet; sein Schulwitz, sein Masuren

<sup>5.</sup> Destonches, vgl. A. Schimberg, über ben Ginfluß Holbergs und Destonches' auf Lessings Zugendbramen (Programm). Görlig 1883. — 21. Zean Poquelin de Mollère aus Paris, 1620—1673. — 56. "Schulwig" ift der dentsche Rame des Schlößintendanten

find daber frostiger als lächerlich. Aber demohngeachtet - und nur dieses wollte ich fagen — find feine luftigen Stücke am wahren Romischen so geringhaltig noch nicht, als sie ein verzärtelter Beichmack findet; fie haben Scenen mitunter, die uns aus Bergensgrunde zu lachen machen, und die ihm allein einen ansehnlichen 5 Rang unter den komischen Dichtern versichern könnten.

Hierauf folgte ein neues Luftspiel in einem Aufzuge, betitelt

"Die neue Agnese".

Madame Gertrude spielte vor den Angen der Welt die fromme Sprode; aber insgeheim war fie die gefällige, feurige Freundin 19 eines gewiffen Bernard. "Bie glüdlich, o wie glücklich machft du mich, Bernard!" rief fie einst in der Entzückung, und ward von ihrer Tochter behorcht. Morgens darauf fragt das liebe einfältige Mädchen: "Aber, Mama, wer ist benn ber Bernard, ber die Leute glücklich macht?" Die Mutter merkte sich verraten, faßte sich aber 15 geschwind. "Es ist der Beilige, meine Tochter, den ich mir fürzlich gewählt habe; einer von den größten im Baradiese." Richt lange, so ward die Tochter mit einem gewissen Silar befannt. Das aute Kind fand in seinem Umgange recht viel Bergnügen; Mama befommt Berdacht; Mama beschleicht das glückliche Baar, und da 20 befommt Mama von dem Töchterchen ebenfo schöne Seufzer zu hören, als das Töchterchen jungft von Mama gehört hatte. Die Mutter ergrimmt, überfällt fie, tobt. "Run, was benn, liebe Mama?" fagt endlich bas ruhige Madchen. "Sie haben fich ben Bernard gewählt, und ich, ich mir den H. Hilar. Warum 25 nicht?" - Dieses ist eines von den lehrreichen Märchen, mit welchen das weise Alter des göttlichen Voltaire die junge Welt beschenfte. Favart fand es gerade so erbaulich, als die Fabel zu einer fomischen Oper sein muß. Er fah nichts Unftößiges barin als die Ramen der Heiligen, und diesem Unftoße wußte er aus= 30 zuweichen. Er machte aus Madame Gertrude eine Platonische Weise, eine Unhängerin ber Lehre bes Gabalis; und ber 5. Bernard ward zu einem Splphen, ber unter bem Ramen und in der Gestalt eines guten Befannten die tugendhafte Frau besucht.

(Pince) in bem "Gespenst mit ber Trommel". "Masuren" ift die deutsche Form für Mr. des Mazures, die komische Hauberson in dem "Poetischen Torssunter" (masure bedeutet ein versallenes Genäuer). Vgl. unten das 13. Stild.

27. Voltaire, Oeuvres, Gotha 1781, XIV, 49—52. Paris 1817, VIII, S. 561 ff.)
Paris 127, XVI, S. 52.—28. Charles Simon Favart and Paris, 1710—1792.—
32. Gabalis, vgl. VII, S. 228, J. 18.

Zum Sulphen ward dann auch Hilar, und so weiter. Rurg, es entstand die Operette "Tabelle und Gertrude, oder die vermeinten Sploben", welche die Grundlage zur neuen Nanese ist. Man hat Die Sitten darin den unfrigen näher zu bringen gesucht; man hat 5 fich aller Unftändigkeit befliffen; das liebe Mädchen ist von der reizenoften, verehrungswürdigften Unschuld, und burch bas Gange find eine Menge gute fomische Ginfalle verstreut, die zum Teil dem deutschen Verfasser eigen sind. Ich kann mich in die Veränderungen felbit, die er mit seiner Urschrift gemacht, nicht näher 10 einlassen; aber Bersonen von Geschmack, welchen diese nicht un= befannt war, wünschten, daß er die Rachbarin anftatt des Baters beibehalten hätte. - Die Rolle der Ugnese spielte Mademoiselle Welbrich, ein junges Frauenzimmer, das eine vortreffliche Alftrice perspricht und daher die beste Aufmunterung verdient. Alter, 15 Figur, Miene, Stimme, alles kommt ihr hier zu ftatten; und ob sich bei diesen Naturgaben in einer solchen Rolle schon vieles von selbst spielt, so muß man ihr doch auch eine Menge Feinheiten zugestehen, die Borbedacht und Kunft, aber gerade nicht mehr und nicht weniger verrieten, als fich an einer Agnese verraten barf.

Den fechsten Abend (Mittwochs, den 29. April) ward die

"Semiramis" bes Berrn v. Voltaire aufgeführt.

Dieses Tranerspiel ward im Jahre 1748 auf die frangösische Bühne gebracht, erhielt großen Beifall und macht in der Geschichte dieser Bühne gewissermaßen Epoche. — Nachdem der herr v. Boltaire 25 feine "Bayre" und "Mizire", feinen "Brutus und Cafar" geliefert hatte, ward er in der Meinung bestärkt, daß die tragischen Dichter feiner Nation die alten Griegen in vielen Stücken weit überträfen. "Bon uns Frangosen," fagt er, "hätten die Griechen eine geschicktere

<sup>3.</sup> neue Agneje, das Stiid soll von Löwen sein, sieht aber nicht in bessen Werken, sondern in den "Hamdurgischen Unterhaltungen" VI, Rovember 1768, S. 365—393. Der Name Agnese wurde aucht von Molière in diene "Frauenschule" 1662 einem unschuldigen Möden gegeben und seithem für ein solches gleichsam typisch. — 25 ss. Bernhard Borzberger, Gingelheiten über Botsier dei Lessing gleichsam typisch. — 25 ss. Bernhard Borzberger, Gingelheiten über Botsier dei Lessing solchen 1879 (Abroganum) S. 30: "Die beiden ersteren (Zure und Alzire) sührt Voltaire selbst an als Stüde reiner Ersindung, aber auf die ketzeren spielt er nur folgendermaßen an Paris 1817, IV, S. 12): De vais plus loin, et je dis que ces hommes (die Alten) qui étaient si passionnés pour la liberté, et qui ont dit si souvent qu'on ne peut penser avec hauteur que dans les républiques apprendraient à pauler de la liberté même dans quelquesunes de nos pièces, tout écrites qu'elles sont dans le sein d'une monarchie. — 28, squ's la 17, IV, S. 10: Les Grees auraient appris de nos grands modernes à faire des expositions plus adroites, à lier les scènes les unes aux autres par cet art imperceptible qui ne laisse jamais le théâtre vide, et qui fait venir et sortir avec raison les personnages. S. 11; Le choc des passions, ces combats de sentiments opposés, ces discours animés de rivaux et de rivales, ces

Erposition und die große Kunst, die Auftritte untereinander so zu verbinden, daß die Scene niemals leer bleibt und feine Berfon weber ohne Urfache kömint noch abgeht, lernen können. Bon uns." faat er, "hatten sie lernen konnen, wie Nebenbuhler und Nebenbublerinnen in witsigen Antithesen mit einander sprechen: wie der 5 Dichter mit einer Menge erhabener, glänzender Gedanken blenden und in Erstaunen setzen muffe. Bon uns hätten fie lernen können -" D freilich; was ist von den Franzosen nicht alles zu lernen! Sier und da möchte zwar ein Ausländer, der die Alten auch ein wenig gelesen hat, bemütig um Erlaubnis bitten, anderer Meinung sein 10 zu dürfen. Er möchte vielleicht einwenden, daß alle biefe Borzüge der Franzosen auf das Wesentliche des Trauerspiels eben keinen großen Ginfluß hätten, daß es Schönheiten waren, welche die ein= fältige Größe der Alten verachtet habe. Doch was hilft es, dem Herrn v. Voltaire etwas einzuwenden? Er fpricht, und man glaubt. 15 Ein Cinziges vermißte er bei feiner Buhne: Daß Die großen Meister= stücke derselben nicht mit der Bracht aufgeführt würden, deren doch Die Griechen die kleinen Versuche einer erst sich bildenden Kunft gewürdigt hätten. Das Theater in Baris, ein altes Ballhaus, mit Bergierungen von dem schlechtesten Geschmacke, wo sich in einem 20 schmutigen Parterre das stehende Bolk drängt und stößt, beleidigte ihn mit Recht; und besonders beleidigte ihn die barbarische Ge= wohnheit, die Zuschauer auf der Bühne zu dulden, wo sie den Alfteurs faum so viel Plat laffen, als zu ihren notwendigften Beweaungen erforderlich ift. Er war überzeugt, daß bloß diefer Übel= 25 stand Frankreich um vieles gebracht habe, was man bei einem freiern, zu Handlungen beguemern und prächtigern Theater ohne Zweifel gewagt hätte. Und eine Probe hiervon zu geben, versfertigte er seine "Semiramis". Gine Königin, welche die Stände ihres Reichs versammelt, um ihnen ihre Vermählung zu eröffnen; so ein Gespeuft, das aus seiner Gruft steigt, um Blutschande zu verhindern und fich an seinem Mörder zu rächen; diese Gruft, in die ein Narr hereingeht, um als ein Berbrecher wieder herauszukommen:

centestations intéressantes, où l'on dit ce que l'on doit dire; ces situations si bien ménagées, les auraient étonnés. — Les Gries auraient été surpris de cette toule de traits sublimes qui étineellent de toutes parts dans nos modernes.

19. altés Ballbaus, Oeuvres de Voltaire, Caen 1788, III, ©. 364 ff. — 24 f. Bgl. bie Parifer Ausgabe 1817, V. ©. 4. And fortigt Boltaire baven in cinem Briefe an dem Grafen von Lauraguais (Oeuvres, Getha 1784, VIII, ©. 3 f.) Lgf. Leffing V. ©. 150, 3, 12 ff.

das alles war in der That für die Franzosen etwas ganz Neues. Es macht soviel Lärmen auf der Bühne, es erfordert soviel Pomp und Verwandlung, als man nur immer in einer Oper gewohnt ist. Der Dichter glaubte, das Muster zu einer ganz des sondern Gattung gegeben zu haben; und ob er es schon nicht für die französische Bühne, so wie sie war, sondern so wie er sie wünschte, gemacht hatte, so ward es dennoch auf derselben vor der Hand so gut gespielt, als es sich ohngesähr spielen ließ. Bei der ersten Vorstellung saßen die Zuschauer noch mit auf dem Theater; und ich hätte wohl ein altvätrisches Gespenzt in einem so galanten Zirkel mögen erscheinen sehen. Erst dei den folgenden Vorstellungen ward dieser Unschicklichseit abgeholsen; die Utteurs machten sich ihre Bühne frei; und was damals nur eine Ausnahme zum Vesten eines so außerordentlichen Stückes war, ist nach der Zeit die beständige Einrichtung geworden. Aber vornehmlich nur für die Bühne in Paris, sür die, wie gesagt, Semiramis in diesem Stücke Spoche macht. In den Provinzen bleibt man noch häusig dei der alten Mode und will lieber aller Illusion als dem Vorrechte entsgagen, den Zayren und Weropen auf die Schleppe treten zu kömmen.

## Elftes Stück.

Den 5 Junius 1767.

Die Erscheimung eines Geistes war in einem französischen Trauerspiele eine so kühne Neuheit, und der Dichter, der sie wagte, rechtsertigt sie mit so eignen Gründen, daß es sich der Mühe lohnt,

25 einen Augenblick dabei zu verweilen.

20

"Man schrie und schrieb von allen Seiten," sagt der Herr v. Voltaire, "daß man an Gespenster nicht mehr glaube, und daß die Erscheinung der Toten in den Augen einer erleuchteten Nation nicht anders als kindisch sein könne." "Wie?" versetzt er dagegen; so "das ganze Altertum hätte diese Wunder geglaubt, und es sollte nicht vergönnt sein, sich nach dem Altertume zu richten? Wie? unsere Religion hätte dergleichen außerordentliche Fügungen der Borsicht geheiligt, und es sollte lächerlich sein, sie zu erneuern?"

27. v. Boltaire, Gotha 1784, III, S. 343 ff. Caen 1788, III, S. 368.

Diese Ausrufungen, dünkt mich, sind rhetorischer als gründlich. Vor allen Dingen wünschte ich, die Religion hier aus dem Spiele zu lassen. In Dingen des Geschmacks und der Kritik sind Gründe, aus ihr genommen, recht gut, seinen Gegner zum Stillschweigen zu bringen, aber nicht so recht tauglich, ihn zu überzeugen. Die 5 Religion, als Religion, muß hier nichts entscheiden sollen; nur als eine Art von Überlieserung des Altertums gilt ihr Zeugnis nicht mehr und nicht weniger, als andere Zeugnisse des Altertums gelten. Und sonach hätten wir es auch hier nur mit dem Altertume zu thun.

Cehr wohl; das ganze Altertum hat Gespenster geglaubt. Die dramatischen Dichter des Altertums hatten also recht, diesen Glauben zu nuten; wenn wir bei einem von ihnen wiederkommende Tote aufgeführt finden, so wäre es unbillig, ihm nach unsern bessern Einsichten den Prozeß zu machen. Aber hat darum der 15 neue, diese unsere bessere Einsichten teilende dramatische Dichter die nämliche Befugnis? Gewiß nicht. — Aber wenn er seine Geschichte in jene leichtgläubigere Zeit zurücklegt? Auch alsdem nicht. Denn der dramatische Dichter ift kein Geschichtschreiber; er erzählt nicht, was man ehedem geglaubt, daß es geschehen, sondern er läßt 20 es vor unfern Augen nochmals geschehen, und läßt es nochmals geschehen, nicht der bloßen historischen Wahrheit wegen, sondern in einer ganz andern und höhern Absicht; die historische Wahrheit ist nicht sein Zweck, sondern nur das Mittel zu seinem Zwecke: er will und täuschen und durch die Täuschung rühren. Wenn es 25 also wahr ist, daß wir itt feine Gespenster mehr glauben; wenn dieses Nichtglauben die Täuschung notwendig verhindern müßte; wenn ohne Täuschung wir unmöglich sympathisieren können: so handelt itzt der dramatische Dichter wider sich selbst, wenn er uns demohngeachtet solche unglaubliche Märchen ausstaffiert; alle Runft, 30 die er dabei anwendet, ist verloren.

Folglich? Folglich ist es durchaus nicht erlaubt, Gespenster und Erscheinungen auf die Bühne zu bringen? Folglich ist diese Duelle des Schrecklichen und Pathetischen für uns vertrocknet? Nein; dieser Berlust wäre für die Poesie zu groß; und hat sie nicht 35 Beispiele für sich, wo das Genie aller unserer Philosophie trott und Dinge, die der kalten Vernunft sehr spöttisch vorsonnnen, unserer

<sup>14.</sup> Tote, 3. B. ben Schatten bes Darius in Afchylus' "Perfern".

Einbildung fehr fürchterlich zu machen weiß? Die Folge muß daher anders fallen, und die Boraussetzung wird nur falsch sein. Wir glauben feine Gespenfter mehr? Wer fagt bas? Dber vicl= mehr, was heißt das? Heißt es fo viel: wir find endlich in unfern 5 Einsichten soweit gefommen, daß wir die Ummöglichkeit davon er= weisen können? gewisse unumstößliche Wahrheiten, die mit dem Glauben an Gespenster im Widerspruche stehen, sind so allgemein bekannt worden, sind auch dem gemeinsten Manne immer und be= ftändig so gegenwärtig, daß ihm alles, was damit streitet, not= 10 wendig lächerlich und abgeschmackt vorkommen muß? Das kann es nicht heißen. Wir glauben itt feine Gespenfter, kann also nur soviel heißen: in dieser Sache, über die sich fast ebensoviel dafür als darwider sagen läßt, die nicht entschieden ist und nicht ent= schieden werden kann, hat die gegenwärtig herrschende Urt zu denken 15 den Gründen darwider das Übergewicht gegeben; einige wenige haben diese Urt zu denken, und viele wollen sie zu haben scheinen; diese machen das Geschrei und geben den Ton; der größte Saufe schweigt und verhält sich gleichgültig, und denkt bald so, bald anders, hört beim hellen Tage mit Bergnügen über die Gespenster spotten und 20 bei dunkler Racht mit Graufen davon erzählen.

Aber in diesem Verstande keine Gespenster glauben, kann und darf den dramatischen Dichter im geringsten nicht abhalten, Gebrauch davon zu machen. Der Same, sie zu glauben, liegt in uns allen, und in denen am häufigsten, für die er vornehmlich dichtet. So könnut nur auf seine Kunst an, diesen Samen zum Käumen zu bringen, nur auf gewisse Handgriffe, den Gründen für ihre Wirklichkeit in der Geschwindigkeit den Schwung zu geben Hat er diese in seiner Gewalt, so mögen wir in gemeinem Leben glauben, was wir wollen; im Theater müssen wir glauben, was er will.

30 So ein Dichter ist Shakespeare, und Shakespeare fast einzig und allein. Vor seinem Gespenste im "Hamlet" richten sich die Haare zu Berge, sie mögen ein gläubiges oder ungläubiges Gehirn

Wild blist aus euren Augen euer Geift, Und wie ein sichlafend Heer beim Waffenlarm Sträubt euer liegend Haar sich als lebenbig Empor und sieht zu Berg.

<sup>25.</sup> Käumen, vgl. über biese Form Hosmannswalbans Gebicke I. S. 258. Jusel Felsenburg III, S. 407. 428. Canip ed. König I, S. 52. Lohenstein, Arminius I, S. 562. 569. 641. Weichmann, Poesse ber Niederschäften III, S. 6. Bodmer, Kritische Gebichte (Neudruch S. 36. Menantes, Scherz-Aberschäften S. 91. Neumart, Reusprossenber Palmbaum S. 154 f. 161. 311. — 32. Haart zu Berge, Hamlet III, 4 sagt die Königin zu Hamlet, ber den Geist seines Baters erdlicht:

bedecken. Der Herr v. Voltaire that gar nicht wohl, sich auf dieses Gespenst zu berusen; es macht ihn und seinen Geist des Ninus — lächerlich.

Chakespeares Gespenft kömmt wirklich aus jener Welt; fo bünft uns. Denn es fommt zu der feierlichen Stunde, in der s schaubernden Stille der Nacht, in der vollen Begleitung aller der buftern, geheimnisvollen Nebenbegriffe, wenn und mit welchen wir, von der Amme an, Gespenster zu erwarten und zu denken ge-wohnt sind. Aber Voltairens Geist ist auch nicht einmal zum Bopange gut, Kinder damit zu schrecken; es ist der bloge ver= 10 fleidete Komödiant, der nichts hat, nichts fagt, nichts thut, was es wahrscheinlich machen könnte, er ware bas, wofür er sich auß= giebt; alle Umstände vielmehr, unter welchen er erscheint, stören den Betrug und verraten das Geschöpf eines falten Dichters, ber uns gern täuschen und schrecken möchte, ohne daß er weiß, wie er 15 es anfangen foll. Man überlege auch nur biefes Ginzige: am hellen Tage, mitten in der Versammlung der Stände des Reichs, von einem Donnerschlage angefündigt, tritt das Voltairische Gespenst aus seiner Gruft hervor. Wo hat Voltaire jemals gehört, daß Gespenster so dreist sind? Welche alte Frau hätte ihm nicht 20 fagen können, daß die Gespenster das Connenlicht scheuen und große Gesellschaften gar nicht gern besuchten? Doch Voltaire wußte zuverläffig das auch; aber er war zu furchtfam, zu ekel, diefe gemeinen Umftande zu nuten; er wollte uns einen Geift zeigen, aber es follte ein Geist von einer edlern Art sein; und durch diese 25 edlere Art verdarb er alles. Das Gespenst, das sich Dinge heraus= nimmt, die wider alles Herkommen, wider alle gute Sitte unter den Gespenftern sind, dünft mich fein rechtes Gespenft zu sein; und alles, was die Illusion hier nicht befördert, stört die Illusion.

Wenn Voltaire einiges Augenmerk auf die Pantomine ge= 30 nommen hätte, so würde er auch von einer andern Seite die Unschicklichkeit empfunden haben, ein Gespenst vor den Augen einer großen Menge erscheinen zu lassen. Alle müssen auf einmal bei

<sup>2.</sup> Geist bes Ninus. "Nach Baretti habe Voltaire sein Gespenst nicht dem Sbatespeare, sondern Muzio Maniredi di Gesena entnommen, dessen 1593 in Bergamo verössentlichte und in den solgenden zwei Zadresunderten östers ausgesischert und wieder achgebruckte "Semiranibe" mit einem langen Wondoge des Gesstes von Annus degime." (Herrigs Archiv Bd. 69, S. 471 f.) Bgl. Voltaire, Caen 1788, III. S. 368. — 26 ff. Voltaire hatte wohl die Erscheinung des Gesies des Varius in Äschylus" "Versern" vor Augen, die auch bei heltem Tage und vor versammettem Edor vor sich geht. Ter Chor seldzie beschwört ihn heraus. Vgl. Oeuvres, Caen 1788, III, S. 369.

Erblickung desselben Jurcht und Entsetzen äußern; alle mussen es auf verschiedene Urt äußern, wenn der Unblick nicht die frostige Symmetric eines Balletts haben foll. Run richte man einmal eine Berde dumme Statisten dazu ab; und wenn man fie auf das 5 Blücklichste abgerichtet hat, so bedenke man, wie sehr dieser vielfache Ausdruck des nämlichen Affekts die Aufmerksamkeit teilen und von den Hauptpersonen abziehen muß. Wenn diese den rechten Eindruck auf uns machen sollen, so mussen wir sie nicht allein \* seben können, sondern es ist auch gut, wenn wir soust nichts seben 10 als fie. Beim Chafespeare ift es ber einzige Samlet, mit bem sich das Gespenst einläßt; in der Scene, wo die Mutter dabei ift, wird es von der Mutter weder gesehen noch gehört. Alle unsere Beobachtung geht also auf ihn, und je mehr Merkmale eines von Schauber und Schreden gerrütteten Gemüts wir an ihm entdeden, 15 desto bereitwilliger sind wir, die Erscheinung, welche diese Berrüttung in ihm verursacht, für eben das zu halten, wofür er fie hält. Das Gespenst wirft auf uns mehr durch ihn, als durch sich felbft. Der Gindruck, den es auf ihn macht, geht in uns über, und die Wirkung ist zu augenscheinlich und zu stark, als daß wir 20 an der außerordentlichen Ursache zweiseln follten. Wie wenig hat Voltaire auch Diesen Kunftgriff verstanden! Es erschrecken über seinen Beist viele, aber nicht viel. Semiramis ruft einmal: "Himmel! ich sterbe!" und die andern machen nicht mehr Umstände mit ihm, als man ohngefähr mit einem weit entfernt geglaubten Freunde 25 machen würde, der auf einmal ins Zimmer tritt.

#### 3 wölftes Stück.

Den 9. Junius 1767.

Ich bemerke noch einen Unterschied, der sich zwischen den Gespenstern des englischen und französischen Dichters sindet. Voltaires 30 Gespenst ist nichts als eine poetische Maschine, die nur des Knotens wegen da ist; es interessiert uns für sich selbst nicht im geringsten. Shakespeares Gespenst hingegen ist eine wirklich handelnde Person, an dessen Schicksale wir Anteil nehmen; es erweckt Schauder, aber auch Mitleid.

Dieser Unterschied entsprang ohne Zweisel aus der verschiedenen Denkungsart beider Dichter von den Gespenstern überhaupt. Voltaire betrachtet die Erscheinung eines Verstorbenen als ein Bunder, Shakespeare als eine ganz natürliche Begebenheit. Wer von beiden philosophischer denkt, dürste seine Frage sein; aber Shakespeare 5 dachte poetischer. Der Geist des Ninus kam bei Voltairen als ein Wesen, das noch jenseit dem Grabe angenehmer und nnsangenehmer Empfindungen fähig ist, mit welchem wir also Mitzleiden haben können, in keine Vetrachtung. Er wollte bloß damit lehren, daß die höchste Macht, um verborgene Verbrechen ans Licht 10 zu bringen und zu bestrafen, auch wohl eine Ausnahme von ihren ewigen Gesehen mache.

Ich will nicht sagen, daß es ein Fehler ist, wenn der dramastische Dichter seine Fabel so einrichtet, daß sie zur Erläuterung oder Bestätigung irgend einer großen moralischen Wahrheit dienen 15 kann. Aber ich darf sagen, daß diese Einrichtung der Fabel nichts weniger als notwendig ist; daß es sehr lehrreiche vollkommene Etäcke geben kann, die auf keine solche einzelne Maxime abzwecken; daß man unrecht thut, den letzten Sittenspruch, den man zum Schlusse verschiedener Trauerspiele der Alten sindet, so anzusehen, 20 als ob das Ganze bloß um seinetwillen da wäre.

Wenn daher die "Semiramis" des Herrn v. Voltaire weiter fein Verdienst hätte als dieses, worauf er sich soviel zu gute thut, daß man nämlich daraus die höchste Gerechtigkeit verehren lerne, die, außerordentliche Lasterthaten zu strasen, außerordentliche Losterthaten zu strasen, außerordentliche Wege wähle: so würde "Semiramis" in meinen Augen nur ein sehr mittelmäßiges Stück sein. Besonders da diese Moral selbst

12. ewigen Gesetzen, Cosad bemertt hierzu: Daß die höchte Macht, um verborgene Berbrechen ans Licht zu bringen und zu bestrafen, auch wohl eine Ausnahme von ihren ewigen Gesepen macht, beront Boltaire allerdings nicht nur in seiner "Differtation" S. 245, sonbern fäße es auch (Gotha 1784, III. 2, S. 391, Alt III, Se. 2) ben Oberpriefter Oroed zur Semiramis sagen (Caen 1788, III, S. 417):

Benn es ber Himmel will, so hebt er wohl ben Lauf Der ew'gen Ordnung, die er selbst geschaffen, auf, Und er gebeut dem Tod, von seiner Bahn zu weichen . . .

Eigentlich aber ist bies nicht ber "leste Sittenspruch", ber bas Trauerspiel schließt. Der wendet fich vielmehr, wie in Racines "Athalie", an die Rönige ber Erbe:

Es fteigt die Strafe mit ber Größe bes Berbrechers, Drum fürchtet auf bem Thron die hand bes ew'gen Rächers.

— 21. als ob ... wäre. Nach Bernhard Borberger a. a. D. gegen Boltaires Behamptung gerichtet; Les anciens avaient souvent dans leurs ouvrages le but d'établir quelque grande maxime: ainsi Sophocle finit son Oedipe en disant qu'il ne faut jamais appeler un homme heureux avant sa mort (Pacis 1817 IV, S. 21).

nicht eben die erbaulichste ist. Denn es ist ohnstreitig dem weisesten Wesen weit anständiger, wenn es dieser außerordentlichen Wege nicht bedarf, und wir uns die Bestrafung des Guten und Bösen in die ordentliche Kette der Dinge von ihr mit eingeflochten benken.

Doch ich will mich bei dem Stücke nicht länger verweilen, um noch ein Wort von der Art zu sagen, wie es hier aufgeführt worden. Man hat alle Ursache, damit zufrieden zu sein. Die Bühne ist geräumlich genug, die Menge von Personen ohne Verwirrung zu fassen, die der Dichter in verschiedenen Scenen aufstreten läßt. Die Verzierungen sind neu, von dem besten Geschmacke, und sammeln den so oft abwechselnden Ort so gut als möglich in einen.

Den siebenten Abend (Donnerstags, den 30. April) ward Der verheiratete Philosoph, vom Destouches, gespielt.

Dieses Luftspiel kam im Jahre 1727 zuerst auf die franzöfische Buhne und fand so allgemeinen Beifall, daß es in Sahr und Tag sechsunddreißigmal aufgeführt ward. Die deutsche Über= fetung ist nicht die profaische aus den zu Berlin übersetzen sämt= lichen Werken des Destouches, sondern eine in Versen, an der 20 mehrere Hände geflickt und gebessert haben. Sie hat wirklich viel glückliche Verse, aber auch viel harte und unnatürliche Stellen. Es ist unbeschreiblich, wie schwer bergleichen Stellen dem Schauspieler das Agieren machen; und doch werden wenig frangösische Stücke fein, Die auf irgend einem beutschen Theater jemals beffer 25 ausgefallen wären, als biefes auf unferm. Die Rollen find alle auf das Schicklichste besetzt, und besonders spielt Madame Löwen die saunigte Celiante als eine Meisterin, und herr Ackermann den Geront unverbefferlich. Ich fann es überhoben fein, von bem Stücke felbst zu reden. Es ist zu bekannt und gehört unftreitig 30 unter die Meisterstücke der frangofischen Buhne, die man auch unter uns immer mit Bergnügen feben wird.

Das Stück des achten Abends (Freitags, den 1. Mai) war "Das Kaffeehaus oder die Schottländerin" des Herrn v. Voltaire. Es ließe sich eine lange Geschichte von diesem Luftspiele 25 machen. Sein Verfasser schickte es als eine Übersetung aus dem

<sup>17</sup> f. beutsche Übersetzung, es erschienen zu Berlin bei Nicolai vier Bände bieser übersetzung 1756 anonym. — 20. mehrere Hände, autunter vermuten Schröter und Thiele die im 3. Band der zu Leipzig und Göttingen 1756 ff. in vier Bänden erschienen übersetzung. — 33. In der Pariser Ausgabe 1817 V, S. 1 ff.

Englischen des Sume, nicht des Geschichtschreibers und Philosophen, sondern eines andern dieses Mamens, der fich durch das Trauer= iviel "Donalas" befannt acmacht hat, in die Welt. Es hat in einigen Charafteren mit der Raffeeschenke des Goldoni etwas Ihn= liches; besonders scheint der Don Marzio des Goldoni das Urbild 5 des Frelon gewesen zu sein. Was aber dort bloß ein bösartiger Rerl ist, ist hier zugleich ein elender Efribent, den er Frelon nannte, damit die Unsleger besto geschwinder auf seinen geschwornen Beind, den Journalisten Freron, fallen möchten. Diesen wollte er damit zu Boden schlagen, und ohne Zweifel hat er ihm einen 10 empfindlichen Streich versett. Wir Ausländer, die wir an den hämischen Redereien der frangösischen Gelehrten unter sich keinen Unteil nehmen, sehen über die Personlichkeiten dieses Stücks weg und finden in dem Frelon nichts als die getreue Schilderung einer Art von Leuten, die auch bei uns nicht fremd ist. Wir haben 15 unfere Frelons fo gut wie die Frangofen und Engländer, nur daß sie bei uns weniger Aufsehen machen, weil uns unsere Litteratur überhaupt gleichgültiger ist. Fiele das Treffende diefes Charakters aber auch gänzlich in Deutschland weg, so hat das Stück doch noch außer ihm Interesse genug, und der ehrliche Freeport allein 20 könnte es in unserer Gunst erhalten. Wir lieben seine plumpe Edelmütigkeit, und die Engländer felbst haben fich dadurch ge= ichmeichelt gefunden.

Denn mur seinetwegen haben sie erst kürzlich den ganzen Stamm auf den Grund wirklich verpflanzt, auf welchem er sich 25

<sup>1.</sup> Hume, er heißt aber eigentlich Home. — Philosophen, über diesen vgl. unten St. 22. — t. Carlo Golboni, 1707—1793. Lessing studierte ihn während seines zweiten Leipziger Ausenthalts und wollte seine "Erede fortunata" beutich bearbeiten (III, 2, 2, 175 sch.) Über die "nah wollte seine "Erede fortunata" beutich bearbeiten (III, 2, 2, 175 sch.) Über die "nahsenke" vgl. "Golbonis Zeben", überste von Tach II, 2, 64, 405 ss. 4, 4

gewachsen zu sein rühmte. Colman, unstreitig itt ihr bester komischer Dichter, hat die Schottländerin, unter dem Titel bes "englischen Kaufmanns", übersetzt und ihr vollends alle das nationale Kolorit gegeben, das ihr in dem Driginale noch mangelte. Co 5 fehr ber Berr v. Voltaire die englischen Sitten auch kennen will. so hatte er doch häufig dagegen verstoßen; 3. E. darin, daß er seine Lindane auf einem Kaffeehause wohnen läßt. Colman mictet fie dafür bei einer ehrlichen Frau ein, die möblierte Zimmer halt, und diese Frau ist weit auftändiger die Freundin und Wohl-10 thäterin der jungen verlaffenen Schöne als Fabrig. Auch die Charaftere hat Colman für den englischen Geschmack fräftiger zu machen gesucht. Lady Alton ift nicht bloß eine eiferfüchtige Furic; fie will ein Frauenzimmer von Genie, von Geschmack und Gelehr= famkeit fein und giebt fich das Unfeben einer Schutgöttin ber 15 Litteratur. Hierdurch glaubte er die Berbindung wahrscheinlicher zu machen, in der fie mit dem elenden Frelon steht, den er Spatter nennt. Freeport vornehmlich hat eine weitere Sphäre von Thätigfeit bekommen, und er nimmt sich des Baters der Lindane ebenso eifrig an als der Lindane selbst. Was im Frangösischen der Lord 20 Falbridge zu dessen Begnadigung thut, thut im Englischen Freeport, und er ift es allein, der alles zu einem glücklichen Ende bringt.

Die englischen Kunstrichter haben in Colmans Umarbeitung die Gesinnungen durchaus vortresslich, den Dialog sein und lebhaft und die Charaktere sehr wohl ausgeführt gesunden. Aber doch ziehen sie ihr Colmans übrige Stücke weit vor, von welchen man die "eisersüchtige Chefrau" auf dem Ackermannischen Theater ehedem hier gesehen, und nach der diejenigen, die sich ihrer erinnern, ungefähr urteilen können. Der englische Kausmann hat ihnen nicht Handlung genug; die Neugierde wird ihnen nicht genug darin genährt; die ganze Berwickelung ist in dem ersten Akte sichte bar. Hiernächst hat er ihnen zu viel Ühnlichseit mit andern Stücken, und den besten Situationen sehst die Neuheit. Freeport, meinen sie, hätte nicht den geringsten Tunken von Liebe gegen die Lindane empfinden müssen; seine gute That verliere dadurch alles Verstenst

Es ist an dieser Kritik manches nicht ganz ungegründet; indes sind wir Deutschen es sehr wohl zufrieden, daß die Handlung

<sup>1.</sup> George Colman, geb. in Florenz 1733, gest. 1794. — 20. Bon Falbridge, bemerkt Cosad, hören wir nur, daß er tot ist; Murray rettet Monrose.

nicht reicher und verwicklter ist. Die englische Manier in diesem Punkte zerstreut und ermüdet und; wir lieben einen einfältigen Plan, der sich auf einmal übersehen läßt. Sowie die Engländer die französischen Stücke mit Episoden erst vollpfropsen müssen, wenn sie auf ihrer Bühne gefallen sollen, so müßten wir die eng= 5 lischen Stücke von ihren Episoden erst entladen, wenn wir unsere Bühne glücklich damit bereichern wollten. Ihre besten Lustspiele eines Congreve und Wychersen würden und ohne diesen Aushan des allzu wollüstigen Buchses unausstehlich sein. Mit ihren Trazgödien werden wir noch eher fertig; diese sind zum Teil bei 10 weiten so verworren nicht als ihre Komödien, und verschiedene haben, ohne die geringste Veränderung, bei und Glück gemacht, welches ich von keiner einzigen ihrer Komödien zu sagen wüßte.

Auch die Italiener haben eine Übersetzung von der Schottländerin, die in dem ersten Teile der theatralischen Bibliothet des 15 Diodati steht. Sie solgt dem Driginale Schritt vor Schritt, sowie die deutsche; nur eine Scene zum Schlusse hat ihr der Italiener mehr gegeden. Voltaire sagte, Frelon werde in der englischen Urschrift am Ende bestraft; aber so verdient diese Bestrasung sei, so habe sie ihm doch dem Hauptinteresse zu schaden geschienen; 20 er habe sie also weggelassen. Dem Italiener dünkte diese Entschuldigung nicht hinlänglich, und er ergänzte die Vestrasung des Frelon aus seinem Kopse; denn die Italiener sind große Liebhaber der poetischen Gerechtigkeit.

# Dreizehntes Stück.

Den 12. Junius 1767.

Den neunten Abend (Montags, den 4. Mai) follte "Cenie" gespielt werden. Es wurden aber auf einmal mehr als die Hälfte 5 ber Schauspieler durch einen epidemischen Zufall außer stand gesetzt, zu agieren, und man mußte sich so aut zu helsen suchen als möglich. Man wiederholte die "Neue Agnese" und gab das Singspiel: "Die Gouvernante."

Den zehnten Abend (Dienstags, den 5. Mai) ward "Der

10 poetische Dorfjunker" vom Destouches aufgeführt.

Dieses Stück hat im Frangösischen drei Aufzüge, und in der Übersetzung fünfe. Ohne diese Verbesserung war es nicht wert, in die deutsche Schaubühne des weiland berühmten Berrn Professor Gottscheds aufgenommen zu werden, und seine gelehrte Freundin, 15 die Übersetzerin, war eine viel zu brave Chefrau, als daß sie sich nicht den fritischen Aussprüchen ihres Gemahls blindlings hätte unterwerfen sollen. Was kostet es benn nun auch für große Mühe, aus drei Aufzügen fünfe zu machen? Man läßt in einem andern Zimmer einmal Kaffee trinken; man schlägt einen Spazier-20 gang im Garten vor; und wenn Not an den Mann geht, so fann ja auch der Lichtputer herauskommen und fagen: Meine Damen und Herren, treten Gie ein wenig ab; die Zwischenakte sind des Putens wegen erfunden, und was hilft Ihr Spielen, wenn das Barterre nicht sehen fann? — Die Übersetzung selbst ist sonst nicht 25 schlecht, und besonders find der Frau Professorin die Knittelverse des Masuren, wie billig, sehr wohl gelungen. Db sie überall ebenso glücklich gewesen, wo fie ben Ginfällen ihres Driginals eine andere Wendung geben zu müssen geglaubt, würde sich aus der Bergleichung zeigen. Eine Verbesserung dieser Art, mit der es 30 die liebe Frau recht herzlich aut gemeint hatte, habe ich demohn=

ihnen aber geantwortet, es fei fein englisches Stud unter biefem Namen bekannt. Ift

ipnen aber geantwortet, es sei kein englisses Stild unter biefem Ramen bekannt. It das Etsid anders von Boltairen, so muß die Lust der republikanischen Freiheit, die er jest atnet, seine ganze Denkungsart verändert haben."

3. Cenie, von Franzosise d'Hsenbourg d'Haszoneourt de Grafssan aus Nancy, 1694—1758. — 8. Die Gonvernante, von dem Schauspieler Felix Joseph kurz in Wien, der sich als "Bernardon" einen Namen machte. — 15. Chofran, Louise Abelgunde Bietorine Gottscho, gedorene Kulmus, gedoren zu Danzig 11. April 1713, seit 1733 mit Gottscho vermäht, eine vortressische Gehrenn, Gottschods guter Genius und reue Gehilfind bei seinen wissenschaft und kannen und verschafte der Genius und reue Gehilfind bei seinen wissenschaft und kontiged Laun 1752. Ihre überschung erschien im 3. Bande der "Deutschen Schaudihne" ihres Mannes 1741.

geachtet aufmuten hören. In der Scene, wo Benriette die alberne Dirne spielt, läßt Destouches ben Masuren zu ihr fagen: "Sie setzen mich in Erstaumen, Mademoiselle; ich habe Sie für eine Birtuofin gehalten." "D pfui!" erwidert Henriette; "wofür haben Sie mich gehalten? Ich bin ein ehrliches Mädchen; daß Sie es 5 nur wiffen." "Aber man kann ja," fällt ihr Masuren ein, "beides wohl zugleich, ein ehrliches Mädchen und eine Virtuosin sein." "Nein," fagt Henriette; "ich behaupte, daß man das nicht zugleich sein kann. Ich eine Birtuofin!" Man erinnere sich, was Madame Gottsched austant des Worts "Birtuosin" gesetzt hat: ein Wunder. 10 Rein Bunder! fagte man, daß fie das that. Gie fühlte fich auch so etwas von einer Birtuofin zu fein, und ward über den vermeinten Stich boje. Alber fie hätte nicht boje werden follen, und was die witzige und gelehrte Henriette in der Verson einer dummen Agnese sagt, hätte die Frau Professorin immer ohne 15 Maulspitzen nachsagen können. Doch vielleicht war ihr nur bas fremde Wort, Birtuofin, anstößig; Bunder ift deutscher; zudem giebt es unter unfern Schönen fünfzig Wunder gegen eine Virtuofin; die Frau wollte rein und verständlich übersetzen; fie hatte schr recht.

Den Beschluß bieses Abends machte "Die stumme Schönheit", von Schlegeln.

Schlegel hatte dieses kleine Stück für das neuerrichtete Kopenshagensche Theater geschrieben, um auf demselben in einer dänischen Übersetzung aufgestührt zu werden. Die Sitten darin sind daher 25 auch wirklich dänischer als deutsch. Demohngeachtet ist es unstreitig unser bestes komisches Driginal, das in Versen geschrieben ist. Schlegel hatte überall eine ebenso fließende als zierliche Verzsissfation, und es war ein Glück für seine Nachsolger, daß er seine größeren Komödien nicht auch in Versen schrieb. Er hätte 30 ihnen leicht das Publikum verwöhnen können, und so würden sie nicht allein seine Lehre, sondern auch sein Beispiel wider sich gehabt

15. bummen Agnese, das Stück heißt nämlich im Original: "La fausse Agnes, ou le poète compagnard". Es sindet sich in der Amsterdam-Leipziger Ausgabe, 1755, II, S. 445 st. Lessing hyricht von der sechte des gweiten Altes im Original (ebends S. 511), wo herr des Mazures sagt: Mademoiselle, vous me surprenex à mon tour. Je vous croyais une Virtuese. Angelique. Fi done, Monsieur, pour qui me preniexvous? Je suis une honnête fille, asn que vous le sachiez. Mr. des Mazures. Mais on peut être une honnête sille et être une Virtuese. Angelique. Et moi je vous soutiens que cela ne se peut pas. Moi, une Virtuesel über "Agnes" ogl. oben S. 49, 3.3.—21. Job. Cliad Schlegels Werte, heransgegeben von Sob. Heinich Schlegel, kopenhagen und Leipzig 1762, 11, S. 469—520.—23 st. Chenda S. 471.

haben. Er hatte sich ehedem der gereimten Komödie sehr lebhaft angenommen; und je glücklicher er die Schwierigkeiten derselben überstiegen hatte, besto unwiderleglicher murden feine Grunde aeschienen haben. Doch als er selbst Sand an das Werf legte, 5 fand er ohne Zweifel, wie unfägliche Mühe es koste, nur einen Teil derfelben zu übersteigen, und wie wenig das Bergnügen, welches aus diesen überstiegenen Schwierigkeiten entsteht, für die Menge fleiner Schönheiten, die man ihnen aufopfern muffe, schadlos halte. Die Frangofen waren ehedem fo ekel, daß man ihnen die 10 profaischen Stücke des Molière, nach seinem Tode, in Berse bringen mußte; und noch itt hören sie ein profaisches Lustspiel als ein Ding an, bas ein jeder von ihnen machen fonne. Den Engländer hingegen würde eine gereimte Komödie aus dem Theater jagen. Rur die Deutschen sind auch hierin, soll ich sagen: billiger oder 15 gleichgültiger? Sie nehmen an, was ihnen der Dichter vorsett. Was wäre es auch, wenn sie ist schon wählen und ausmustern wollten?

Die Rolle der stummen Schöne hat ihre Bedenklichkeiten. Sine stumme Schöne, sagt man, ist nicht notwendig eine dumme, 20 und die Schauspielerin hat unrecht, die eine alberne plumpe Dirne daraus macht. Aber Schlegels stumme Schönheit ist allerdings dumm zugleich; denn daß sie nichts spricht, kömmt daher, weil sie nichts denkt. Das Jeine dabei würde also dieses sein, daß man sie überall, wo sie, um artig zu scheinen, denken müßte, unartig machte, dabei aber ihr alle die Artigkeiten ließe, die bloß mechanisch sind, und die sie, ohne viel zu denken, haben könnte. Ihr Gang z. E., ihre Verbeugungen, brauchen gar nicht bäurisch zu sein; sie können so gut und zierlich sein, als sie nur immer ein Tanzmeister lehren kann; denn warum sollte sie von ihrem Tanzmeister zo nichts gelernt haben, da sie sogar Duadrille gelernt hat? Und sie muß Duadrille nicht schlecht spielen; denn sie rechnet kest darauf,

<sup>2.</sup> augenommen, gegen seinen Freund G. B. Straube, der 1740 in Gottiched "Critischen Beiträgen" eine Abhandlung veröffentlicht hatte: "Bersuch eines Beweises, daß eine gereinte Komödie nicht gut sein könne". Schlegel entgegnete ebenda VI, 624 ff. und VIII, 64 ff. Bgl. Antoniewiez, Rendruck von "I. C. Schlegels älhetischen und dramaturgischen Schriften" S. LXV ff. — 10. in Verse bringen, Berndard Borberger, Eingelsbeiten liber Boltaire bei Leifing. Oresden 1879, S. 29 erinnert an Boltaire (Paris 1817) II, S. 274: En un mot, nous avors des comicies en prose du celèbre Molicre que l'on a été obligé de mettre en vers après sa mort. — 22 f. weil sie nichts bentt, am Schlüß bes Etika sagt Jungwig (ebenda S. 520):

Das Paar ichiett fich recht wohl. Dur Sand in Sand geschränket! Er spricht nichts, weil er benkt; und fie, weil fie nicht benket.

dem Papa das Geld abzugewinnen. Auch ihre Kleidung muß weder altväterisch noch schlumpicht sein; denn Frau Praatgern sagt ausdrücklich:

"Bist du vielleicht nicht wohl gekleidet? — Taß doch sehn! Nun! — dreh' dich um! — das ist ja gut und sitzt galant. Was sagt denn der Phantast, dir sehlte der Verstand?"

In dieser Musterung der Fr. Praatgern überhaupt hat der Dichter deutlich genug bemerkt, wie er das Außerliche seiner stummen Schöne zu sein wünsche. Gleichfalls schön, nur nicht reizend.

"Laß sehn, wie trägst du dich? — Den Kopf nicht so zurücke!"

Dummheit ohne Erzichung hält ben Kopf mehr vorwärts als zurück; ihn zurück halten, lehrt ber Tanzmeister; man muß also Charlotten den Tanzmeister ansehen, und je mehr, je besser; denn das schabet ihrer Stummheit nichts, vielmehr sind die zierlich steifen Tanzmeistermanieren gerade die, welche der stummen Schön- 15 heit am meisten entsprechen; sie zeigen die Schönheit in ihrem besten Vorteile, nur daß sie ihr das Leben nehmen.

"Wer fragt: hat sie Verstand? der seh' nur ihre Blide."

Necht wohl, wenn man eine Schauspielerin mit großen, schönen Augen zu dieser Rolle hat. Rur müssen sich diese schöne Augen 20 wenig oder gar nicht regen; ihre Blicke müssen langsam und stier sein; sie müssen und mit ihrem unbeweglichen Brennpunkte in Flammen setzen wollen, aber nichts sagen.

"Geh doch einmal herum! - Gut! hieher! — Neige dich! Da haben wir's, das fehlt. Nein, sieh! So neigt man sich."

Diese Zeilen versteht man ganz falsch, wenn man Charlotten eine bäurische Neige, einen bummen Anix machen läßt. Ihre Bersbeugung muß wohl gelernt sein und, wie gesagt, ihrem Tanz-

1. bem Papa bas Gelb abzugeminnen, ebenba S. 499: Ridjard. Bift bu toll?

Meinst du, daß ich die Zeit mit dir verspielen soll? Was hättest du bavon, wenn ich dein Geld gewönne? Charlotte.

Nein! ich gewinne Geld zu einer Undrienne. 4 ff. Chenda S. 192. — 23. nichts fagen, ebenda S. 475:

Gie hat ein icon Geficht und Angen, die recht brennen.

meister keine Schande machen. Frau Praatgern muß sie nur noch nicht affestiert genug finden. Charlotte verbeugt sich, und Frau Braatgern will, fie foll fich babei zieren. Das ift ber gange Unterschied, und Madame Löwen bemerkte ihn sehr wohl, ob ich 5 aleich nicht glaube, daß die Braatgern fonst eine Rolle für sie ist. Sie kann die feine Frau zu wenig verbergen, und gewiffen Befichtern wollen nichtswürdige Sandlungen, dergleichen die Bertauschung einer Tochter ist, durchaus nicht lassen.

Den elften Abend (Mittewochs, den 6. Mai) ward "Miß Sara

10 Campfon" aufgeführt.

Man fann von der Kunst nichts mehr verlangen, als was Madame Benfeln in der Rolle der Sara leiftet, und das Stück ward überhaupt fehr gut gespielt. Es ift ein wenig zu lang, und man verfürzt es daher auf den meisten Theatern. Db der Ber= 15 faffer mit allen diefen Verfürzungen so recht zufrieden ist, daran zweifte ich fast. Man weiß ja, wie die Autores find; wenn man ihnen auch nur einen Niednagel nehmen will, so schreien sie gleich: Ihr kommt mir ans Leben! Freilich ist der übermäßigen Länge eines Studs burch das bloge Weglaffen nur übel abgeholfen, und 20 ich begreife nicht, wie man eine Scene verfürzen kann, ohne die gange Folge des Dialogs zu ändern. Aber wenn dem Berfaffer die fremden Verfürzungen nicht anstehen, so mache er selbst welche, falls es ihm der Mühe wert dünkt und er nicht von denjenigen ift, die Kinder in die Welt feten und auf ewig die Sand von 25 ihnen abziehen.

Madame Senseln starb ungemein anständig, in der malerischten Stellung; und besonders hat mich ein Zug außerordentlich über= rafcht. Es ift eine Bemerfung an Sterbenden, daß fie mit ben Wingern an ihren Kleibern ober Betten zu rupfen anfangen. Diese 30 Bemerfung machte fie fich auf die glücklichste Urt zu nute; in dem Mugenblicke, da die Seele von ihr wich, äußerte sich auf einmal,

<sup>15.</sup> Berkfürzungen, die Abfürzung für die Leipziger Aufführung 1753 hatte Lessings Freund Weise übernommen. Bgl. Tantel, Leising. Luft. I, S. 321. — 17. Niedungel, ein neben dem Nagel des Fingers sich ablösendes kleines Stick Haul. — 18. Ihr...Leben, Edwöter und Thiele machen darauf aufmertsam, das Lessing m Albe bleibe, denn mundertlich verliehe man unter "Leben" das Fleisch an und unter der Nagelwurzel. — 28 fl Leising an seinen Verder, wir der 12. Mai 1767: "Las ja an dem Nactaloge sleissg drucken, nub setze von den der nurfdesbliebenen Videren noch dau, was Du wilkt, ohne mir es erft zu schicken. Unter den medizinischen Disputationen aber such auf den nich "Von dem Zwien dem Ederbenden"; ich weis nich eine Vorgiere heist, auch kan ich mid auf den lateinischen Titel nicht besinnen; Du wirst sie aber dalb ertennen, und sie nurf zwerklässe der Schieden Viele muß zwertlässe des in. Schiede mir sie gleich."

aber nur in den Fingern des erstarrten Armes, ein gelinder Spasmus; sie kniff den Rock, der um ein weniges erhoben ward und gleich wieder sank: das letzte Aufslattern eines verlöschenden Lichts, der jüngste Strahl einer untergehenden Sonne. — Wer diese Feinheit in meiner Beschreibung nicht schön sindet, der schiebe bie Schuld auf meine Beschreibung; aber er sehe sie einmal!

#### Vierzehntes Stück.

Den 16. Junius 1767.

Das bürgerliche Trauerspiel hat an dem französischen Kunstrichter, welcher die Sara seiner Ration bekannt gemacht,\*) einen 10 sehr gründlichen Verteidiger gesunden. Die Franzosen billigen sonst selten etwas, wovon sie kein Muster unter sich selbst haben.

Die Namen von Fürsten und Helben können einem Stücke Pomp und Majestät geben; aber zur Rührung tragen sie nichts bei. Das Unglück berjenigen, beren Umstände den unsrigen am 15 nächsten kommen, muß natürsicherweise am tiefsten in unsere Seele dringen; und wenn wir mit Königen Mitseiden haben, so haben wir es mit ihnen als mit Menschen, und nicht als mit Königen. Macht ihr Stand schon ofters ihre Unfälle wichtiger, so macht er sie darum nicht interessanter. Immerhin mögen ganze Völker 20 darein verwickelt werden; unsere Sympathie erfordert einen einzeln Segenstand, und ein Staat ist ein viel zu abstrakter Begriff für unsere Empsindungen.

"Man thut dem menschlichen Herzen Unrecht," sagt auch Marmontel, "man verkennt die Ratur, wenn man glaubt, daß sie 25 Titel bedürfe, uns zu bewegen und zu rühren. Die geheiligten

<sup>\*)</sup> Journal Etrauger, Décembre 1761.

<sup>9</sup>f. französischen Kunstrichter, Lessing meint Tenyö Tideret (aus Langred in der Champagne, 17:13—1781), dessen "Theater" er in zwei Bänden überseit hat. Die Nesspison ist im wesentlichen von Danzet (2. Auß. 1. S. 1873), mitgeteilt. Lessing an Weiße den S. Wärz (nicht Mai) 17-41: "Er (Prossiser Straube) hat von mir den Auftrag, mir den Teil von dem "Journal Etrangen" zu tausen, in welchen, nach den Vitterautverlet XVI, dit. "Am Dezember (17:1 des "Journal Etranger") wird aus Serrn Lessing "Wiß Zara Zamson" ein aussührlicher Auszug geliesert und die schönlich Austritte ganz überset. Es werden auch verschiedene Sinochter videren Belendtung wert wören. — Im ganzen lassen Sernskafte bieden Stide alle Gerechtigket widersahren." — 25. Warmontet, Poetique Franzaise II, cap. X. Die Zetele schließt sich unmittelbar an eine Besprechung von Lillos "Augmann aus London" an. Jean Franzois de Warmontet aus Vorten unt Munacht.

Namen des Freundes, des Baters, des Geliebten, des Gatten, des Solmes, ber Mutter, bes Menschen überhaupt, Diefe sind pathetischer als alles; diese behaupten ihre Rechte immer und ewig. Was liegt daran, welches der Rang, der Geschlechtsname, die Geburt des 5 Unglücklichen ift, den seine Gefälligkeit gegen unwürdige Freunde und das verführerische Beispiel ins Spiel verstrickt, der seinen Wohlstand und seine Chre barüber zu Grunde gerichtet, und min im Gefängniffe feufat, von Scham und Reue gerriffen? Wenn man fragt, wer er ist, so antworte ich: er war ein ehrlicher 10 Mann, und zu seiner Marter ist er Gemahl und Bater; seine Gattin, die er liebt, und von der er geliebt wird, schmachtet in der äußersten Bedürfnis und fann ihren Kindern, welche Brot verlangen, nichts als Thränen geben. Man zeige mir in ber Geschichte der Helden eine rührendere, moralischere, mit einem Worte, 15 tragischere Situation! Und wenn sich endlich dieser Unglückliche vergiftet; wenn er, nachdem er sich vergiftet, erfährt, daß der Himmel ihn noch retten wollen: was fehlt diesem schmerzlichen und fürchterlichen Augenblicke, wo sich zu ben Schreckniffen bes Todes marternde Vorstellungen, wie glücklich er habe leben können, 20 gefellen; was fehlt ihm, frage ich, um ber Tragodie würdig zu fein? Das Wunderbare, wird man antworten. Wie? findet sich denn nicht dieses Wunderbare genugsam in dem plötzlichen Abergange von der Chre zur Schande, von der Unschuld gum Berbrechen, von der füßesten Ruhe zur Verzweiflung, furz, in dem 25 äußerften Unglücke, in das eine bloge Schwachheit gefturgt?"

Man lasse aber diese Betrachtungen den Franzosen von ihren Diderots und Marmontels noch so eingeschärft werden: es scheint doch nicht, daß das bürgerliche Trauerspiel darum bei ihnen bes sonders in Schwang kommen werde. Die Nation ist zu eitel, ist in Titel und andere äußerliche Vorzüge zu verliebt; bis auf den gemeinsten Mann will alles mit Vornehmern umgehen; und Gesellschaft mit seinesgleichen ist soviel als schlechte Gesellschaft. Zwar ein glückliches Genie vermag viel über sein Volk; die Natur hat nirgends ihre Nechte aufgegeben, und sie erwartet vielleicht auch dort nur den Dichter, der sie in aller ihrer Wahrheit und Stärke zu zeigen versteht. Der Versuch, den ein Ungenannter in einem Stücke gemacht hat, welches er das Gemälde der Türstigkeit

<sup>37.</sup> Gemälbe ber Dürftigkeit, ber Ungenannte ist höchst wahrscheinlich Siberot, in bessen Werke bas Stüd "L'Humanité ou le Tableau de l'Indigence", und zwar

nennt, hat schon große Schönheiten; und bis die Franzosen daran Geschmack gewinnen, hätten wir es für unser Theater adoptieren sollen.

Was der erstgedachte Kunstrichter an der deutschen Sara aussetzt, ist zum Teil nicht ohne Grund. Ich glaube aber doch, 5 der Versasser wird lieber seine Fehler behalten, als sich der vielzleicht unglücklichen Mühr einer gänzlichen Umarbeitung unterziehen wollen. Er erinnert sich, was Voltaire bei einer ähnlichen Gezlegenheit sagte: "Man kann nicht immer alles ausssühren, was uns unsere Freunde raten. Es giebt auch notwendige Fehler. 10 Einem Bucklichten, den man von seinem Buckel heilen wollte, müßte man das Leben nehmen. Mein Kind ist bucklicht; aber es besindet sich sonst ganz gut."

Den zwölften Abend (Donnerstags, den 7. Mai) ward "Der

Spieler", vom Regnard, aufgeführt.

Dieses Stück ist ohne Zweisel das beste, was Regnard gemacht hat; aber Niviere du Freny, der bald darauf gleichfalls einen Spieler auf die Bühne brachte, nahm ihn wegen der Erssindung in Anspruch. Er beflagte sich, daß ihm Regnard die Anslage und verschiedene Scenen gestohlen habe; Regnard schob die 20 Beschuldigung zurück, und iht wissen wir von diesem Streite nur soviel mit Zuverlässigsfeit, daß einer von beiden der Plagiarius gewesen. Wenn es Regnard war, so müssen wir es ihm wohl

in ben 5. Band der Londoner Ausgabe von 1773 aufgenommen ward, iväter aber darans veriswand. Agl. K. Woienfranz in Gosdes "Zabrbud der Litteraturgeschichte" 1865, S. 191. 125, Wein ... gut, aus einem Briefe Bottaires an Herner werger vom Zahre träß (XXXI, Z. 447), womit er die vorgeschlagenen Abänderungen an seiner "Alzire" ablehnte "Bleidt zu ermitteln, wie Lessing un kenntnis diese Briefes gefommen." Bernhard Boysberger, Einzelbeiten über Boltaire bei Lessing, Programm. Presden 1879, Z. 17.—15. Zean François Regnard aus Paris, 1657—1710. Bon Lessings übersetzung seines "Spielers", dat man die jest noch nichts wieder ausgesunden. Bgl. J. Minor, Weiße, Z. 841. Über Regnard als Kadachmer des Plantus ygl. IV. 2. E. 131.—17. Charles Miviere Lufresung aus Paris, 1648—1721. Regnard hatte mit demselben mehrere Stüde zusammen ausgearbeitet. In dem Abard von der Pariser Ausgabe der "Oeuvres de Regnard" (I. Z. 11) beißt est. Regnard et Riviere du Fresy ifrench kaacun, de peu près dans le meme tems, une Comédie du Joneur. Ces deux auteurs s'accusérent réciproquement de plagiat; ce qui donna occasion à l'épigramme suivante:

Un jour Regnard et de Rivière,
En cherchant un sujet que l'on n'eût point traité,
Trouvèrent qu'un Joueur scrait un caractère
Qui plairait par sa nouveauté.
Regnard le fit en vers et de Rivière en prose,
Ainsi, pour dire au vrai la chose,
Chacun vola son compagnon.
Mais quiconque aujourd'hui voit l'un et l'autre ouvrage,
Dit que Regnard a l'avantage
D'avoir été le bon larron.

noch dazu danken, daß er sich überwinden konnte, die Vertraulichkeit seines Freundes zu mißbrauchen; er bemächtigte sich bloß zu unserm Besten der Materialien, von denen er voraus sahe, daß sie verhunzt werden würden. Wir hätten nur einen sehr elenden Spieler, wenn er gewissenhafter gewesen wäre. Doch hätte er die That eingestehen und dem armen Du Frenn einen Teil der damit erworbenen Chre lassen müssen.

Den dreizehnten Abend (Freitags, den 8. Mai) ward der verheiratete Philosoph wiederholt; und den Beschluß machte: "Der 10 Liebhaber als Schriftsteller und Bedienter".

Der Verfasser bieses kleinen artigen Stücks heißt Cerou; er studierte die Rechte, als er es im Jahre 1740 den Italienern in Paris zu spielen gab. Es fällt ungemein wohl aus.

Den vierzehnten Abend (Montags, den 11. Mai) wurden 15 "Die fokette Mutter", vom Quinault, und "Der Advokat Patelin" aufgeführt.

Jene wird von den Kennern unter die besten Stücke gerechnet, die sich auf dem französischen Theater aus dem vorigen Jahr-hunderte erhalten haben. Es ist wirklich viel gutes Komisches darin, dessen sich Molière nicht hätte schämen dürsen. Aber der fünste Alt und die ganze Auflösung hätte weit besser sein können; der alte Eslave, dessen in den vorhergehenden Alten gedacht wird, könnmt nicht zum Vorscheine; das Stück schließt mit einer kalten Erzählung, nachdem wir auf eine theatralische Handlung vorbereitet worden. Sonst ist es in der Geschichte des französischen Theaters deswegen mit merkwürdig, weil der lächerliche Marquis darin der erste von seiner Art ist. Die kokette Mutter ist auch sein eigentlichster Titel nicht, und Quinault hätte es immer bei dem zweiten, die veruneinigten Verliebten, können bewenden lassen.

"Der Advokat Patelin" ist eigentlich ein altes Possensiel aus

"Der Advokat Patelin" ist eigentlich ein altes Possenspiel aus dem funfzehnten Jahrhunderte, das zu seiner Zeit außerordentlichen Beisall fand. Es verdiente ihn auch wegen der ungemeinen Lustigkeit und des guten Komischen, das aus der Handlung selbst und aus der Situation der Personen entspringt und nicht auf 35 bloßen Einfällen beruht. Brueps gab ihm eine neue Sprache und

<sup>15.</sup> Philippe Quinault, geb. zu Paris 1635, gest. 1686. — 19 f. Bgl. Boltaire, Paris 1819, XXVIII, S. 508 f. — 35. Claubins Bruens, ein mittelmäßiger französischer Schaufpielbichter in der ersten Hälle des vorigen Jahrhunderts. Der "Abvokat Patellin" wird einem Geistlichen, Vierre Blanchet von Poitiers, zugeschrieben und foll 1480 zum erstenmale ausgesührt worden sein. Diese Farce sand eine so allgemeine Anerkennung,

brachte es in die Form, in welcher es gegenwärtig aufgeführt wird. Berr Cahof fpielt ben Batelin gang vortrefflich.

Den funfzehnten Abend (Dienstags, den 12. Mai) ward

Leffings "Freigeist" vorgestellt.

Man kennt ihn hier unter bem Titel bes beschämten Freis 5 geistes, weil man ihn von dem Tranerspiele des Herrn von Brawe, das eben diese Aufschrift führt, unterscheiden wollen. Gigentlich kann man wohl nicht fagen, daß derjenige beschämt wird, welcher sich bessert. Abrast ist auch nicht einzig und allein der Freigeist; sondern es nehmen mehrere Personen an diesem Charafter teil. 10 Die eitle, unbesonnene Senriette, der für Wahrheit und Jurtum aleichaultige Lifidor, der spitbubische Johann, find alles Urten von Freigeistern, die gusammen den Titel des Studs erfüllen muffen. Doch was liegt an dem Titel? Genug, daß die Borftellung alles Beifalls würdig war. Die Rollen find ohne Ausnahme wohl be= 15 fett; und besonders spielt Berr Bod den Theophan mit alle dem freundlichen Unftande, den biefer Charafter erforbert, um den endlichen Unwillen über die Hartnäckigkeit, mit der ihn Abraft verfennt, und auf dem die ganze Ratastrophe beruht, dagegen abstechen zu lassen.

Den Beschluß dieses Abends machte bas Schäferspiel bes

Berrn Ufeffels: "Der Schat".

Diefer Dichter hat fich außer biefem fleinen Stücke noch burch ein anders, "Der Cremit", nicht unrühmlich befannt gemacht. In den "Schaty" hat er mehr Intereffe zu legen gesucht, als gemeiniglich 25 unsere Schäferspiele zu haben pflegen, deren ganger Inhalt tändelnde Liebe ift. Sein Ausdruck ift nur öfters ein wenig zu gesucht und koftbar, wodurch die ohnedem ichon allzu verfeinerten Empfindungen ein höchst studiertes Unsehen bekommen und zu nichts als frostigen Spielwerken des Wițes werden. Dieses gilt besonders von seinem 30 "Eremiten", welches ein fleines Trauerspiel sein soll, das man, anstatt der allzu luftigen Rachfpiele, auf rührende Stücke könnte folgen laffen. Die Absicht ift recht gut; aber wir wollen vom Weinen boch noch lieber jum Lachen als jum Gähnen übergeben.

baß sie burch gang Europa sich verbreitete. Verbentscht ist sie von Graf A. Wideburg, mit litterarhiftorischer Einleitung. Wien 1883.
6. von Brawe, ogl. VII, S. 377, J. 9. A. Saner, Johann Wilhelm von B., ber Schüler Lessings. Straßburg 1878. — 22. Gottlieb Monrad Pfessel, ber bekannte Fabelbichter, geb zu Colmar 1736, gest. 1899. Sein "Schah" erschien 1761, sein "Einsiedler", Tranerspiel in einem Att, 1763.

### Bunfgehntes Stud.

Den 19. Junius 1767.

Den sechzehnten Abend (Mittewochs, den 13. Mai) ward die "Zagre" des Herrn von Voltaire aufgeführt.

"Den Liebhabern der gelehrten Geschichte," sagt der Herr von Voltaire, "wird es nicht unangenehm sein, zu wissen, wie dieses Stück entstanden. Verschiedene Damen hatten dem Versfasser vorgeworfen, daß in seinen Tragödien nicht genug Liebe wäre. Er antwortete ihnen, daß seiner Meinung nach die Tragödie auch eben nicht der schieklichste Ort für die Liebe sei; wenn sie aber doch mit alter Gewalt verliebte Helden haben müßten, so wolle er ihnen welche machen, so gut als ein anderer. Das Stück ward in achtzehn Tagen vollendet und fand großen Veifall. Wan nennt es zu Paris ein christliches Trauerspiel, und es ist oft ans statt des Polyeufts vorgestellt worden."

Den Damen haben wir also dieses Stück zu verdanken, und es wird noch lange das Lieblingsstück der Damen bleiben. Ein junger seuriger Monarch, nur der Liebe unterwürfig; ein stolzer Sieger, nur von der Schönheit besiegt; ein Sultan ohne Polysogamie; ein Scraglio, in den freien zugänglichen Sitz einer uns umschränkten Gebieterin verwandelt; ein verlassens Mädchen, zur höchsten Staffel des Glücks durch nichts als ihre schönen Augen erhöht; ein Herz, um das Zärtlichkeit und Religion streiten, das sich zwischen seinen Gott und seinen Abgott teilt, das gern fromm 25 sein möchte, wenn es nur nicht aufhören sollte, zu lieben; ein Sifersüchtiger, der sein Unrecht erkennt und es an sich selbst rächt: wenn diese schmeichelnden Ideen das schöne Geschlecht nicht bestechen, durch was ließe es sich denn bestechen?

Die Liebe selbst hat Voltairen die "Zayre" diktiert, sagt ein Kunstrichter artig genug. Richtiger hätte er gesagt: die Galanterie. Ich fenne nur eine Tragödie, an der die Liebe selbst arbeiten helsen, und das ist "Nomeo und Juliet", vom Shakespeare. Es ist wahr, Voltaire läßt seine verliebte Zayre ihre Empsindungen sehr sein, sehr anständig ausdrücken; aber was ist dieser Ausdruck

<sup>4.</sup> Janre, übersett von Joh. Joach. Schwabe im 2. Bande von Gottsched "Dentscher Schaubühne", 1740. — 13. achtzehn, in 22 Tagen, sagt Voltaire, Paris 1817, 11, S. 435. Bgl. ebenda S. 416.

gegen jenes lebendige Gemälde aller der fleinsten geheimsten Ränke, durch die sich die Liebe in unsere Seele einschleicht, aller der unsmerklichsten Vorteile, die sie darin gewinnt, aller der Kunstgriffe, mit denen sie jede andere Leidenschaft unter sich bringt, dis sie der einzige Tyrann aller unserer Begierden und Verabscheuungen wird? Doltaire versteht, wenn ich so sagen darf, den Kanzleistil der Liebe vortresslich, das ist diesenige Sprache, den die Liebe brancht, wenn sie sich auf das behutsamste und gesmesssensten will, wenn sie nichts sagen will, als was sie dei der spröden Sophistin und dei dem kalten Kunstrichter versonantworten kann. Aber der beste Kanzeliste weiß von den Geheimsnissen der Regierung nicht immer das meiste; oder hat gleichwohl Voltaire in das Wesen der Liebe eben die tiese Einsicht, die Schafespeare gehabt, so hat er sie wenigstens hier nicht zeigen wollen, und das Gedicht ist weit unter dem Dichter geblieden.

Von der Cifersucht läßt sich ohngefähr eben das sagen. Der eifersüchtige Drosmann spielt gegen den eifersüchtigen Dthello des Shakespeare eine sehr kahle Figur. Und doch ist Dthello offenbar das Vorbild des Drosmann gewesen. Cibber sagt,\*) Voltaire habe sich des Brandes bemächtigt, der den tragsichen Scheiterhausen 20 des Shakespeare in Glut gesetzt. Ich hätte gesagt: eines Brandes aus diesem flammenden Scheiterhausen, und noch dazu eines, der mehr dampst als leuchtet und wärmt. Wir hören in dem Drosmann einen Eisersüchtigen reden, wir sehen ihn die rasche That eines Sizersüchtigen begehen; aber von der Sizersucht selbst lernen 25 wir nicht mehr und nicht weniger, als wir vorher wußten. Othello hingegen ist das vollständigste Lehrbuch über diese traurige Naserei; da können wir alles lernen, was sie angeht, sie erwecken und sie vermeiben.

Aber ist es benn immer Shakespeare, werden einige meiner so Leser fragen, immer Shakespeare, ber alles besser verstanden hat

\*) From English Plays, Zara's French author fir'd, Confess'd his Muse, beyond herself, inspir'd, From rack'd Othello's rage, he rais'd his style And snatch'd the brand, that lights this tragic pile.

35

[Bon englischen Schauspielen angeseurt, gestand ber frangofische Dichter ber "Zaure", baß seine Muse über sie felbst hinaus begeistert wäre. In der Nuth des gesolterten Tethello richtete er seine Tarstellung empor und erhaschte ben Brand, der diesen tragischen Scheiterhaufen anzündet.]

<sup>19.</sup> Collen Cibber aus London, 1671-1757, befamter Dramatifer und Schaufpieler.

als die Franzosen? Das ärgert uns; wir können ihn ja nicht lefen. — Ich ergreife diese Gelegenheit, das Publifum an etwas zu erinnern, das es vorfätzlich vergessen zu wollen scheint. Wir haben eine Übersetzung vom Shakespeare. Sie ist noch kaum 5 fertig geworden, und niemand bekümmert sich schon mehr darum. Die Kunftrichter haben viel Bofes bavon gefagt. Ich hätte große Lust, sehr viel Gutes davon zu sagen. Nicht, um diesen gelehrten Männern zu widersprechen, nicht, um die Fehler zu verteidigen, die sie darin bemerkt haben, sondern weil ich glaube, daß man 10 von diesen Wehlern fein solches Aufheben hätte machen sollen. Das Unternehmen war schwer; ein jeder anderer als Gerr Wieland würde in der Eil noch öfterer verstoßen und aus Unwissen= heit oder Bequemlichfeit noch mehr überhüpft haben; aber was er aut gemacht hat, wird schwerlich jemand besser machen. Sowie 15 er uns den Chakespeare geliefert hat, ift es noch immer ein Buch, das man unter uns nicht genug empfehlen fann. Wir haben an den Schönheiten, die es uns liefert, noch lange zu lernen, che uns die Flecken, mit welchen es fie liefert, so beleidigen, daß wir notwendig eine beffere Aberfetzung haben müßten.

Doch wieder zur "Zayre". Der Verfasser brachte sie im Jahre 1733 auf die Pariser Bühne, und drei Jahre darauf ward sie ins Englische übersetzt, und auch in London auf dem Theater in Drury-Lane gespielt. Der Übersetzer war Naron Hill, selbst ein dramatischer Dichter, nicht von der schlechtesten Gattung. Voltaire stand sich sehr dadurch geschmeichelt, und was er, in dem ihm eigenen Tone der stolzen Bescheidenheit, in der Zuschrift seines Stücks an den Engländer Fackener davon sagt, verdient gelesen zu werden. Nur muß man nicht alles für vollsommen so wahr annehmen, als er es ausgiedt. Wehe dem, der Voltairens Schriften wiedenut nicht mit dem steptischen Geiste liest, in welchem er

einen Teil derselben geschrieben hat!

Er sagt 3. C. zu seinem englischen Freunde: "Eure Dichter

<sup>12.</sup> öfterer, vgl. Schiller, "Braut von Messiaa", & 1779: Bringt wenig Dank und öfterer Gesahr. — 18 f. "Lessing war ansangs selbst der Meimung, Shakespeare mitste nicht übersetzt, sondern bloß studiert werden. Aber nach seiner gewöhnlichen Art, auf die Seite des Schwächeren utreten, nahm er sich der übersetzung an, als sie da war. Er wollte überderdes die Katte, die er in den Litteraturdrivien gegen Wieland gezeigt hatte, wieder gut machen." Guhrauer, Lessing, 11, Z. 178 aus "Nicolais Leben und Nachlaß von Göding", Z. 132. Agt. unten im 69. Stüd das Lob des "Ngathon". — 23. Naron hill aus London, 1685—1750, Direkton der Over in Haymarket. Agt. V, Z. 366, Nr. 11. — 27. Fadener, muß heißen: Kalkener. Lgt. Boltaire, Paris 1817, 11, Z. 427 ff. — 32. englischen Freunde, ebenda Z. 429. Lgt. Z. 418.

hatten eine Gewohnheit, der sich selbst Addison\*) unterworsen; denn Gewohnheit ist so mächtig als Bernunft und Gesetz. Diese gar nicht vernünstige Gewohnheit bestand darin, daß jeder Aft mit Bersen beschlossen werden mußte, die in einem ganz andern Geschmacke waren als das übrige des Stücks; und notwendig mußten diese Berse eine Bergleichung enthalten. Phädra, indem sie absgeht, vergleicht sich sehr poetisch mit einem Nehe, Cato mit einem Felsen, und Cleopatra mit Kindern, die so lange weinen, die sie einschlassen. Der Übersetzer der "Zanre" ist der erste, der es gewagt hat, die Nechte der Natur gegen einen von ihr so entsernten 10 Geschmack zu behaupten. Er hat diesen Gebrauch abgeschafft; er hat es empfunden, daß die Leidenschaft ihre wahre Sprache führen und der Poet sich überall verbergen müsse, um uns nur den Helden erkennen zu lassen."

Es sind nicht mehr als nur drei Unwahrheiten in dieser 15 Stelle, und das ist für den Herrn v. Boltaire eben nicht viel. Wahr ift es, daß die Engländer, vom Shakespeare an, und vielleicht auch von noch länger her, die Gewohnheit gehabt, ihre Hufzüge in ungereimten Bersen mit ein paar gereimten Zeilen zu enden. Aber daß diese gereimten Zeilen nichts als Bergleichungen 20 enthielten, daß fie notwendig Bergleichungen enthalten muffen, das ist grundfalsch; und ich begreife gar nicht, wie der Berr v. Boltaire einem Engländer, von dem er doch glauben fonnte, daß er die tragischen Dichter seines Bolkes auch gelesen habe, so etwas unter Die Rafe fagen können. Zweitens ift es nicht an dem, daß Sill 25 in seiner Abersetzung der "Zanre" von dieser Gewohnheit abgegangen. Es ift zwar beinahe nicht glaublich, daß der Herr v. Voltaire die Übersetzung seines Stucks nicht genauer follte angesehen haben als ich ober ein anderer. Gleichwohl muß es fo fein. Denn fo gewiß sie in reimfreien Versen ist, so gewiß schließt sich auch jeder 30

<sup>\*)</sup> Le plus sage de vos écrivains, sest Boltaire hinzu. Wie wäre das wohl recht zu überseigen? Sage heißt: weise; aber der weiseste unter den englischen Schriftiellern, wer würde den Addisson dazür erkennen? Ich besinne mich, daß die Franzoien auch ein Nädden sage nennen, dem man keinen Fehltritt, so keinen von den groben Fehltritten, vorzuwersen bat. Diese Sinn dürste vielleicht hier passen. Ich nach diesem könnte man 35 ja wohl gerade überseigen: "Abdison, derzenige von eiern Schristikellern, der uns harms losen, nüchternen Franzosen am nächsten kömmt."

<sup>7.</sup> Rehe, vielmehr; einer Sirschfuh (biche). Das Gesagte stimmt nicht zu ben Schliffen der drei unter obigen Namen bekannten englischen Stficke. — 36 f. Lycl. unten das 17. Stift und VII, S. 194, Unm. zu J. 3. 31. Joseph Addison aus Milfton in Wiltspie, 1672—1719.

Alft mit zwei oder vier gereimten Zeilen. Bergleichungen ent= halten sie freilich nicht; aber, wie gesagt, unter allen bergleichen gereimten Zeilen, mit welchen Chakespeare, und Johnson, und Dryden, und Lee, und Otway, und Rowe, und wie fie alle heißen, 5 ihre Aufzüge schließen, sind sicherlich hundert gegen fünfe, die gleichfalls feine enthalten. Was hatte denn Sill also besonderes? Bätte er aber auch wirklich das Besondere gehabt, das ihm Boltaire leiht, so wäre doch drittens das nicht mahr, daß sein Beifpiel von dem Ginfluffe gewesen, von dem es Voltaire fein läßt. 10 Roch bis diese Stunde erscheinen in England ebensoviel, wo nicht noch mehr Trauerspiele, deren Afte sich mit gereimten Zeilen enden, als die es nicht thun. Sill felbst hat in keinem einzigen Stücke, beren er boch verschiedene, noch nach der Abersetung der "Zanre", gemacht, sich der alten Mode gänzlich entäußert. Und was ist es 15 denn nun, ob wir zulett Reime hören oder feine? Wenn fie da find, können sie vielleicht dem Orchester noch nuten; als Zeichen nämlich, nach den Inftrumenten zu greifen, welches Zeichen auf biefe Urt weit schicklicher aus dem Stücke selbst abgenommen würde, als daß es die Pfeife oder der Schlüffel giebt.

# Sedzehntes Stück.

20

Den 23. Junius 1767.

Die englischen Schauspieler waren zu Hills Zeiten ein wenig sehr unnatürlich; besonders war ihr trogisches Spiel äußerst wild und übertrieben; wo sie heftige Leidenschaften auszudrücken hatten, stöntien und geberdeten sie sich als Besessen, und das übrige tönten sie in einer steisen, strotzenden Feierlichkeit daher, die in jeder Silbe den Komödianten verriet. Als er daher seine Übersetzung

<sup>3</sup> f. Benjamin (Ben) Hohnson, 1573—1637 (vgl. V, S. 352, Nr. 3. VII, S. 195, 3.3); John Dryden, 1631—1700 (V. S. 368 ft.); Nathanael Lee, gcb. 1657, von dessendamitänden man wenig weiß, starb noch vor seinem 34. Jahre und schrieb els Tragddien (V, S. 361, Nr. 3); Thomas Otway, 1651—1685 (V, S. 361, Nr. 4); Rhockas Nowe, 1673—1718; vgl. V, 365, und besonders VII, 333 ss. — 25. Besessendamen der Borberger a. a. D. erinnert an Notiaire II, S. 427 f.: "L'art de déclamer était chez vous (den Englándern) un peu hors de nature; la plupart de vos acteurs tragiques s'exprimaient souvent plus en poétes saisis d'euthousiasme qu'en hommes que la passion inspire. Beaucoup de comédiens avaient encore outré ce défaut; ils déclamaient des vers ampoulés avec une fureur et une impétuosité qui est au beau naturel ce que les couvulsious sont à l'égard d'une démarche noble et aisée."

der "Zanre" aufführen zu lassen bedacht war, vertraute er die Rolle der Zanre einem jungen Frauenzimmer, das noch nie in der Tragödie gespielt hatte. Er urteilte so: dieses junge Frauenzimmer hat Gefühl, und Stimme, und Figur, und Anstand; sie hat den falichen Ion des Theaters noch nicht angenommen; fie braucht 5 keine Jehler erst zu verlernen; wenn sie sich nur ein paar Stunden überreden fann, das wirklich zu sein, was fie vorstellt, so darf sie nur reden, wie ihr der Mund gewachsen, und alles wird aut gehen. Es ging auch, und die Theaterpedanten, welche gegen Sillen behaupteten, daß nur eine fehr geübte, sehr erfahrene Person einer 10 folden Rolle Genüge leiften fonne, wurden beschämt. Diese junge Uftrice war die Frau des Komödianten Colley Cibber, und der erfte Versuch in ihrem achtzehnten Jahre ward ein Meisterstück. Es ist merfwürdig, daß auch die frangösische Schauspielerin, welche die Zanre zuerst spielte, eine Anfängerin war. Die junge reizende 15 Mademoifell Goffin ward auf einmal dadurch berühmt, und felbst Boltaire ward so entzückt über sie, daß er sein Alter recht kläglich bedauerte.

Die Rolle des Drosmann hatte ein Anverwandter des Hill übernommen, der kein Komödiant von Profession, sondern ein 20 Mann von Stande war. Er spielte aus Liebhaberei und machte sich nicht das geringste Bedenken, öffentlich aufzutreten, um ein Talent zu zeigen, das so schätzbar als irgend ein anderes ist. In England sind dergleichen Erempel von angesehenen Leuten, die zu ihrem bloßen Vergnügen einmal mitspielen, nicht selten. "Alles, 25 was uns dabei besrenden sollte," sagt der Herr v. Voltaire, "ist dieses, daß es uns besremdet. Wir sollten überlegen, daß alle

12. Colley Cibber, Schauspieler und Lustspielbicker, 1671—1757; seine Gemahlin Susanna Maria, 1716—1766, war eine besser Schauspielerin als Dickerin. Sein Sohn Theophilus, 1703—1758, ebensalls Dicker und Schauspieler in Giner Person, schrieb eine Geschichte der englischen Sichter, die Leisung hauptschlich als Duelle benutzte. Ugl. V, 368, Unm. 3u J. Die Frau vos lesteren ist dier gemeint: Lessing irrt sch. Sei war 1716 geboren und heiratete Cibber 1734. — 16. Gossin, so ichreibt Lessing. Ugl. IV, 2, S. 74, 3, 27. Boltaire: Gaussin. Paris 1817, II, S. 125, wo er sie anredet:

Le dieu des vers qu'on allait dédaigner, Est par ta voix aujourd'hui sûr de plaire; Le dieu d'amour, à qui tu fus plus chère, Est par tes yeux bien plus sûr de régner. Entre ces dieux désormais tu vas 'ivre: Hélast long-temps je les servis tous deux; Il en est un que je n'ose plus suivre. Heureux cent fois le mortel amoureux, ' ui tous les jours peut te voir et t'entendre, Que tu reçois avec un souris tendre etc. Dinge in der Welt von der Gewohnheit und Meinung abhangen. Der französische Hof hat ehedem auf dem Theater mit den Opernspielern getanzt; und man hat weiter nichts Besonderes dabei gestunden, als daß diese Urt von Lustbarkeit aus der Mode gesommen. Was ist zwischen den beiden Künsten für ein Unterschied, als daß die eine über die andere ebensoweit erhaben ist, als es Talente, welche vorzügliche Seelenkräfte ersordern, über bloß förperliche Fertigkeiten sind!"

Ins Italienische hat der Graf Gozzi die "Zayre" übersetzt, 10 sehr genau und sehr zierlich; sie steht in dem dritten Teile seiner Werke. In welcher Sprache können zärtliche Klagen rührender klingen als in dieser? Mit der einzigen Freiheit, die sich Gozzi gegen das Ende des Stücks genommen, wird man schwerlich zufrieden sein. Nachdem sich Drosmann erstochen, läßt ihn Voltaire nur noch ein paar Worte sagen, und über das Schicksal des Nerestan zu beruhigen. Aber was thut Gozzi? Der Italiener sand es ohne Zweisel zu kalt, einen Türken so gelassen wegsterben zu lassen. Er legt also dem Drosmann noch eine Tirade in den Mund, voller Undrugen, voller Winseln und Verzweislung. 20 Ich will sie der Seltenheit halber unter den Tert sehen.\*

\*) Questo mortale orror che per le vene Tutte mi scorre, omai non è dolore, (he basti ad appagarti, anima bella. Feroce cor, cor dispietato, o misero, 25 Paga la pena del delitto orrendo. Mani crudeli — oh Dio — Mani, che siete Tinte del sangue di si cara donna, Voi — voi — dov' è quel ferro? Un' altra volta In mezzo al petto — Oimè, dov' è quel ferro? L' acuta punta - -Tenebre, e notte Si fanno intorno — — Perchè non posso - -Non posso spargere 35 Il sangue tutto? S1, si, lo spargo tutto, anima mia, Dove sei? - più non posso - oh Diot non posso -Vorrei - vederti - io manco, io manco, oh Dio!

[Dieser töbliche Schauber, der durch alle Abern mir rium, ift jest kein Schmerz, der Univerlich, die zu begütigen, schöne Seele. Wildes Herz, grausames, elendes Herz, bezahle die Etrase des schwertschen Grausame Hände — Gott — Hände, die ihr mit dem Blute einer so teuren Herrin besteckt sein, ihr ihr wo ist zuen derwerte Noch einmal mitten in die Bruss — Noch einmal mitten in die Vruss — Noch einmal mitten in die Vruss — Noch ein die Vruss — Vrusservischen Voorderschen Vrusservischen von Vrusservischen Vrusservischen Vrusservischen von Vrusservischen Vrusservischen Vrusservischen Vrusservischen von Vrusservischen Vrusservischen von Vrusservischen Vrusservischen von Vrusservischen von Vrusservischen von Vrusservischen Vrusservischen von Vrusservischen Vrusservischen von Vrusservischen von Vrusservischen von Vrusservischen Vrusservischen von Vrusservi

<sup>5</sup> ff. Ebenda S. 428 f. — 9. Gusparo Cozzi, 1713—1786, ber älteste Bruber bes berühmten Carlo Gozzi, 1722—1806.

Es ist boch sonderbar, wie weit sich hier der deutsche Geschmack pon dem wälschen entfernt! Dem Bälschen ift Boltaire zu furz; uns Deutschen ift er zu lang. Kaum hat Drosmann gesagt "ver= ehret und gerochen", faum hat er fich den tödlichen Stoß beigebracht, fo laffen wir den Borhang niederfallen. Ift es denn aber 5 auch wahr, daß der deutsche Geschmack dieses so haben will? Bir machen bergleichen Verfürzung mit mehreren Stücken; aber warum machen wir sie? Wollen wir denn im Ernft, daß sich ein Trauer= fpiel wie ein Epigramm schließen foll? Immer mit ber Spite bes Dolcha, ober mit dem letzten Seufzer des Helden? Woher kommt 10 uns gelaffenen, ernften Deutschen die flatternde Ungeduld, sobald die Erefution vorbei, durchaus nun weiter nichts hören zu wollen, wenn es auch noch so wenige, zur völligen Rundung des Stücks noch so unentbehrliche Worte wären? Doch ich forsche vergebens nach der Ursache einer Sache, die nicht ist. Wir hätten kalt Blut 15 genug, ben Dichter bis ans Ende zu hören, wenn es uns der Schauspieler nur zutrauen wollte. Wir würden recht gern die letten Befehle des großmütigen Gultans vernehmen, recht gern die Bewunderung und das Mitleid des Nerestan noch teilen; aber wir follen nicht. Und warum follen wir nicht? Auf dieses Warum 20 weiß ich kein Darum. Sollten wohl die Drosmannspieler baran schuld sein? Es wäre begreiflich genug, warum sie gern das lette Wort haben wollten. Erstochen und geklatscht! Man muß Künftlern fleine Citclfeiten perzeihen.

Bei keiner Nation hat die "Zayre" einen schärfern Kunstrichter 25 gesunden als unter den Holländern. Friedrich Duim, vielleicht ein Anverwandter des berühmten Akteurs dieses Namens auf dem Amsterdamer Theater, fand soviel daran auszusetzen, daß er es für etwas Kleines hielt, eine bessere zu machen. Er machte auch wirklich eine — andere,\*) in der die Bekehrung der Zayre daß 20 Hauptwerk ist, und die sich damit endet, daß der Sultan über seine Liebe siegt und die christliche Zayre mit aller der Pracht in ihr Baterland schieft, die ihrer vorgehabten Erhöhung gemäß ist; der alte Lusignan stirbt vor Freuden. Wer ist begierig, mehr davon

<sup>\*)</sup> Zaire, bekeerde Turkinne. Treurspel. Amsterdam 1745.

<sup>3</sup> f. verehret und gerochen, deutsche Überschung (von Joh. Joachim Schwabe im 2. Band der Gottscheften "Schaubildne") der Wotte Voltaired: Dis que e l'adorais et que je l'ai vengé. (Schröter und Thiele.) — 26. Frederit Duim, geb. 34 Amsterdam 1671. — 27. dieses Namens, Jsaat Duim, wahrscheinlich ein Sohn des Vorigen.

zu wissen? Der einzige unverzeihliche Fehler eines tragischen Dichters ist dieser, daß er und falt läßt; er interessiere und und mache mit den kleinen mechanischen Regeln, was er will. Die Duime können wohl tadeln, aber den Bogen des Uluffes muffen 5 fie nicht felber spannen wollen. Dieses sage ich darum, weil ich nicht gern zurud, von der mißlungenen Verbefferung auf den Un= grund ber Kritik, geschlossen wissen möchte. Duims Tabel ist in vielen Stücken aans gegründet; besonders hat er die Unschicklichfeiten, deren fich Boltaire in Unsehung des Orts schuldig macht, 10 und das Kehlerhafte in dem nicht genugsam motivierten Auftreten und Abgehen der Personen sehr wohl angemerkt. Auch ist ihm die Ungereintheit der sechsten Scene im dritten Afte nicht ent= gangen. "Drosmann," fagt er, "tommt, Zanren in die Moschee abzuholen; Zapre weigert sich, ohne die geringste Ursache von 15 ihrer Weigerung anzuführen; sie geht ab, und Drosmann bleibt als ein Laffe (als eenen lafhartigen) stehen. Ift das wohl seiner Bürde gemäß? Reimt sich das wohl mit seinem Charakter? Warum dringt er nicht in Zapren, sich deutlicher zu erklären? Warum folgt er ihr nicht in das Seraglio? Durste er ihr nicht dahin 20 folgen?" - Guter Duim! wenn fich Zanre beutlicher erflärt hätte, wo hätten denn die andern Afte follen herkommen? Wäre nicht die ganze Tragödie darüber in die Pilze gegangen? - Ganz recht! auch die zweite Scene des dritten Afts ift ebenso abgeschmacht: Drosmann fommt wieder zu Zanren; Zanre geht abermals ohne 25 die geringfte nähere Erflärung ab, und Drosmann, ber gute Schluder (dien goeden hals, troftet fich besfalls in einer Monologe. Aber, wie gesagt, die Berwickelung oder Ungewißheit mußte doch bis zum fünften Aufzuge hinhalten; und wenn die ganze Katastrophe an einem Saare hängt, so hängen mehr wichtige 30 Dinge in der Welt an feinem ftarkern.

Die letzterwähnte Scene ist fonst diesenige, in welcher der Schauspieler, der die Rolle des Drosmann hat, seine feinste Kunst in alle dem bescheidenen Glanze zeigen kann, in dem sie nur ein ebenso seiner Kenner zu empfinden fähig ist. Er muß aus einer 35 Gemütsbewegung in die andere übergehen und diesen Übergang durch das stumme Spiel so natürlich zu machen wissen, daß der

<sup>22.</sup> Pilz bebeutet eigentlich ben egbaren Schwamm, woher bie auf ben Walbgang jum Pilzesuchen sich gründende Rebensart: in die Pilze gehn, verloren gehn, abhanden kommen. Kehrein, Onomatisches Wörterbuch S. 177 f.

Zuichauer durchaus durch keinen Sprung, sondern durch eine zwar schnelle, aber doch dabei merkliche Gradation mit fortgerissen wird. Erst zeigt sich Orosmann in aller seiner Großmut, willig und geneigt, Zayren zu vergeben, wann ihr Herz bereits eingenommen sein sollte, falls sie nur aufrichtig genug ist, ihm länger kein Scheinmis davon zu machen. Indem erwacht seine Leidenschaft aufs neue, und er fordert die Aufopferung seines Nebenbuhlers. Er wird zärtlich genug, sie unter dieser Bedingung aller seiner Huld zu versichern. Doch da Zayre auf ihrer Unschuld besteht, wider die er so offenbare Beweise zu haben glaubt, bemeistert sich so seiner nach und nach der äußerste Unwille. Und so geht er von dem Stolze zur Zärtlichkeit, und von der Zärtlichkeit zur Erzbitterung über. Alles was Remond de Saint Albine, in seinem "Schauspieler"\*), hierbei beobachtet wissen will, leistet Herr Eckhof auf eine so vollkommene Art, daß man glauben sollte, er allein 15 könne das Borbild des Kunstrichters gewesen sein.

### Siebzehntes Stück.

Den 26. Junius 1767.

Den siebzehnten Abend (Donnerstags, den 14. Mai) ward

der "Sidney", vom Greffet, aufgeführt.

Dieses Stück kam im Jahre 1745 zuerst aufs Theater. Ein Lustspiel wider den Selbstmord konnte in Paris kein großes Glück machen. Die Franzosen sagten, es wäre ein Stück für London. Ich weiß auch nicht; denn die Engländer dürsten vielleicht den "Sidney" ein wenig unenglisch sinden; er geht nicht rasch genug 25 zu Werke; er philosophiert, ehe er die That begeht, zu viel, und nachdem er sie begangen zu haben glaubt, zu wenig; seine Reue könnte schimpslicher Kleinmut scheinen; ja, sich von einem französischen Bedienten so angesührt zu sehen, möchte von manchen für eine Beschämung gehalten werden, die des Hängens allein 30 würdig wäre.

Doch so wie das Stück ist, scheint es für uns Deutsche recht gut zu sein. Wir mögen eine Raserei gern mit ein wenig Philo-

<sup>\*)</sup> Le Comédien, Partie II, Chap. X, p. 209.

<sup>20.</sup> Jean Bantific Louis Greffet, geb. 1709 in Amiens, gest. 1777. — 34. Bgl. V, S. 151, 3. 21—27.

sophie bemänteln und finden es unserer Chre eben nicht nach= teilig, wenn man uns von einem dummen Streiche gurudhalt und das Geftändnis, falich philosophiert zu haben, uns abgewinnt. Wir werden daher dem Dümont, ob er gleich ein französischer 5 Prahler, ift, fo herzlich gut, daß und die Stiquette, welche der Dichter mit ihm beobachtet, beleidigt. Denn indem es Sidney nun erfährt, daß er durch die Vorsicht desselben dem Tode nicht näher ift als ber Gefundeften einer, fo läßt ihn Greffet ausrufen: "Raum fann ich es glauben — Rosalia! Samilton! — und Du, 10 beffen glücklicher Eifer" u. f. w. Warum diese Mangordnung? Ift es erlaubt, die Dankbarkeit der Politesse aufzuopfern? Der Bediente hat ihn gerettet; bem Bedienten gehört das erste Wort, der erste Ausdruck der Freude, so Bedienter, so weit unter seinem Herrn und seines Herrn Freunden er auch immer ift. Wenn ich 15 Schaufpieler wäre, hier würde ich es fühnlich wagen, zu thun, was der Dichter hätte thun follen. Wenn ich schon wider seine Vorschrift nicht das erste Wort an meinen Erretter richten dürfte, so würde ich ihm wenigstens den ersten gerührten Blief zuschicken, mit der ersten dankbaren Umarmung auf ihn zueilen; und dann 20 würde ich mich gegen Rosalien und gegen Hamilton wenden und wieder auf ihn zurückfommen. Es sei uns immer angelegener, Menschlichkeit zu zeigen, als Lebensart!

Herr Echhof spielt den Sidnen so vortrefflich — Es ist ohnstreitig eine von seinen stärksten Rollen. Man kann die enthus siaftische Melancholie, das Gefühl der Fühllosigkeit, wenn ich so kagen darf, worin die ganze Gemütsverfassung des Sidnen besteht, schwerlich mit mehr Kunst, mit größerer Wahrheit ausdrücken. Welcher Reichtum von malenden Gesten, durch die er allgemeinen Vetrachtungen gleichsam Figur und Körper giebt und seine innersten So Empfindungen in sichtbare Gegenstände verwandelt! Welcher forts

reißende Ton der Überzeugung!

Den Beschluß machte diesen Abend ein Stück in einem Aufzuge, nach dem Französischen des l'Afsüchard, unter dem Titel: "Ist er von Familie?" Man errät gleich, daß ein Narr oder 35 eine Närrin darin vorkommen muß, der es hauptsächlich um den

9 f.

Rosalie . . . Hamilton . . . et toi dont l'heureux zèle
Me sauve des excès d'une erreur criminelle,
Comment puis-je payer . .

<sup>— 33.</sup> Thomas l'Affichard aus Pont-Flo in der Bretagne, 1698—1753. Lessings Werke 10.

alten Abel zu thun ift. Ein junger wohlerzogener Mensch, aber von zweifelhaftem Berfommen, bewirbt fich um die Stieftochter eines Marquis. Die Einwilligung ber Mutter hängt von ber Aufflärung dieses Punktes ab. Der junge Mensch hielt sich nur für den Pflegesohn eines gewiffen bürgerlichen Lifanders; aber es 5 findet fich, daß Lisander sein mahrer Bater ift. Run wäre weiter an die Beirat nicht zu benken, wenn nicht Lisander selbst fich nur durch Unfälle zu dem bürgerlichen Stande herablaffen muffen. In der That ist er von ebenso guter Geburt als der Marquis: er ift des Marquis Cohn, den jugendliche Ausschweifungen aus 10 dem väterlichen Sause vertrieben. Nun will er seinen Sohn brauchen, um sich mit seinem Bater auszusöhnen. Die Ausföhnung gelingt und macht das Stück gegen das Ende fehr rührend. Da also der Hauptton desselben rührender als fomisch ift: sollte uns nicht auch der Titel mehr jenes als diefes erwarten laffen? 15 Der Titel ift eine mahre Kleinigkeit; aber basmal hätte ich ihn von dem einzigen lächerlichen Charafter nicht bergenommen; er braucht ben Inhalt weder anzuzeigen, noch zu erschöpfen; aber er follte doch auch nicht irre führen. Und diefer thut co ein wenig. Was ist leichter zu ändern als ein Titel? Die übrigen Ab= 20 weichungen des deutschen Verfassers von dem Prigingle gereichen mehr zum Vorteile des Studs und geben ihm das einheimische Unsehen, das fast allen von dem frangösischen Theater entlehnten Stücken manaelt.

Den achtzehnten Abend (Freitags, den 15. Mai) ward "Das 25 Gespenst mit der Trommel" gespielt.

Dieses Stück schreibt sich eigentlich aus dem Englischen des Abdisen her. Addison hat nur eine Tragödie und nur eine Komödie gemacht. Die dramatische Boesie überhaupt war sein Fach nicht. Aber ein guter Kopf weiß sich überall aus dem 30 Handel zu ziehen; und so haben seine beiden Stücke, wenn schon nicht die höchsten Schönheiten ihrer Gattung, wenigstens andere, die sie noch immer zu sehr schähderen Werken machen. Er suchte sich mit dem einen sowohl als mit dem andern der französisischen Negelmäßigkeit mehr zu nähern; aber noch zwanzig Addisons, und 35 diese Negelmäßigkeit wird doch nie nach dem Geschmacke der Engs

<sup>28.</sup> Joseph Abdison aus Milfton in Wittsbire, 1672—1719. Sein Transcripiel nach französischem Unifer, "Cato", wurde im April 1713 zum erstenmale aufgesührt. Bgl. über ihn oben S. 74.

länder werden. Begnüge sich damit, wer keine höheren Schönsheiten kennt!

Destouches, der in England perfönlichen Umgang mit Abdison gehabt hatte, zog das Lustspiel desselben über einen noch franszösischern Leisten. Wir spielen es nach seiner Umarbeitung, in der wirklich vieles seiner und natürlicher, aber auch manches kalter und fraftloser geworden. Wenn ich mich indes nicht irre, so hat Madame Gottsched, von der sich die deutsche Übersetzung herschreibt, das englische Driginal mit zur Hand genommen und manchen guten Einfall wieder daraus hergestellt.

Den neunzehnten Abend (Montags, den 18. Mai) ward "Der verheiratete Philosoph", vom Destouches, wiederholt.

Des Regnard "Demokrit" war basjenige Stück, welches ben zwanzigsten Abend (Dienstags, den 19. Mai) gespielt wurde.

Diefes Luftspiel wimmelt von Wehlern und Ungereimtheiten, und doch gefällt es. Der Kenner lacht dabei so herzlich als der Unwiffendste aus dem Bobel. Was folgt hieraus? Daß die Schönheiten, die es hat, mahre allgemeine Schönheiten sein muffen, und die Fehler vielleicht nur willfürliche Regeln betreffen, über 20 die man sich leichter hinaussetzen fann, als es die Runftrichter Wort haben wollen. Er hat keine Ginheit des Orts beobachtet: mag er doch! Er hat alles Übliche aus den Augen gesett: immerhin! Gein Demokrit sieht dem wahren Demokrit in keinem Stücke ähnlich; sein Athen ist ein gang andres Athen als wir 25 fennen: nun wohl, so streiche man Demokrit und Athen aus und setze bloß erdichtete Namen dafür! Regnard hat es gewiß so gut als ein anderer gewußt, daß um Athen feine Bufte und feine Diger und Bare waren; daß es zu ber Zeit bes Demofrits feinen König hatte u. s. w. Aber er hat das alles itzt nicht wissen wollen; 30 feine Absicht war, die Sitten feines Landes unter fremden Namen zu schildern. Diese Schilderung ift das Sauptwert des fomischen Dichters, und nicht die historische Wahrheit.

Undere Fehler möchten schwerer zu entschuldigen sein: der Mangel des Interesse, die kahle Verwickelung, die Menge müßiger 25 Versonen, das abgeschmackte Geschwätz des Demokrits, nicht des wegen nur abgeschmackt, weil es der Idee widerspricht, die wir von dem Demokrit haben, sondern weil es Unsinn in jedes andern

<sup>8.</sup> heridreibt, im 2. Bande der "Dentiden Schaubühne" ihres Mannes, 1740. — 13. Regnard, vgl. oben S. 68, 3. 15. — 28. Bäre, vgl. I, S. 97, Nr. 10. IV, 2, S. 72, 3. 34.

Munde sein würde, der Dichter möchte ihn genannt haben, wie er wolle. Aber was übersieht man nicht bei der guten Laune, in die und Etrabo und Thaler setzen? Der Charafter des Strabo ift gleichwohl ichwer zu bestimmen; man weiß nicht, was man aus ihm machen foll; er ändert seinen Ton gegen jeden, mit dem er 5 spricht; bald ift er ein feiner witiger Spötter, bald ein plumper Spagmacher, bald ein gärtlicher Schulfuchs, bald ein unverschämter Stuter. Seine Erkennung mit der Cleanthis ist ungemein komisch, aber unnatürlich. Die Art, mit der Mademoifell Beauval und la Thorilliere diese Scenen zuerst spielten, hat sich von einem 10 Ufteur zum andern, von einer Uftrice zur andern fortgepflanzt. Es sind die unanftändigften Grimaffen; aber da sie durch die Überlieferung bei Franzosen und Deutschen geheiligt sind, so kömmt es niemanden ein, etwas daran zu ändern, und ich will mich wohl hüten, zu sagen, daß man sie eigentlich kaum in dem 15 niedrigften Possenspiele bulden sollte. Der beste, drolligfte und ausgeführteste Charafter ist der Charafter des Thalers; ein mahrer Bauer, schalkisch und geradezu, voller boshafter Schnurren, und ber, von der poetischen Seite betrachtet, nichts weniger als epi= sodisch, sondern zu Auflösung des Knoten ebenso schicklich als 20 unentbehrlich ift. \*)

# Achtzehntes Stück.

Den 30. Junius 1767.

Den einundzwanzigsten Abend (Mittewochs, den 20. Mai) wurde das Lustspiel des Marivaux: "Die falschen Vertraulich= 25 keiten", aufgeführt.

Marivaur hat fast ein ganzes halbes Jahrhundert für die Theater in Paris gearbeitet; sein erstes Stück ist vom Jahre 1712, und sein Tod erfolgte 1763, in einem Alter von zweiundsiedzig. Die Zahl seiner Lustspiele beläuft sich auf einige dreißig, wovon 20

<sup>\*)</sup> Histoire du Théâtre François. T. XIV, p. 161.

<sup>9.</sup> Jeanne Clivier Bourguignon, geb. um 1643 in Holland, verehelichte Beauval, starb in Paris 1720. "Mademosselle" wurden früher auch verbeiratete Frauen der mitteleren Stände von den Fransosen genannt. — 10. Pierre La Thorittlere, 1656—1731. — 25. Chamblain de Maridaux auß Karis, 1688—1763. Bgl. IV, 1, S. 22, 3, 27. E. 216, 3, 21f. — 29. zweinndsselbzig, das Richtige vöre: 74 oder 75, da Maridaux 1688 geboren ist. — 31. Ider Lessings Benutung dieses Werfes vgl. IV, 2, S. 94. Versasser waren die Brüder Parsait. Bgl. unten Stück 55.

mehr als zwei Dritteile den Sarlefin haben, weil er fie für die italienische Bühne verfertigte. Unter diese gehören auch die falschen Bertraulichkeiten, die 1763 zuerst ohne besondern Beifall gespielt, zwei Jahre darauf aber wieder hervorgesucht wurden und besto 5 größern erhielten.

Seine Stücke, so reich sie auch an mannigfaltigen Charafteren und Verwicklungen find, sehen sich einander dennoch sehr ähnlich. In allen der nämliche schimmernde und öfters allzu gesuchte Wit, in allen die nämliche metaphyfische Zergliederung der Leiden= 10 schaften, in allen die nämliche blumenreiche, neologische Sprache. Seine Plane find nur von einem fehr geringen Umfange; aber als ein mahrer Kallippides seiner Runft weiß er ben engen Bezirk derfelben mit einer Menge so kleiner und doch so merklich ab= gesetzter Schritte zu durchlaufen, daß wir am Ende einen noch so

15 weiten Weg mit ihm zurückgelegt zu haben glauben.

Seitdem die Neuberin, sub Auspiciis Gr. Magnificenz, des Berrn Prof. Gottscheds, ben Sarlefin öffentlich von ihrem Theater verbannte, haben alle deutsche Bühnen, benen daran gelegen war, regelmäßig zu heißen, dieser Berbannung beizutreten geschienen. 20 Ich fage: geschienen; benn im Grunde hatten sie nur das bunte Jäckhen und den Namen abgeschafft, aber den Narren behalten. Die Neuberin felbst spielte eine Dienge Stücke, in welchen Harlekin die Sauptverson war. Aber Sarlefin hieß bei ihr Sanschen, und war gang weiß auftatt scheckicht gekleidet. Wahrlich, ein großer 25 Triumph für den guten Geschmack!

Huch Die "falschen Bertraulichkeiten" haben einen Sarlefin, der in der deutschen Übersetzung zu einem Beter geworden. Die Neuberin ift tot, Gottsched ist auch tot, ich bächte, wir zögen ihm das Jäcken wieder an. - Im Ernste: wenn er unter fremden 30 Ramen zu bulben ist, warum nicht auch unter seinem? "Er ist ein ausländisches Geschöpf," sagt man. Was thut das? Ich wollte, daß alle Narren unter uns Ausländer wären! "Er trägt

<sup>3. 1763,</sup> Drudschler ber ersten Ausgabe, wohl statt: 1736. Das richtige Jahr wäre 1737. — 12. Kallippides aus Athen, ein berühmter tragischer Schauspieler zur Zeit des Aleibiades, zog sich durch seine bis ins Lächertiche gebende Nachabmung der Birtschlete den Beinamen des Affen zu. Guhrauer, Lessug, Lus, Aus. II, 185, Ann. 1. Bgl. Plutarch, übersett von Daeier III. 240. — 24 f. Wahrtlich ... Geschmach, vgl. VII, S. 194, Z. 183–15. Danzel, Lessug, von Joh. Guristian Krüger aus Berlin, 1722–1750. Kien 1756: "Die falzschen Bebeinten". 28. Gottische fürder den 12. Eizember 1766. Karoline Neuber, den 9. März 1697 zu Keichenbach im Boigtlande geboren, starb den 30. November 1760 im Dorfe Laubegaft dei Tresden. Dresben.

sich, wie sich kein Mensch unter uns trägt:" — so braucht er nicht erft lange zu fagen, wer er ift. "Es ift widerfinnig, das nämliche Individuum alle Tage in einem andern Stücke erscheinen zu sehen." Man muß ihn als kein Individuum, sondern als eine gange Gattung betrachten; es ift nicht Harletin, der heute im "Timon", 5 morgen im "Falfen", übermorgen in den "falschen Bertraulichkeiten", wie ein wahrer Sans in allen Gaffen vorfömmt; sondern es find Harlefine; die Gattung leidet taufend Barietäten; der im Timon ist nicht der im Kalken; jener lebte in Griechenland, dieser in Frankreich; nur weil ihr Charakter einerlei Sauptzüge hat, hat 10 man ihnen einerlei Namen gelaffen. Warum wollen wir ekler, in unfern Bergnügungen mähliger und gegen fahle Bernünfteleien nachgebender sein, als — ich will nicht sagen, die Franzosen und Italiener find - fondern, als felbst die Römer und Griechen waren? War ihr Barasit etwas Anderes als der Harlefin? Hatte 15 er nicht auch seine eigene, besondere Tracht, in der er in einem Stücke über bem andern vorkam? Satten bie Griechen nicht ein eigenes Drama, in das jederzeit Satyri eingeflochten werden mußten, fie mochten fich nun in die Geschichte des Studs schicken ober nicht?

Hat vor einigen Jahren seine Sache vor dem Nichterstuhle der wahren Kritik mit ebenso vieler Laune als Gründlickskeit verteidigt. Ich empsehle die Abhandlung des Herrn Möser über das Groteske-Komische allen meinen Lesern, die sie noch nicht kennen; die sie kennen, deren Stimme habe ich schon. Es wird 25 darin beiläufig von einem gewissen Schrikteller gesagt, daß er Einsicht genug besitze, dermaleins der Lobredner des Harlekin zu werden. Jest ist er es geworden! wird man denken. Aber nein, er ist es immer gewesen. Den Sinwurf, den ihm Herr Möser wider den Harlekin in den Mund segt, kann er sich nie gemacht, 30 ja nicht einmal gedacht zu haben erinnern.

Hußer dem Harlefin kömmt in den falschen Vertraulichkeiten

<sup>5</sup> f. Timon, Falken, beibe von de l'Isle. Bgl. IV. 1, E. 159, Z. 35 und Gottsche, Mötiger Vorrat I, 329. 332. — 15. War ihr... Harlefin? Bgl. IV. 2, E. 196, Z. 33. — 27. Lobredner des Harlefin. Eine Bejrechung der Möserschen Schrift sinder sich in der "Bibliotekt der fodien Bissen Bissen und 18. Möser lätzt den Schrift sinder sich in Korn Lessing, ein Mann, der Einsicht genug besitzt, um dermaleinst mein Lobredner zu werden, würde mit vielleicht bier einwenden, daß die Übertreibung der Gestalten ein sicheres Mittel sei, einem Endspied zu versehen, whem die Jaschauer darweite versährt würden zu glauben, daß sie weit über das ausschweisende Lächerliche der Thorheit erhaben wären." Bsl. Litteraturbriese XII, 331. Ebenda E. 346 wird die vorliegende Etelle geleichssells eitert.

noch ein anderer Bedienter vor, der die ganze Intrigue führt. Beide murden sehr wohl gespielt; und unser Theater hat übershaupt an den Herren Hensel und Merschy ein paar Afteurs, die man zu den Bedientenrollen kaum besser verlangen kann.

Den zweiundzwanzigsten Abend (Donnerstag, den 21. Mai)

ward die "Zelmire" des Berrn Du Bellon aufgeführt.

Der Name Dii Bellon fann niemanden unbefannt sein, der in der neuern frangösischen Litteratur nicht gang ein Fremdling ift. Des Berfaffers der "Belagerung von Calais"! Wenn es Diefes 10 Stud nicht verdiente, daß die Frangosen ein folches Lärmen damit machten, so gereicht doch dieses Lärmen selbst den Frangosen zur Chre. Es zeigt fie als ein Bolt, das auf feinen Ruhm eiferfüchtig ift, auf das die großen Thaten feiner Borfahren den Gin= druck nicht verloren haben, das, von dem Werte eines Dichters 15 und von dem Einflusse des Theaters auf Tugend und Sitten überzeugt, jenen nicht zu seinen unnützen Gliedern rechnet, dieses nicht zu den Gegenständen zählt, um die fich nur geschäftige Müßiggänger befünnnern. Wie weit find wir Deutsche in Diesem Stude noch hinter den Frangosen! Es gerade herauszusagen: wir find 20 gegen sie noch die wahren Barbaren! Barbarischer als unsere barbarischten Boreltern, benen ein Liederfänger ein fehr schätzbarer Mann war, und die, bei aller ihrer Gleichgültigkeit gegen Künste und Wiffenschaften, Die Frage: ob ein Barde ober einer, der mit Bärfellen und Bernftein handelt, der nütlichere Bürger wäre? 25 sicherlich für die Frage eines Narren gehalten hätten! — 3ch mag mich in Deutschland umsehen, wo ich will, die Stadt soll noch gebaut werden, von der sich erwarten ließe, daß sie nur den tausenoften Teil der Achtung und Erfenntlichkeit gegen einen beutschen Dichter haben würde, die Calais gegen ben Du Bellon 30 gehabt hat. Man erfenne es immer für frangösische Sitelkeit: wie weit haben wir noch hin, ehe wir zu fo einer Citelfeit fähig fein werden! Bas Bunder auch? Unfere Gelehrte felbst find flein genug, die Nation in der Geringschätzung alles deffen zu bestärken, was nicht geradezu den Beutel füllt. Man spreche von einem 35 Werfe des Genies, von welchem man will; man rede von der

<sup>6.</sup> Pierre Laurent Buirette Du Bellon aus St. Flour in Auvergue, 1727—1775. — 9. Belagerung von Galais, vgl. Alopftod (Nat.-Litt.) IV, 6. — 23. Barbe, vgl. IV. 1, 3. 286, 3. 7. 24 S. 287, 3. 19, besonders aber VII, 3. 62 ff. — 27 ff. Schröter und Thiele bemerken, daß die dantbare Stadt ben Dichter durch Ibersendung des Bürgersrechts in einer goldenen Kapsel ehrte.

Aufmunterung der Künstler; man äußere den Wunsch, daß eine reiche, blühende Stadt der anständigsten Erholung für Männer, die in ihren Geschäften des Tages Last und Hige getragen, und der nühlichsten Zeitverkürzung für andere, die gar keine Geschäfte haben wollen (das wird doch wenigstens das Theater sein?), durch sihre bloße Teilnehmung aufhelsen möge: — und sehe und höre um sich. "Dem Himmel sei Dank," ruft nicht bloß der Wucherer Albinus, "daß unsere Bürger wichtigere Dinge zu thun haben!"

15

Wichtigere? Einträglichere; das gebe ich zu! Einträglich ist freilich unter uns nichts, was im geringsten mit den freien Künsten in Berbindung steht. Aber,

— — haec animos aerugo et cura peculî Cum semel imbuerit — —

Doch ich vergesse mich. Wie gehört das alles zur "Zelmire"?

Dü Belloy war ein junger Mensch, der sich auf die Rechte legen wollte oder sollte. Sollte, wird es wohl mehr gewesen sein. Denn die Liebe zum Theater behielt die Oberhand; er legte den Bartolus beiseite und ward Komödiant. Er spielte einige Zeit 20 unter der französischen Truppe zu Braunschweig, machte verschiedene Stücke, kam wieder in sein Baterland und ward geschwind durch ein paar Trauerspiele so glücklich und berühmt, als ihn nur immer die Nechtsgeschrsamseit hätte machen können, wenn er auch ein Beaumont geworden wäre. Wehe dem jungen deutschen Genie, 25

3. bes Tages Laft und Sige, Matth. 20, 12. — 14 f. Die beiben oben im Terte stehenben lateinischen Bruchstüde gehören bem Horazischen Briefe ad Pisones an, ber von ber Dichtlunft hanbelt. Ep. II, 3, 328 ff. Sie lauten in ihrem Zusammenhange:

"Such hat, Griechen, den Geift, euch hat den geründeben Ausdruck "Euch hat, Griechen, den Geift, euch hat den geründeben Ausdruck Jerenblick die Muse verliehn, da ihr Ruhm, nichts weiter, ergeiztet; Aber der Tömitigde Anabe, gestöft in unendlicher Rechnung, Kann durch Prick; ein Gausse zerftren'n in die Hunderte." Sag' und Doch das Söhnchen Aldines: "man hat jünf Unzen, und bedet Eine davon; was bleibt? Ann heraus! In weißt es." — Ein Trittel. — "Narwel Du solls wohl bergen dein Gut! und die eine dazu, was Wird es?" — Ein halb. — "Hat so anrostende Sorge des Sparguts Simmal die Seele geträntt; was hossen wir Berke der Dichtkunst, Waltrdig des Ecdernöße, und gehegt im enpressenen Köstlein?"

— 16. Über den Einfluß von Alopftock "Hermannsschlacht" auf diesen Lessingiden Erguß vgl. Alopftod IV, S. 6. — 20. Bartolus Zeverus de Alphanis, geb. 1813 zu Sasseriertat in Umbrien, starb 1855; berühmter Nechtsgelehrter und Verfasser einer Neihe von Kommentaren zum römischen Neckt. — 25. Elie de Vecaumont aus Carantan in der Normandie, 1710—1786, berühmter Abvokat beim Parifer Gerichtshof.

das diesen Weg einschlagen wollte! Verachtung und Bettelei würden sein gewissestes Los sein!

Das erste Trauerspiel des Dü Bellon heißt "Titus", und "Zelmire" war sein zweites. "Titus" sand keinen Beisall und ward nur ein einziges Mal gespielt. Aber "Zelmire" sand desto größern; es ward vierzehnmal hintereinander aufgeführt, und die Pariser hatten sich noch nicht daran satt gesehen. Der Inhalt ist von

des Dichters eigener Erfindung.

Ein frangösischer Kunftrichter\*) nahm hiervon Gelegenheit, 10 sich gegen die Trauerspiele von dieser Gattung überhaupt zu er= flaren: "Uns ware," fagt er, "ein Stoff aus ber Geschichte weit lieber gewesen. Die Jahrbücher ber Welt find an berüchtigten Berbrechen ja fo reich; und die Tragodie ist ja ausdrücklich bazu, daß fie und die großen Sandlungen wirklicher Selden gur Be-15 wunderung und Nachahmung vorstellen foll. Indem sie so den Tribut bezahlt, den die Rachwelt ihrer Afche schuldig ift, befeuert fie zugleich die Herzen der Itlebenden mit der edlen Begierde. ihnen gleich zu werden. Man wende nicht ein, daß "Zaire", "Alsire", "Mahomet" doch auch nur Geburten der Erdichtung wären. 20 Die Ramen ber beiden erften find erdichtet, aber der Grund ber Begebenheiten ift hiftorisch. Es hat wirtlich Kreuzzüge gegeben, in welchen fich Chriften und Türken zur Chre Gottes, ihres gemeinschaftlichen Baters, haßten und würgten. Bei ber Eroberung von Merito haben sich notwendig die glücklichen und erhabenen 25 Rontrafte zwischen ben europäischen und amerikanischen Sitten. zwischen der Schwärmerei und der wahren Religion, äußern muffen. Und was den "Mahomet" anbelangt, so ist er der Auszug, die Quinteffeng, fo zu reben, aus bem gangen Leben biefes Betrügers, der Fanatismus, in Handlung gezeigt, das schönste, philosophischte 30 Gemälde, das jemals von diesem gefährlichen Ungeheuer gemacht morben."

<sup>\*)</sup> Journal Encyclopédique. Juillet 1762.

<sup>30.</sup> Ungeheuer, de ce fourbe, sagt bieser französische Kunstrichter. Doch war Muhammed weber ein "gefährliches Ungeheuer", noch ein fourbe, sondern der größte Wohlthäter seines Boltes.

#### Meunzehntes Stüdt.

Den 3. Julius 1767.

Es ist einem jeden vergönnt, seinen eigenen Geschmack zu haben; und es ist rühmlich, sich von seinem eigenen Geschmacke Rechenschaft zu geben suchen. Aber den Gründen, durch die man 5 ihn rechtsertigen will, eine Allgemeinheit erteilen, die, wenn es seine Richtigseit damit hätte, ihn zu dem einzigen wahren Gezschmacke machen müßte, heißt aus den Grenzen des forschenden Liebhabers herausgehen und sich zu einem eigensinnigen Gesetzgeber auswersen. Der angesührte französische Schriftsteller fängt mit 10 einem bescheidenen "Uns wäre lieber gewesen" an und geht zu so allgemein verbindenden Aussprüchen fort, daß man glauben sollte, dieses "Uns" sei aus dem Munde der Kritif selbst gesommen. Der wahre Kunstrichter folgert seine Regeln aus seinem Geschmack, sondern hat seinen Geschmack nach den Regeln gebildet, welche die 15 Natur der Sache erfordert.

Run hat es Uristoteles längst entschieden, wie weit sich der tragische Dichter um die historische Wahrheit zu bekümmern habe; nicht weiter, als fie einer wohleingerichteten Sabel ähnlich ist, mit der er seine Absichten verbinden fann. Er braucht eine Geschichte 20 nicht darum, weil sie geschehen ist, sondern darum, weil sie so aeschehen ist, daß er sie schwerlich zu seinem gegenwärtigen Zwecke beffer erdichten könnte. Findet er diese Schicklichkeit von ohngefahr an einem wahren Falle, so ist ihm der wahre Fall willkommen; aber die Geschichtbücher erst lange darum nachzuschlagen. lohnt der 25 Mühe nicht. Und wie viele wissen benn, was geschehen ist? Wenn wir die Möglichfeit, daß etwas geschehen kann, nur daher abnehmen wollen, weil es geschehen ist: was hindert uns, eine ganzlich erdichtete Kabel für eine wirklich geschehene Sistorie zu halten, von der wir nie etwas gehört haben? Was ist das erste, was uns 30 eine Historie glaubwürdig macht? Ist es nicht ihre innere Wahr= scheintichkeit? Und ist es nicht einerlei, ob diese Wahrscheinlichkeit von gar feinen Zeugniffen und Überlieferungen bestätigt wird, ober

<sup>17.</sup> entidieben, im 9. Kapitel seiner "Dichtkunst". — 28 ss. Bernhard Borberger a. a. D. crinnert an Boltaire IV, S. 13: Un sujet de pure invention, et un sujet vrai, mais ignoré, sont absolument la même chose pour le spectateur, et comme notre scène embrasse des sujets de tous les temps et de tous les pays, il faudrait qu'un spectateur allat eonsulter tous les livres avant qu'il sit si ce qu'on lui représente, est fabuleux ou historique. Il ne prend pas assurèment la peine.

von solchen, die zu unserer Wissenschaft noch nie gelangt sind? Es wird ohne Grund angenommen, daß es eine Bestimmung des Theaters mit sei, das Andenken großer Männer zu erhalten; dafür ist die Geschichte, aber nicht das Theater. Auf dem Theater sollen wir nicht Iernen, was dieser oder einer einzelne Mensch gesthan hat, sondern was ein jeder Mensch von einem gewissen Charakter unter gewissen gegebenen Umständen thun werde. Die Absicht der Tragödie ist weit philosophischer als die Absicht der Geschichte; und es heißt sie von ihrer wahren Würde herabseten, wenn man sie zu einem bloßen Panegyrikus berühmter Männer macht, oder sie gar den Nationalstolz zu nähren mißbraucht.

Die zweite Erinnerung des nämlichen französischen Kunft= richters gegen die "Zelmire" des Dü Bellon ist wichtiger. Er tadelt, daß sie fast nichts als ein Gewebe mannigfaltiger wunder-15 barer Zufälle sei, bie, in den engen Raum von vierundzwanzig Stunden zusammengepreßt, aller Illufion unfähig würden. Gine seltsam ausgesparte Situation über die andere! ein Theaterstreich über den andern! Was geschicht nicht alles! was hat man nicht alles zu behalten! Wo sich die Begebenheiten so drängen, können 20 schwerlich alle vorbereitet genug sein. Wo uns so vieles über-rascht, wird uns leicht manches mehr befremden als überraschen. "Warum muß fich z. E. der Tyrann dem Mhamnes entdecken? Was zwingt den Antenor, ihm seine Berbrechen zu offenbaren? Fällt Jlus nicht gleichsam vom Himmel? Ist die Gemütsänderung 25 des Rhamnes nicht viel zu schleunig? Bis auf den Augenblick, da er den Antenor ersticht, nimmt er an den Verbrechen seines Herrn auf die entschlossenste Weise teil; und wenn er einmal Reue zu empfinden geschienen, so hatte er sie doch sogleich wieder unterdrückt. Welche geringfügige Ursachen giebt hiernächst der 30 Dichter nicht manchmal den wichtigsten Dingen! So muß Polidor, wenn er aus der Schlacht fommt und fich wiederum in dem Grabmale verbergen will, der Zelmire den Rücken zufehren, und der Dichter muß uns forgfältig biefen tleinen Umftand einschärfen. Denn wenn Polidor anders ginge, wenn er der Prinzeffin das 35 Gesicht anstatt den Rücken zuwendete, so würde sie ihn erkennen, und die folgende Scene, wo diese zärkliche Tochter unwissend ihren Later seinen Henkern überliefert, diese so vorstechende, auf alle Juschauer so großen Sindruck machende Scene, siele weg. Wäre es gleichwohl nicht weit natürlicher gewesen, wenn Polidor, indem er wieder in das Grabmal flüchtet, die Zelmire bemerkt, ihr ein Wort zugerusen oder auch nur einen Wink gegeben hätte? Freilich wäre es so natürlicher gewesen, als daß die ganzen letzten Akte sich nunmehr auf die Art, wie Polidor geht, od er seinen Rücken dahin oder dorthin kehrt, gründen müssen. Mit dem Villet sies Azor hat es die nämliche Bewandtnis: brachte es der Soldat im zweiten Akte gleich mit, sowie er es hätte mitbringen sollen, so war der Tyrann entlarvt, und das Stück hatte ein Ende."

Die Übersetzung der "Zelmire" ist nur in Prosa. Aber wer wird nicht lieber eine körnichte, wohlklingende Prosa hören wollen 10 als matte, geradebrechte Verse? Unter allen unsern gereinnten Übersetzungen werden kaum ein halbes Dutzend sein, die erträglich sind. Und daß man mich ja nicht bei dem Worte nehme, sie zu nennen! Ich würde eher wissen, wo ich aufhören, als wo ich ansfangen sollte. Die beste ist an vielen Stellen dunkel und zweiz 15 deutig; der Franzose war schon nicht der größte Versisstatur, sondern stümperte und kliefte; der Deutsche war es noch weniger, und indem er sich bemühte, die glücklichen und unglücklichen Zeilen seines Driginals gleich treu zu übersetzen, so ist es natürlich, daß östers, was dort nur Lückendüßerei oder Tautologie war, hier zu 20 förmlichem Unsimme werden mußte. Der Ausdruck ist dabei meistens so niedrig, und die Konstruktion so verworsen, daß der Schausspieler allen seinen Udel nötig hat, jenen aufzuhelsen, und allen seinen Verstand braucht, diese nur nicht versehlen zu lassen. Ihm die Deklamation zu erleichtern, daran ist vollends gar nicht gez 25 dacht worden!

Aber verlohnt es denn auch der Mühe, auf französische Verse soviel Fleiß zu wenden, bis in unserer Sprache ebenso wässtrig forrette, ebenso grammatikalisch kalte Verse daraus werden? Wenn wir hingegen den ganzen poetischen Schmuck der Franzosen in 30 unsere Prosa übertragen, so wird unsere Prosa dadurch eben noch nicht sehr poetisch werden. Es wird der Zwitterton noch lange nicht daraus entstehen, der aus den prosaischen Übersetzungen engslischer Dichter entstanden ist, in welchen der Gebrauch der fühnsten Tropen und Figuren, außer einer gebundenen kadenzierten Wortz 35 fügung, uns an Besossen benken läßt, die ohne Musik tanzen. Der Ausdruck wird sich höchstens über die alltägliche Sprache

<sup>9.</sup> Aberjegung ber "Belmire", anonym 1766 gu Frankfurt ericbienen.

nicht weiter erheben, als sich die theatralische Deklamation über den gewöhnlichen Ion der gesellschaftlichen Unterhaltungen erheben foll. Und sonach wünschte ich unserm prosaischen Übersetzer recht viele Nachfolger, ob ich gleich der Meinung des Houdar de la Motte 5 gar nicht bin, daß das Silbenmaß überhaupt ein kindischer Zwang sei, dem sich der dramatische Dichter am wenigsten Ursache habe zu unterwerfen. Denn hier kömmt es bloß darauf an, unter zwei Abeln das kleinste zu mählen; entweder Berstand und Rachdruck der Versifikation, oder diese jenen aufzuopfern. Dem Houdar 10 de la Motte war seine Meinung zu vergeben; er hatte eine Sprache in Gedanken, in der das Metrische der Boesie nur Kitzelung der Ohren ift und zur Verstärkung des Ausdrucks nichts beitragen fann; in der unfrigen hingegen ift es etwas mehr, und wir fönnen der griechischen ungleich näher kommen, die durch den bloßen 15 Rhythmus ihrer Bersarten Die Leidenschaften, Die darin aus= gedrückt werden, anzudeuten vermag. Die französischen Versc haben nichts als ben Wert ber überftandenen Schwierigkeit für sich; und freilich ift dieses nur ein fehr elender Wert.

Die Rolle des Antenors hat Herr Borchers ungemein wohl 20 gespielt, mit aller der Besonnenheit und Heiterkeit, die einem Bösewichte von großem Berstande so natürlich zu sein scheinen. Kein mißlungener Anschlag wird ihn in Verlegenheit setzen; er ist an immer neuen Nänken unerschöpflich; er besinnt sich kaum, und der unerwarteste Streich, der ihn in seiner Blöße darzustellen drohte, 25 empfängt eine Wendung, die ihm die Larve nur noch sesten des Schauspielers das getreucste Gedächtnis, die sertigste Stimme, die freieste, nachlässigte Aktion unumgänglich nötig. Herr Borchers

<sup>4.</sup> Antoine Houdar de la Motte aus Paris, 1672—1731. Lejfing erwähnt ihn häufig, sowohl als Dramatifer wie als Fabeldicker. Er war ein Gegner der Einheiten des Erts und der Zeit im französischen Drama. Bgl. IV. 2, S. 90 f. — 16 fi. Bgl. Bolztaire in der Borrede zu seinem "Odipus" (Paris 1817, II, S. 59): "M. de la Motte pietend qu'au moins une seène de tragédie mise en prose ne perd rien de sa grâce ni de sa force. Pour le prouver, il tourne en prose la première seène de Mithridate, et personne ne peut la lire. Il ne songe pas que le grand mérite des vers est qu'ils soient aussi corrects que la prose; c'est cette extréme difficulté surmontée qui charme les connaisseurs: réduisez les vers en prose, il n'y a plus ni mérite ni plaisir." Ecenda S. 60; "M. de la Motte compare nos poètes, c'est-à-dire, nos Corneille, nos Racine, nos Despréaux, à des faiseurs d'acrostiches, et à un charlatan qui fait passer des grains de millet par le trou d'une aiguille; il ajoute que toutes ces puérilités n'ont d'autre mérite que celui de la dificulté surmontée." D. Antoniemic; in dem Reudrud von J. E. Schlegelä äfthetifden Schriften E. CXLIV dentit au die Worte Et. Mards (Oeuvres IV, 44): "Je dis hardiment qu'elle [la rime dans la comédie] a le mérite de la difficutté vaincue." — 24. un erwartefte, vgl. IV, 2, E. 80, 3. 36.

hat überhaupt sehr viele Talente, und schon das nuß ein günstiges Vorurteil sür ihn erwecken, daß er sich in alten Rollen ebenso gern übt als in jungen. Dieses zeigt von seiner Liebe zur Kunst, und der Kenner unterscheidet ihn sogleich von so vielen andern jungen Schauspielern, die nur immer auf der Bühne glänzen wollen, und deren kleine Eitelkeit, sich in lauter galanten liebenszwürdigen Rollen begaffen und bewundern zu lassen, ihr vornehmster, auch wohl öfters ihr einziger Veruf zum Theater ist.

#### 3mangigftes Stück.

Den 7. Julius 1767.

Den breiundzwanzigsten Abend (Freitags, den 22. Mai) ward "Cenie" aufgeführt.

10

Dieses vortreffliche Stück der Graffigny mußte der Gottschedin zum Übersetzen in die Sände fallen. Nach dem Bekenntnisse, welches fie von sich selbst ablegt, "daß sie die Ehre, welche man durch 15 Abersetung ober auch Verfertigung theatralischer Stücke erwerben fönne, allezeit nur für sehr mittelmäßig gehalten habe," läßt sich leicht vermuten, daß fie, diese mittelmäßige Chre zu erlangen, auch nur fehr mittelmäßige Mühe werde angewendet haben. Ich habe ihr die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß sie einige luftige 20 Stücke des Destouches eben nicht verdorben hat. Aber wieviel leichter ift cs, eine Schnurre zu übersetzen, als eine Empfindung! Das Lächerliche kann ber Witzige und Umvitzige nachsagen; aber die Sprache des Herzens fann nur das Herz treffen. Sie hat ihre eigenen Regeln, und es ift gang um fie geschehen, sobald man 25 diese verkennt und sie dafür den Regeln der Grammatif unterwerfen und ihr alle die falte Vollständiakeit, alle die langweilige Deutlichfeit geben will, die wir an einem logischen Sate verlangen. 3. E. Dorimond hat dem Mericourt eine ansehnliche Verbindung nebst bem vierten Teile seines Bermögens zugebacht. Aber bas 30 ist das Wenigste, worauf Mericourt geht; er verweigert sich dem großmütigen Unerbieten und will sich ihm aus Uneigennützigkeit verweigert zu haben scheinen. "Wozu bas?" fagt er. "Warum wollen Sie fich Ihres Bermögens berauben? Genießen Sie Ihrer

<sup>13.</sup> Françoise de Graffigny, geborene b'Issembourg d'Happoncourt aus Nancy, 1695—1758. — 14. Übersethen, vgl. die Anzeige dieser Übersethung IV, 1, ≊. 169 f.

Büter felbst; sie haben Ihnen Ocfahr und Arbeit genug gekostet." J'en jouirai, je vous rendrai tous heureux, läßt die Graffiann den lieben gutherzigen Alten antworten. "Ich will ihrer genießen, ich will euch alle glücklich machen." Vortrefflich! Hier ist fein 5 Wort zu viel! Die mahre nachläffige Kurze, mit ber ein Mann, bem Gute gur Ratur geworben ift, von feiner Gute fpricht, wenn er davon sprechen muß! Ceines Glüdes genießen, andere glüdlich machen, beides ist ihm nur eines; das Eine ist ihm nicht bloß eine Folge des Andern, ein Teil des Andern; das Eine ift ihm 10 gang das Andere; und sowie sein Berg keinen Unterschied darunter fennt, so weiß auch sein Mund keinen darunter zu machen; er spricht, als ob er das Nämliche zweimal spräche, als ob beide Cate wahre tautologische Säte, vollkommen identische Säte wären, ohne das geringste Verbindungswort. D des Elenden, ber die Ver-15 bindung nicht fühlt, dem sie eine Bartifel erft fühlbar machen foll! Und bennoch, wie glaubt man wohl, daß die Gottichedin jene acht Worte übersett hat? "Alsbenn werde ich meiner Güter erst recht genießen, wenn ich euch beide badurch werde glücklich gemacht haben." Unerträglich! Der Sinn ist vollkommen übergetragen, 20 aber der Geift ift verflogen; ein Schwall von Worten hat ihn erstickt. Dieses Alsbenn, mit feinem Schwanze von Wenn, bieses Erft, Diefes Recht, Diefes Dadurch, lauter Bestimmungen, Die Dem Ausbruche des Bergens alle Bedenflichfeiten der Aberlegung geben und eine warme Empfindung in eine frostige Schlufrede ver-25 mandeln.

Denen, die mich verstehen, darf ich nur sagen, daß ungefähr auf diesen Schlag das ganze Stück übersetzt ist. Jede seinere Gesinnung ist in ihren gesunden Menschenverstand paraphrasiert, jeder affektvolle Ausdruck in die toten Vestandteile seiner Vedeutung aufgelöst worden. Hierzu könnnt in vielen Stellen der häßliche Ton des Geremoniels; verabredete Ehrenbenenmungen kontrastieren mit den Ausrusungen der gerührten Natur auf die abscheulichste Weise. Indem Cenie ihre Mutter erkennt, rust sie: "Frau Mutter! v., welch ein süßer Name!" Der Name Mutter ist süß; aber Frau Mutter ist wahrer Honig mit Citronensast! Der herbe Titel zieht das ganze, der Empfindung sich öffnende Herz wieder zusammen. Und in dem Augenblicke, da sie ihren Bater sindet, wirst sie sich gar mit einem "Gnädiger Herr Vater! bin ich Ihrer Enade wert!" ihm in die Arme. Mon pere! auf Deutsch: Gnädiger Herr Vater!

Was für ein respektuöses Kind! Wenn ich Dorfainville wäre, ich hätte es ebenso gern gar nicht wiedergefunden als mit dieser Anrede.

Madame Löwen spielt die Orphise; man fann sie nicht mit mehrerer Bürde und Empfindung spielen. Jede Miene spricht das ruhige Bewußtsein ihres verkannten Wertes; und fanfte Melan= 5 cholie auszudrücken, fann nur ihrem Blicke, fann nur ihrem Tone

aelinaen.

Cenic ift Madame Henfel. Kein Wort fällt aus ihrem Munde auf die Erde. Was fie fagt, hat fie nicht gelernt, es fommt aus ihrem eigenen Ropfe, aus ihrem eigenen Berzen. Gie 10 mag fprechen, ober fie mag nicht fprechen, ihr Spiel geht ununter= brochen fort. Ich wüßte nur einen einzigen Fehler; aber es ist ein fehr seltner Wehler, ein sehr beneidenswürdiger Wehler. Die Aftrice ift für die Rolle zu groß. Mich dünkt einen Riesen zu sehen, der mit dem Gewehre eines Kadetts exerciert. Ich möchte 15 nicht alles machen, was ich vortrefflich machen könnte.

Herr Edhof in der Rolle des Dorimond ist gang Dorimond. Diese Mischung von Sanftmut und Ernft, von Weichherzigkeit und Strenge wird gerade in so einem Manne wirklich sein, oder sie ist es in keinem. Wann er zum Schlusse bes Stucks vom Meri= 20 court fagt: "Ich will ihm soviel geben, daß er in der großen Welt leben kann, die sein Baterland ift; aber sehen mag ich ihn nicht mehr!" wer hat den Mann gelehrt, mit ein paar erhobenen Kingern, hierhin und dahin bewegt, mit einem einzigen Ropfdrehen uns auf einmal zu zeigen, was das für ein Land ift, diefes Bater= 25 land des Mericourt? Ein gefährliches, ein boses Land!

Tot linguae, quot membra viro! - -

Den vierundzwanziasten Abend (Montags, den 25. Mai) ward die "Amalia" des Herrn Weiß aufgeführt.

"Amalia" wird von Kennern für das beste Lustspiel dieses 30 Dichters gehalten. Es hat auch wirklich mehr Intereffe, ausgeführtere

<sup>9</sup> st. So ehrenvoll diese Veurteilung war, bemerkt Devrient, so berührte sie doch — wenn auch auf die seinste Weise — die saliche Nollensucht der Henle. Sie trug auch das meiste dazu bei, Lessingen die Aritik zu verleiden. Doch hat dies seine Hochachtung vor ihrem Talente niemals vermindert; im Gegenteil hat er diese noch einig Jahre später sehr nachbrikalich an den Tag gelegt. (Gubrauer, Lessing, 2. Ausg. II, 135.) — 27. Ter Mann hat so viel Jungen als Glieder. Dieses Citat, demerkt Cosac, sieht am Schusse atteinischen Anthologie (ed. H. Meyer II, Nr. 95.1) zu siehen 1st. — 28. Nontags, in der 1. Ausgade stand irrilmslich: Freitags. — 29. Christian Felix Weiße, geb. zu Annas derg 1726, gest. 1891. Die "Amalia" erschien 1766.

Charaftere und einen lebhaftern gedankenreichern Dialog als feine übrige komischen Stücke. Die Rollen sind hier sehr wohl besetzt; besonders macht Madame Böck den Manley oder die verkleidete Amalia mit vieler Anmut und mit aller der ungezwungenen 5 Leichtigkeit, ohne die wir es einwenig fehr unwahrscheinlich finden würden, ein junges Frauenzimmer so lange verkannt zu sehen. Dergleichen Verkleidungen überhaupt geben einem dramatischen Stude zwar ein romanenhaftes Unfehen; bafur fann es aber auch nicht fehlen, daß sie nicht sehr komische, auch wohl sehr interessante 10 Scenen veranlaffen follten. Bon dieser Art ist die fünfte des letzten Afts, in welcher ich meinem Freunde einige allzu fühn froquierte Binfelstriche zu lindern und mit dem Übrigen in eine fanftere Haltung zu vertreiben wohl raten möchte. Ich weiß nicht, was in der Welt geschieht, ob man wirklich mit dem Frauenzimmer 15 manchmal in diesem zudringlichen Tone spricht. Ich will nicht untersuchen, wieweit es mit ber weiblichen Bescheidenheit bestehen fonne, gewiffe Dinge, obichon unter ber Berkleidung, fo gu brusfieren. Ich will die Vermutung ungeäußert laffen, daß es viel= leicht gar nicht einmal die rechte Art sei, eine Madame Freemann 20 ins Enge zu treiben; daß ein wahrer Manley die Sache wohl hätte feiner anfangen fönnen; daß man über einen schnellen Strom nicht in gerader Linie schwimmen zu wollen verlangen muffe; daß -Bie gefagt, ich will biese Bermutungen ungeäußert laffen; benn es fonnte leicht bei einem solchen Sandel mehr als eine rechte 25 Urt geben. Nachdem nämlich die Gegenstände find; obschon als= denn noch gar nicht ausgemacht ift, daß diejenige Frau, bei ber Die eine Art fehlgeschlagen, auch allen übrigen Arten Obstand halten werde. Ich will bloß bekennen, daß ich für mein Teil nicht Herz genug gehabt hätte, eine bergleichen Scene zu bearbeiten. 30 Ich würde mich vor der einen Klippe, zu wenig Erfahrung zu zeigen, ebenfo fehr gefürchtet haben, als vor der andern, allzu viele zu verraten. Ja, wenn ich mir auch einer mehr als Crebillonschen Fähigfeit bewußt gewesen ware, mich zwischen beide Klippen durch= zustehlen, so weiß ich doch nicht, ob ich nicht viel lieber einen ganz 35 andern Weg eingeschlagen wäre. Besonders da sich dieser andere Weg hier von felbst öffnet. Manley, oder Amalia, wußte ja, daß Freemann mit seiner vorgeblichen Frau nicht gesetzmäßig verbunden

<sup>32.</sup> Claube Profper Solyot be Crebillon ber Jungere, 1707-1777, Berfaffer frivoler und boch jugleich febr langweiliger Romane.

sei. Warum konnte er also nicht dieses zum Grunde nehmen, sie ihm gänzlich abspenstig zu machen und sich ihr nicht als einen Galan, dem es nur um flüchtige Gunstbezeigungen zu thun, sondern als einen ernsthaften Liebhaber anzutragen, der sein ganzes Schieksal mit ihr zu teilen bereit sei? Seine Bewerbungen würden dadurch, sich will nicht sagen unsträsslich, aber doch unsträsslicher geworden sein; er würde, ohne sie in ihren eigenen Augen zu beschimpken, darauf haben bestehen können; die Rrobe wäre ungleich versührer rischer, und das Bestehen in derselben ungleich entscheidender sür ihre Liebe gegen Freemann gewesen. Man würde zugleich einen 10 ordentlichen Plan von Seiten der Amalia dabei abgesehen haben, anstatt daß man ist nicht wohl ervaten kann, was sie nun weiter thun können, wenn sie unglücklicherweise in ihrer Verführung glücklich gewesen wäre.

Nach der Amalia folgte das kleine Luftspiel des Saintsoix, 15 "Der Finanzpachter". Es besteht ungefähr aus ein Dutend Scenen von der äußersten Lebhaftigkeit. Es dürfte schwer sein, in einen so engen Bezirf mehr gesunde Moral, mehr Charaktere, mehr Interesse zu bringen. Die Manier dieses liebenswürdigen Schriftzstellers ist bekannt. Nie hat ein Dichter ein kleineres niedlicheres 20 Ganze zu machen gewußt als er.

Den fünfundzwanzigsten Abend (Dienstags, den 26. Mai)

ward die "Belmire" des Dit Bellon wiederholt.

#### Einundzwanzigftes Stück.

Den 10. Julius 1767.

Den sechsundzwanzigsten Abend (Freitags, den 29. Mai) ward "Die Mütterschule" des Nivelle de la Chaussee aufgeführt.

25

Es ist die Geschichte einer Mutter, die für ihre parteiische Zärtlichkeit gegen einen nichtswürdigen schmeichlerischen Sohn die verdiente Kränfung erhält. Marivaur hat auch ein Stück unter wiesem Titel. Aber dei ihm ist es die Geschichte einer Mutter, die ihre Tochter, um ein recht gutes gehorsames Kind an ihr zu haben, in aller Einfalt erzieht, ohne alle Welt und Erfahrung läßt. Und wie geht es damit? Wie man leicht erraten kann

<sup>15.</sup> Germain François Poullain De St. Foig, 1696-1776. Bgl. V, E. 462.

Das liebe Mädchen hat ein empfindliches Herz; sie weiß keiner Gefahr auszuweichen, weil sie keine Gefahr kennt; sie verliebt sich in den ersten in den besten, ohne Mama darum zu fragen, und Mama mag dem Himmel danken, daß es noch so gut abläuft. 5 In jener Schule giebt es eine Menge ernsthafte Betrachtungen auzustellen; in dieser setzt es mehr zu lachen. Die eine ist der Bendant der andern; und ich glaube, es müßte für Kenner ein Bergnügen mehr sein, beide an einem Abende hintereinander des suchen zu können. Sie haben hierzu auch alle äußersiche Schickstolichkeit; das erste Stück ist von fünf Akten, das andere von einem

Den siebenundzwanzigsten Abend (Montags, den 1. Junius)

ward die "Nanine" des Herrn v. Boltaire gespielt.

Nanine? fragten sogenannte Kunstrichter, als bieses Lustspiel im Jahre 1749 zuerft erschien. Was ift bas für ein Titel? Was 15 denkt man dabei? - Nicht mehr und nicht weniger, als man bei einem Titel denken soll. Gin Titel muß kein Rüchenzettel sein. Je weniger er von dem Inhalte verrät, desto besser ist er. Dichter und Zuschauer finden ihre Rechnung babei, und die Alten haben ihren Romödien felten andere als nichtsbedeutende Titel gegeben. 20 3ch fenne faum drei oder viere, die den Hauptcharafter anzeigten oder etwas von der Intrigue verricten. Hierunter gehört des Plautus Miles gloriosus. Wie kömmt es, daß man noch nicht angemerkt, daß diefer Titel dem Plautus nur zur Sälfte gehören fann? Plautus nannte sein Stud blog Gloriosus; sowie er ein 25 anderes Truculentus überschrieb. Miles muß der Zusatz eines Grammatifers sein. Es ist wahr, der Prahler, den Plautus schildert, ist ein Soldat; aber seine Prahlereien beziehen sich nicht bloß auf seinen Stand und seine kriegerischen Thaten. Er ist in dem Punkte der Liebe ebenso großsprecherisch; er rühmt sich, nicht 30 allein der tapferste, sondern auch der schönfte und liebenswürdigste Mann zu fein. Beides fann in dem Worte Gloriosus liegen; aber sobald man Miles hinzufügt, wird das Gloriosus nur auf das erstere eingeschränkt. Vielleicht hat den Grammatiker, der Diefen Bufat machte, eine Stelle bes Cicero\*) verführt; aber hier 35 hätte ihm Plautus felbst mehr als Cicero gelten follen. Blautus felbst faat:

<sup>\*)</sup> De Officiis Lib. I. Cap. 38.

<sup>12.</sup> Nanine, überseth (in Bersen) von Str(aube). Leipzig 1750. — 25. Truculentus, der Trotige. Bgl. IV, 2, S. 132.

ALAZON graece huic nomen est Comoediae; Id nos latine Gloriosum dicimus — —

und in der Stelle des Cicero ist es noch gar nicht ausgemacht, daß eben das Stück des Plautus gemeint sei. Der Charafter eines großfprecherischen Solbaten fam in mehreren Stücken vor. 5 Cicero fann ebenfowohl auf ben Thraso des Terenz gezielt haben. - Doch dieses beiläufig. Ich erinnere mich, meine Meinung von den Titeln der Komödien überhaupt schon einmal geäußert zu haben. Es fonnte sein, daß die Sache so unbedeutend nicht wäre. Mancher Stümper hat zu einem schönen Titel eine schlichte Ro= 10 mödie gemacht, und bloß des schönen Titels wegen. Ich möchte doch lieber eine aute Romödie mit einem schlechten Titel. Wenn man nachfragt, was für Charaftere bereits bearbeitet worden, fo wird kaum einer zu erdenken sein, nach welchem, besonders die Frangosen, nicht schon ein Stud genannt hatten. Der ift langft 15 da gewesen! ruft man. Der auch schon! Dieser wurde vom Molière, jener vom Destouches entlehnt sein! Entlehnt? Das fömmt aus den schönen Titeln. Bas für ein Eigentumprecht erhält ein Dichter auf einen gewissen Charafter badurch, daß er seinen Titel davon hergenommen? Wenn er ihn stillschweigend 20 gebraucht hätte, so würde ich ihn wiederum stillschweigend brauchen bürfen, und niemand würde mich darüber zum Nachahmer machen. Aber so wage es einer einmal und mache 3. E. einen neuen Misanthropen. Wann er auch keinen Zug von dem Molièreschen nimmt, so wird sein Misanthrop doch immer nur eine Kopie heißen. 25 Genug, daß Molière den Namen zuerst gebraucht hat. Jener hat unrecht, daß er funfzig Jahr später lebt und daß die Sprache für die unendlichen Varietäten des menschlichen Gemüts nicht auch unendliche Benennungen bat.

Wenn der Titel "Nanine" nichts sagt, so sagt der andere 30 Titel desto mehr: "Nanine oder das besiegte Borurteil." Und warum soll ein Stück nicht zwei Titel haben? Haben wir Menschen doch auch zwei, drei Namen. Die Namen sind der Unterscheidung wegen; und mit zwei Namen ist die Berwechselung schwerer als mit einem. Wegen des zweiten Titels scheint der Herr v. Voltaire 35

<sup>1</sup> f. Alazon (Prahler) ist auf Griechisch ber Name dieser Komödie; wir uennen dies auf Lateinisch Gloriosus. II, 1, 8 f. — 6. Thraso (der Tolltühne) ist der Name eines bramarbasierenden Soldaten im "Hänling" des Terenz. — 8. sch on einmal geäußert, im 9. Stid.

noch nicht recht einig mit sich gewesen zu sein. In der nämlichen Ausgabe seiner Werke heißt er auf einem Blatte: "das besiegte Vorurteil", und auf dem andern: "der Mann ohne Vorurteil." Doch beides ist nicht weit auseinander. Es ist von dem Vorsurteile, daß zu einer vernünftigen She die Gleichheit der Geburt und des Standes erforderlich sei, die Nede. Kurz, die Geschichte der Nanine ist die Geschichte der Pamela. Ohne Zweisel wollte der Kerr v. Voltaire den Namen Pamela nicht brauchen, weil schon einige Jahre vorher ein paar Stücke unter diesem Namen erschienen waren und eben kein großes Glück gemacht hatten. Die Pamela des Boiss und Voltaire den Chausse sind auch ziemlich kahle Stücke, und Voltaire brauchte eben nicht Voltaire zu sein, etwas weit Bessers zu machen.

"Nanine" gehört unter die rührenden Luftspiele. Es hat 15 aber auch fehr viel lächerliche Scenen, und nur insofern, als die lächerlichen Scenen mit den rührenden abwechseln, will Voltaire diese in der Komödie geduldet wissen. Gine gang ernfthafte Romödie, wo man niemals lacht, auch nicht einmal lächelt, wo man nur immer weinen möchte, ist ihm ein Ungeheuer. Singegen 20 findet er den Übergang von dem Rührenden zum Lächerlichen und von dem Lächerlichen zum Rührenden sehr natürlich. Das mensch= liche Leben ist nichts als eine beständige Rette folcher Übergänge, und die Komödie foll ein Spiegel des menschlichen Lebens sein. "Was ift gewöhnlicher," fagt er "als daß in dem nämlichen Saufe 25 der zornige Bater poltert, die verliebte Tochter seufzt, der Cohn fich über beide aufhält, und jeder Unverwandte bei der nämlichen Scene etwas Anderes empfindet? Man verspottet in einer Stube sehr oft, mas in der Stube nebenan äußerst bewegt; und nicht felten hat ebendieselbe Verson in ebenderselben Viertelstunde über

<sup>7.</sup> Pamela, von Richardson. Bgl. E. Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe. Jena 1875, S. 10 f. — 11. Louis de Voisse Noisseau von Noisseau und Goethe. Jena 1875, S. 10 f. — 11. Louis de Voisseau von Nichardson, Mousseau it des gestreue Dramatisserung des gleichnamigen Nomans von Nichardson, mit allen Schwäcken des Driginals, die aber auf den Vildenen zu den Argien Versichen werden, denn die Andkung sie dene Leben, die Helben der Vilginals, des erhaben über zehrendung, einen innern Kampf zwissen Pflicht und Reigung nicht kennt, well eben in ihr beide miteinander gleichsedeutend sind. Ihr Vilging nicht kennt, well eben in ihr beide miteinander gleichsedeutend sind. Ihr Vilging vord und triefen von Woral, sodis sie und deutschen Eindruck erregen wie dem jungen Vord in Richardsons Nomane, der einmal schezend außert, er wolle sie in Amstracht sehen und auf eine Pfarre sehen. Die Tugend erhält schließlich nach bestandener Probe ihren Lohn." — Auf den Wangel an Handlung auspielend, sagt Volsaire in einem Vriese an den Grasen Vrlgental, 24. Juli 1749: La Chaussée avait dien satie auf actes de sa Paméla, dans laquelle il n'y avait pas une seene. — 24. sagt er, in der Vorrede zum "Versloren Sohn" (Paris 1817, III, S. 168 f.).

ebendieselbe Sache gelacht und geweint. Eine sehr ehrwürdige Matrone saß bei einer von ihren Töchtern, die gefährlich frank lag, am Vette, und die ganze Familie stand um ihr herum. Sie wollte in Thränen zerfließen, sie rang die Hände und riese: D Gott! laß mir, laß mir dieses Kind, nur dieses; magst du mir doch salle die andern dafür nehmen! Hier trat ein Mann, der eine von ihren übrigen Töchtern geheiratet hatte, näher zu ihr hinzu, zupfte sie dem Ürmel und fragte: Madame, auch die Schwiegersöhne? Das kalte Blut, der komische Ton, mit denen er diese Worte aussprach, machten einen solchen Eindruck auf die betrübte Dame, 10 daß sie in vollem Gelächter herauslausen mußte; alles folgte ihr und lachte; die Kranke selbst, als sie es hörte, wäre vor Lachen sast erstickt.

"Homer," sagt er an einem andern Orte, "läßt fogar bie Götter, indem sie das Schickfal der Welt entscheiden, über den 15 possierlichen Unstand bes Bulfans lachen. Seftor lacht über die Rurcht seines kleinen Sohnes, indem Andromacha die heißesten Thränen vergießt. Es trifft sich wohl, daß mitten unter den Gräueln einer Schlacht, mitten in den Schrecken einer Fenersbrunft ober fonft eines traurigen Berhängniffes, ein Ginfall, eine 20 ungefähre Boffe, trot aller Beängstigung, trot alles Mitleids, das unbändigste Lachen erregt. Man befahl in der Schlacht bei Spenern einem Regimente, daß es feinen Pardon geben follte. Gin beutscher Dffizier bat darum, und der Frangose, den er darum bat, antwortete: Bitten Gie, mein Herr, mas Gie wollen; nur bas Leben 25 nicht! damit fann ich unmöglich dienen. Diese Naivetät ging fogleich von Mund zu Munde; man lachte und metelte. Wieviel eher wird nicht in der Komödie das Lachen auf rührende Empfindungen folgen fonnen? Bewegt uns nicht Alkmene? Macht uns nicht Sofias zu lachen? Welche elende und eitle Arbeit, wider so die Erfahrung streiten zu wollen!"

Sehr wohl! Aber streitet nicht auch der Herr v. Voltaire wider die Erfahrung, wenn er die ganz ernsthafte Romödie für eine ebenso sehlerhafte als langweilige Gattung erflärt? Vielleicht

<sup>1</sup> st. Tie "sehr chrwitrbige Matrone", bemerkt Cosak, ist die Frau Maréchale de Noailles, die todtrante Tockier ist Madame de Gondrin, nachherige Gräss von Toulouse; der Schwiegersosn ist der Herzog de la Ballière. — 14. andern Orte, Paris 1817, IV, S. 10 in der Borrede zur "Nanine". — 16. lachen, Itias I, V. 599 f. — 18. Thränen vergieset, Kias VI, V. 41. — 22. Schlacht dei Speyern, am Speierbach, den 18. November 1701. — 29 f. Altmene, Sosias, deide Nollen in dem Amphitruo des Plantus, den Molière nachasmute.

damals, als er es schrieb, noch nicht. Damals war noch feine "Cenie", noch fein "Hausvater" vorhanden; und vieles muß das Genie erst wirklich machen, wenn wir es für möglich erkennen sollen.

#### Zweiundzwanzigftes Stück.

Den 14. Julius 1767.

Den achtundzwanzigsten Abend (Dienstags, den 2. Junius) ward der "Advokat Patelin" wiederholt, und mit der "Kranken Frau" des Herrn Gellert beschlossen.

Ohnstreitig ist unter allen unsern komischen Schriftstellern 10 Herr Gellert derjenige, deffen Stude das meiste ursprünglich Deutsche haben. Es find mahre Kamiliengemälde, in denen man fogleich zu Hause ift; jeder Zuschauer glaubt, einen Better, einen Schwager, ein Mühmchen aus seiner eigenen Verwandtschaft barin zu erfennen. Gie beweisen zugleich, daß es an Originalnarren bei uns 15 gar nicht mangelt, und daß nur die Hugen ein wenig selten sind, denen sie sich in ihrem wahren Lichte zeigen. Unsere Thorheiten find bemerkbarer, als bemerkt; im gemeinen Leben seben wir über viele aus Gutherzigfeit hinweg, und in der Nachahmung haben fich unsere Birtuosen an eine allzu flache Manier gewöhnt. Sie 20 machen fie ähnlich, aber nicht hervorspringend. Sie treffen; aber da sie ihren Gegenstand nicht vorteilhaft genug zu beleuchten gewußt, so mangelt dem Bilde die Rundung, das Körperliche: wir sehen nur immer Gine Seite, an der wir uns bald fatt gesehen, und deren allzu schneidende Außenlinien uns gleich an die Täu-25 fchung erinnern, wenn wir in Gedanken um Die übrigen Seiten herumgehen wollen. Die Narren find in der ganzen Welt platt und frostig und ekel; wann sie belustigen sollen, muß ihnen der Dichter etwas von dem Seinigen geben. Er muß sie nicht in ihrer Alltagsfleidung, in der schmutigen Nachlässigfeit auf das 30 Theater bringen, in der sie innerhalb ihren vier Pfählen herum= träumen. Sie muffen nichts von der engen Sphäre fümmerlicher Umstände verraten, aus der sich ein jeder gern herausarbeiten will. Er muß fie aufputen; er muß ihnen Wit und Berstand leihen,

5

<sup>2.</sup> Sansvater, von Diberot. — 8. Chriftian Fürchtegott Gellert, geb. 1715 in Sainichen, gest. 1769 in Leipzig. Denselben Stoff hat Gellert auch als Erzählung bearbeitet.

das Armselige ihrer Thorheiten bemänteln zu können; er muß ihnen den Chrgeiz geben, damit glänzen zu wollen.

"Ich weiß gar nicht," sagte eine von meinen Bekanntinnen, "was das für ein Paar zusammen ist, dieser Herr Stephan und diese Frau Stephan! Herr Stephan ist ein reicher Mann und ein 5 guter Mann. Gleichwohl muß seine geliebte Frau Stephan um eine lumpige Abrienne soviel Umstände machen! Wir sind freilich sehr oft um ein Nichts frank, aber doch um ein so gar großes Nichts nicht. Sine neue Abrienne! Kann sie nicht hinschiefen, und ausnehmen lassen, und machen lassen? Der Mann wird ja 10 wohl bezahlen, und er muß ja wohl."

"Ganz gewiß!" sagte eine andere. "Aber ich habe noch etwas zu erinnern. Der Dichter schrieb zu den Zeiten unserer Mütter. Sine Abrienne! Welche Schneidersfrau trägt denn noch eine Adrienne? Es ist nicht erlaubt, daß die Aftrice hier dem guten Manne nicht 15 ein wenig nachgeholfen! Konnte sie nicht Roberonde, Benediktine, Respektueuse" — (ich habe die andern Namen vergessen, ich würde sie auch nicht zu schreiben wissen) — "dafür sagen! Mich in einer Abrienne zu denken; das allein könnte mich frank machen. Wenn es der neueste Stoff ist, wornach Madame Stephan lechzt, so muß 20 es auch die neueste Tracht sein. Wie können wir es sonst wahr= scheinlich sinden, daß sie darüber krank geworden?"

"Und ich," sagte eine Dritte (es war die Gelehrteste), "finde es sehr unanständig, daß die Stephan ein Kleid anzieht, daß nicht auf ihren Leib gemacht worden. Aber man sieht wohl, was den 25 Berfasser zu dieser — wie soll ich es nennen? — Verkennung unserer Delikatesse gezwungen hat. Die Einheit der Zeit! Das Kleid mußte sertig sein; die Stephan sollte es noch anziehen; und in vierundzwanzig Stunden wird nicht immer ein Kleid sertig. Ja, er durste sich nicht einmal zu einem kleinen Nachspiele vier= 30 undzwanzig Stunden gar wohl erlauben. Denn Aristoteles sagt" — dier ward meine Kunstrichterin unterbrochen.

Den neumundzwanzigsten Abend (Mittewochs, den 3. Junius)

<sup>7.</sup> Abrienne, die richtigere Form wäre: Andrienne (vgl. oben S. 64, Ann. 1); es ift der Name eines langen Schlepptleides, wie es aunächst die Andria das Mädchen von Andros) in dem Luftpele trug, welches der französische Schauspieler und Dichter Varon (1652—1729) nach Terenz geschrieden hatte. "Andrienne" sei S. Schleren. Dagegen "Abrienne" bei S. Schlegel II, S. 118 und auch sonst häusig; vgl. Jumermann (Nat.-Litt. 11, S. 57, Z. 32.) — 31. Aristoteles fagt, daß, vds. Tragdele bestrett ist, ibre Hand lung in einen einzigen Sonnenumlauf sallen oder dech nicht weit über eine solche Frist sich ausbehnen zu lassen". (Dichtunst, Kap. V, §. 4)

ward nach der Melanide des De la Chaussee "Der Mann nach

der Uhr oder der ordentliche Mann" gespielt.

Der Verfasser dieses Stücks ist Herr Hippel in Danzig. Es ist reich an drolligen Einfällen; nur schade, daß ein jeder, sobald 5 er den Titel hört, alle diese Einfälle voraussieht. National ist es auch genug, oder vielmehr prinvinzial. Und dieses könnte leicht daß andere Extremum werden, in daß unsere komischen Dichter versielen, wenn sie wahre deutsche Sitten schildern wollten. Ich fürchte, daß jeder die armseligen Gewohnheiten des Winkels, in 10 dem er geboren worden, für die eigentlichen Sitten des gemeinschaftlichen Laterlandes halten durfte. Wem aber liegt daran, zu ersahren, wie vielmal im Jahre man da oder dort grünen Kohl ißt?

Ein Lustipiel kann einen doppelten Titel haben; doch versteht sich, daß jeder etwas Anderes sagen muß. Hier ist das nicht; 15 "der Mann nach der Uhr oder der ordentliche Mann" sagen ziemlich das Nämliche, außer daß das Erste ohngefähr die Karikatur von

dem Andern ift.

Den dreißigsten Abend (Donnerstags, den 4. Junius) ward

ber "Graf von Effer", vom Thomas Corneille, aufgeführt.

Dieses Trauerspiel ist fast das einzige, welches sich aus der beträchtlichen Anzahl der Stücke des jüngern Corneille auf dem Theater erhalten hat. Und ich glaube, es wird auf den deutschen Bühnen noch öfterer wiederholt als auf den französischen. Es ist vom Jahre 1678, nachdem vierzig Jahre vorher bereits Calprenede 25 die nämliche Geschichte bearbeitet hatte.

"Es ist gewiß," schreibt Corneille, "baß der Graf von Esser bei der Königin Elisabeth in besondern Gnaden gestanden. Er war von Natur sehr stolz. Die Dienste, die er England geleistet hatte, bliesen ihn noch mehr auf. Seine Feinde beschuldigten ihn eines Verständnisses mit dem Grafen von Tyrone, den die Rebellen in Frland zu ihrem Haupte erwählt hatten. Der Vers

<sup>3.</sup> Theodor Gottlieb von Hippel, geb. zu Gerdauen in Oftpreußen 1741, gest. in Königsberg 1796. In diesem Lustipiel soll er Züge aus dem Sharatter des Kausmanns Green in Königsberg, des Freundes von Kant, entlehnt haden. Tas Stid erschien einzeln Königsberg 1763, und dann im "Theater der Dentschen" 1766, I, S. 263 ss. — 11 st. zu dritten Att bestagt Wilhelmine ausdricklich, daß ihr Bater den Waler desbald ihr nicht zum Nanne geben wolle, weil er neben anderen Untugenden Somitags nicht braunen Kohl ist. (Edröter und Thiele.) — 19. Thomas, der Verwer von Kierre Corneille, geb. 1625 zu Ronen, gest. 1709 zu Andelvs — 23. öfterer, vgl. oben S. 73, Z. 12. — 24. Gauthfer de Costes, Seigneur de la Calprenede, geb. um 1600, gest. 1667. In dem Vorwout au lecteur zu seinem "Esse" jagt Corneille: Il ya trente ou quarante ans que seu M. de la Calprenède traita le sujet du comte d'Essex, et le traita avec deaucoup de succès. — 26. schreibt Corneille, cenda.

dacht, der dieserwegen auf ihm blieb, brachte ihn um das Komsmando der Armee. Er ward erbittert, kam nach London, wiegelte das Volk auf, ward in Verhaft gezogen, verurteilt, und nachdem er durchaus nicht um Gnade bitten wollen, den 25. Februar 1601 enthauptet. Soviel hat mir die Historie an die Hand gegeben. Denn man mir aber zur Last legt, daß ich sie in einem wichtigen Stücke verfälscht hätte, weil ich mich des Vorfalles mit dem Ninge nicht bedient, den die Königin dem Grafen zum Unterpfande ihrer unsehlbaren Vegnadigung, falls er sich jemāls eines Staatsversbrechens schuldig machen sollte, gegeben habe, so muß mich dieses 10 sehr befremden. Ich bin versichert, daß dieser Ning eine Erzsindung des Calprenede ist; wenigstens habe ich in keinem Gezschichtschreiber das Geringste davon gelesen."

Allerdings stand es Corneillen frei, diesen Umstand mit dem Ninge zu nutzen oder nicht zu nutzen; aber darin ging er zu weit, 15 daß er ihn für eine poetische Ersindung erklärte. Seine historische Richtigkeit ist neuerdings fast außer Zweisel gesetzt worden; und die bedächtlichsten, steptischen Geschichtschreiber, Hume und Nos

bertson, haben ihn in ihre Werke aufgenommen.

Wenn Robertson in seiner Geschichte von Schottland von der 20 Schwermut redet, in welche Elisabeth vor ihrem Tode verfiel, so faat er: "Die gemeinste Meinung damaliger Zeit, und vielleicht die mahrscheinlichste, war diese, daß dieses Abel aus einer betrübten Reue wegen des Grafen von Gffer entstanden fei. Gie hatte eine gang außerordentliche Achtung für das Andenken dieses 25 unglücklichen Herrn; und wiewohl fie oft über seine Hartnäckigkeit flagte, so namte sie doch seinen Namen selten ohne Thräuen. Kurz vorher hatte sich ein Vorfall zugetragen, der ihre Neigung mit neuer Zärtlichkeit belebte und ihre Betrübnis noch mehr veraällte. Die Gräfin von Nottingham, die auf ihrem Totenbette 30 lag, wünschte die Königin ju feben und ihr ein Geheinmis ju offenbaren, beffen Verhehlung fie nicht ruhig würde sterben laffen. Wie die Königin in ihr Zimmer fam, fagte ihr die Gräfin, Effer habe, nachdem ihm das Todesurteil gesprochen worden, gewünscht, die Königin um Bergebung zu bitten, und zwar auf die Art, die 35 Ihro Majestät ihm chemals felbst vorgeschrieben. Er habe ihr

<sup>18.</sup> Bgl. Cschenburgs Beispielsamminng VIII, 2, S. 425. David Hume, geb. 31. Solidurg ben 3. April 1711, gest. baselbst 25. August 1776. — 18 f. William Robertson, geb. ben 8. September 1721 zn Vorthwid in Mid Lothian, gest. ben 11. Juni 1791 in ber Röße von Edinburg.

nämlich den Ring zuschicken wollen, den fie ihm zur Zeit der Huld mit der Versicherung geschenkt, daß, wenn er ihr denselben bei einem etwanigen Unglücke als ein Zeichen fenden würde, er sich ihrer völligen Gnaden wiederum versichert halten follte. Ladn 5 Ecroop sei die Person, durch welche er ihn habe übersenden wollen; durch ein Versehen aber sei er nicht in der Lady Ecroop, fondern in ihre Sande geraten. Sie habe ihrem Gemahl die Sache ergahlt (er war einer von den unverföhnlichsten Teinden des Effer), und der habe ihr verboten, den Ring weder der Königin zu geben, 10 noch dem Grafen zurückzusenden. Wie die Gräfin der Königin ihr Geheimnis entdeckt hatte, bat sie dieselbe um Bergebung; allein Elisabeth, die nunmehr sowohl die Bosheit der Feinde des Grafen, als ihre eigene Ungerechtigkeit einfahe, daß sie ihn im Berdacht eines unbändigen Gigensinnes gehabt, antwortete: Gott 15 mag Euch vergeben; ich fann es nimmermehr! Sie verließ das Zimmer in großer Entsetzung, und von dem Augenblicke an fanken ihre Lebensgeister gänzlich. Sie nahm weder Speise noch Trank zu sich; sie verweigerte sich allen Arzeneien; sie kam in kein Bette; fie blieb zehn Tage und zehn Nächte auf einem Bolfter, ohne 20 ein Wort zu sprechen, in Gedanken sitzen, einen Finger im Munde, mit offenen, auf die Erde geschlagenen Augen, bis fie endlich, von innerlicher Unaft der Seelen und von fo langem Raften gang ent= fräftet, den Geift aufaab."

## Dreinndzwanzigstes Stück.

Den 17. Julius 1767.

Der Herr v. Voltaire hat den "Csser" auf eine sonderbare Weise fritisiert. Ich möchte nicht gegen ihn behaupten, daß "Csser" ein vorzüglich gutes Stück sei; aber das ist leicht zu erweisen, daß viele von den Fehlern, die er daran tadelt, teils sich nicht darin sinden, teils unerhebliche Kleinigkeiten sind, die seinerseits eben nicht den richtigsten und würdigsten Begriff von der Tragödie voraussehen.

Es gehört mit unter die Schwachheiten des Herrn v. Voltaire, daß er ein sehr profunder Historicus sein will. Er schwang sich

34. projunder Siftoricus, in dem Précis de l'évènement, sur lequel est fondée la tragédie du comte d'Essex jagt er (Théatre de Pierre et de Thomas

25

also auch bei dem "Esser" auf dieses sein Streitroß und tummelte es gewaltig herum. Schade nur, daß alle die Thaten, die er darauf verrichtet, des Staubes nicht wert sind, den er erregt.

Thomas Corneille hat ihm von der englischen Geschichte nur wenig gewußt, und zum Glücke sür den Dichter war das da= 5 malige Publikum noch unwissender. "Jyt," sagt er, "kennen wir die Königin Elisabeth und den Grasen Esser besser; iht würden einem Dichter dergleichen grobe Verstoßungen wider die historische Wahrheit schärfer ausgemutzt werden."

Und welches find denn diese Verstoßungen? Voltaire hat 10 ausgerechnet, daß die Königin damals, als fie dem Grafen ben Prozeß machen ließ, achtundsechzig Jahr alt war. Es wäre also lächerlich, fagt er, wenn man sich einbilden wollte, daß die Liebe den gerinasten Unteil an dieser Begebenheit könne gehabt haben. Warum das? Geschieht nichts Lächerliches in der Welt? Sich 15 etwas Lächerliches als geschehen benken, ift das so lächerlich? "Nachdem das Urteil über den Effer abgegeben war," fagt Hume, "fand sich die Königin in der äußersten Unruhe und in der graufamsten Ungewißheit. Rache und Zuneigung, Stolz und Mitleiden, Sorge für ihre eigene Sicherheit und Bekummernis um 20 das Leben ihres Lieblings stritten unaufhörlich in ihr; und vielleicht, daß fie in diesem qualenden Zustande mehr zu beklagen war als Cffer felbst. Sie unterzeichnete und widerrufte den Befehl zu seiner Hinrichtung einmal über das andere; itt war sie fest ent= schlossen, ihn dem Tode zu überliefern; den Augenblick darauf 25 erwachte ihre Zärtlichkeit aufs neue, und er follte leben. Die Reinde des Grafen ließen sie nicht aus den Augen; sie stellten ihr vor, daß er felbst den Tod wünsche, daß er selbst erklärt habe,

Corneille, Frantjurter Ansgase II, 435): Cette petite observation n'est que pour ceux qui aiment les recherches historiques, et n'a aucun rapport avec la tragédie que nous examinerons.

10. Boltaire, Paris 1817, VI, & 8: On applaudissait à la reine Elisabeth, amoureuse comme une fille de quinze aus, à l'âge de soixante et huit; les loges s'extasiaient, quand elle disait:

Il a trop de ma bouche, il a trop de mes yeux Appris qu'il est, l'ingrat, ce que j'aime le mieux. De cette passion que fant-il qu'il espère? Ce qu'il fant qu'il espère! et qu'en puis-je espérer Que la douceur de voir, d'aimer et de pleurer?

Ces énormes platitudes, qui suffiraient à d'shonorer une nation, avaient la plus grande vogue. — 12 ff. Bgl Essai sur les moeurs VII, 29. In dem in der vorvorigen Unm. angeführten Merte €. 436 fagt Boltaire: Elle avait alors soixante-huit ans. Il est ridicule d'imaginer que l'amour pût avoir la moindre part dans cette aventure.

wie sie doch anders keine Ruhe vor ihm haben würde. Wahrscheinlicherweise that diese Außerung von Reue und Achtung für die Sicherheit der Königin, die der Graf sonach lieber durch seinen Tod besessigen wollte, eine ganz andere Wirfung, als sich seine Feinde davon versprochen hatten. Sie sachte das Feuer einer alten Leidenschaft, die sie so lange für den unglücklichen Gesangenen genährt hatte, wieder an. Was aber dennoch ihr Herz gegen ihn verhärtete, war die verneintliche Halftarrigseit, durchaus nicht um Gnade zu bitten. Sie versahe sich dieses Schrittes von ihm alle stunden, und nur aus Verdruß, daß er nicht erfolgen wollte, ließ sie dem Rechte endlich seinen Lauf."

Warum sollte Elisabeth nicht noch in ihrem achtundsechzigsten Jahre geliebt haben, fie, die fich fo gern lieben ließ? Sie, der es so sehr schmeichelte, wenn man ihre Schönheit rühmte? Sie, die 15 es fo wohl aufnahm, wenn man ihre Kette zu tragen schien? Die Welt muß in diesem Stücke feine eitlere Frau jemals gesehen haben. Ihre Höflinge stellten sich daher alle in sie verliebt und bedienten sich gegen Ihro Majestät, mit allem Anscheine des Ernstes, des Stils der lächerlichsten Galanterie. Als Raleigh in 20 Unanade fiel, schrieb er an seinen Freund Cecil einen Brief, ohne Zweifel damit er ihn weisen follte, in welchem ihm die Königin eine Benus, eine Diane, und ich weiß nicht was, war. Gleichwohl war diese Göttin damals schon sechzig Jahr alt. Fünf Jahr darauf führte Heinrich Unton, ihr Abgefandter in Frankreich, die 25 nämliche Sprache mit ihr. Rurz, Corneille ift hinlänglich berech= tigt gewesen, ihr alle die verliebte Schwachheit beizulegen, durch die er das gärtliche Weib mit der stolzen Königin in einen so intereffanten Streit bringt.

Ebenso wenig hat er den Charafter des Esser verstellt oder verfälscht. Esser, sagt Voltaire, war der Held gar nicht, zu dem ihn Corneille macht: er hat nie etwas Merkwürdiges gethan. Aber wenn er es nicht war, so glaubte er es doch zu sein. Die Vernichtung der spanischen Flotte, die Eroberung von Cadix, an der ihm Voltaire wenig oder gar kein Teil läßt, hielt er so sehr

<sup>20.</sup> einen Brief, bei Hume, Geschichte Englands, London 1825, Kap. XLIV, S. 896. Hener Freund Ceeil ist der Sohn des aus Schillers "Maria Stuart" bekannten Lord Aurleigh. — 31. er hat...gethan, Boltaire ebenda S. 435; Il y eut guelque temps le premier crédit; mais il ne fit jamais rien de remarquable. — 34. kein Teit, doch sagt er im Essai sur les moeurs VII, 14: Le comte d'Essex brûla ses galions et sa ville de Cadix (1596).

für sein Werk, daß er es durchaus nicht leiden wollte, wenn sich jemand die geringste Ehre davon anmaßte. Er erbot sich, es mit dem Degen in der Hand gegen den Grafen von Nottingham, unter dem er kommandiert hatte, gegen seinen Sohn, gegen jeden von seinen Unverwandten zu beweisen, daß sie ihm allein zus 5

gehöre.

Corneille läßt den Grafen von seinen Feinden, namentlich vom Raleigh, vom Cecil, vom Cobham, sehr verächtlich sprechen. Auch das will Boltaire nicht gutheißen. Es ist nicht erlaubt, sagt er, eine so neue Geschichte so gröblich zu verfälschen und 10 Männer von so vornehmer Geburt, von so großen Berdiensten so unwürdig zu mißhandeln. Aber hier kömmt es ja gar nicht darauf an, was diese Männer waren, sondern wosür sie Esser hielt; und Sser war auf seine eigenen Berdienste stolz genug, um ihnen ganz und gar keine einzuräumen.

Wenn Corneille den Csser sagen läßt, daß es mur an seinem Willen gemangelt, den Thron selbst zu besteigen, so läßt er ihn freilich etwas sagen, was noch weit von der Wahrheit entsernt war. Aber Voltaire hätte darum doch nicht ausrusen müssen: "Wie? Csser auf dem Throne? mit was für Recht? unter was 20 für Vorwande? wie wäre das möglich gewesen?" Denn Voltaire hätte sich erimnern sollen, daß Csser von mütterlicher Seite aus dem königlichen Hause abstammte, und daß es wirklich Anhänger von ihm gegeben, die unbesonnen genug waren, ihn mit unter diesenigen zu zählen, die Ansprüche auf die Krone machen könnten. 25 Als er daher mit dem Könige Jakob von Schottland in geheime Unterhandlung trat, ließ er es das Erste sein, ihn zu versichern,

5 f. daß fie ihm allein zugehöre, Alt II, Seene 5 fagt Effer:

Il est vrai, j'ai commis de grands crimes;

Et ee que sur la mer mon bras a fait pour vous

Me rend digne en effet de tout votre courroux.

Vous le savez, madame; et l'Espague confuse

Justifie un vainqueur que l'Angleterre accuse.

- 8. Cobham, Aft I, Scene 1:

Comme il hait les méchans, il me serait utile A chasser un Coban, un Raleigh, un Cécile, Un tas d'Hommes sans nom, qui, lâchement flatteurs; Des désordres publics font gloire d'être auteurs etc.

Scene 3:

Mais Raleigh, mais Coban, mais vous-même peut-être Vous en avez beaucoup à me declarer traître. Tant qu'on me laissera dans le poste où jo suis, Vos avares desseins seront toujours détruits etc. daß er selbst bergleichen ehrgeizige Gedanken nie gehabt habe. Was er hier von sich ablehnte, ist nicht viel weniger, als was ihn

Corneille voraussetzen läßt.

Indem also Voltaire durch das ganze Stück nichts als 5 historische Unrichtigkeiten sindet, begeht er selbst nicht geringe. Über eine hat sich Walpole\*) schon lustig gemacht. Wenn nämslich Voltaire die ersten Lieblinge der Königin Elisabeth neunen will, so nennt er den Robert Dudsey und den Grafen von Leicester. Er mußte nicht, daß beide nur Eine Person waren, 10 und daß man mit eben dem Nechte den Poeten Arouet und den Kammerherrn v. Voltaire zu zwei verschiedenen Personen machen könnte. Sbenso unverzeihlich ist das Hysteronproteron, in welches er mit der Ohrseige versällt, die die Königin dem Esser gab. Es ist salfisch, daß er sie nach seiner unglücklichen Expedition in Frland 15 besam; er hatte sie lange vorher besommen; und es ist so wenig wahr, daß er damals den Jorn der Königin durch die geringste Erniedrigung zu besänstigen gesucht, daß er vielmehr auf die lebhafteste und edelste Art mündlich und schriftlich seine Empfindlichseit darüber ausließ. Er that zu seiner Begnadigung auch nicht wieder 20 den ersten Schritt; die Königin mußte ihn thun.

Aber was geht mich hier die historische Unwissenheit des Herrn v. Voltaire an? Ebensowenig, als ihn die historische Unwissenheit des Corneille hätte angehen sollen. Und eigentlich

will ich mich auch nur dieser gegen ihn annehmen.

Die ganze Tragödie des Corneille sei ein Roman: wenn er rührend ist, wird er dadurch weniger rührend, weil der Dichter sich wahrer Namen bedient hat?

Weswegen wählt der tragische Dichter wahre Namen? Nimmt er seine Charaftere aus diesen Namen; oder nimmt er diese 30 Namen, weil die Charaftere, welche ihnen die Geschichte beilegt, mit den Charafteren, die er in Handlung zu zeigen sich vorge= nommen, mehr oder weniger Gleichheit haben? Ich rede nicht von der Art, wie die meisten Trauerspiele vielleicht entstanden sind, sondern wie sie eigentlich entstehen sollten. Dder, mich mit 35 der gewöhnlichen Prazi der Dichter übereinstimmender auszudrücken:

<sup>\*)</sup> Le Château d'Otrante, Préf. p. XIV.

<sup>9.</sup> Leicester, ecenda S. 434: Le comte de Leicester succéda dans la faveur à Dudley. — 10. Arouet, vgl. IV. 2, S. 9, 3, 2. — 36. Horace Walpole, 1717 bis 1797, The castle of Otranto, Mitterroman.

sind es die bloßen Fakta, die Umstände der Zeit und des Ortes, oder sind es die Charaktere der Personen, durch welche die Fakta wirklich geworden, warum der Dichter lieber diese als eine andere Begebenheit wählt? Wenn es die Charaktere sind, so ist die Frage gleich entschieden, wieweit der Dichter von der historischen Wahr- beit abgehen könne? In allem, was die Charaktere nicht betrifft, soweit er will. Nur die Charaktere sind ihm heilig; diese zu verstärken, diese in ihrem besten Lichte zu zeigen, ist alles, was er von dem Seinigen dabei hinzuthun darf; die geringste wesentliche Beränderung würde die Ursache ausheben, warum sie diese und so nicht andere Namen führen; und nichts ist anstößiger, als wovon wir uns keine Ursache geben können.

### Vierundzwanzigftes Stück.

Den 21. Julius 1767.

Wenn der Charafter der Elisabeth des Corneille das poetische 15 Ideal von dem mahren Charafter ist, den die Geschichte der Königin dieses Namens beilegt; wenn wir in ihr die Unentschlüsssiest, die Widersprüche, die Beängstigung, die Neue, die Berzweislung, in die ein stolzes und zärtliches Herz, wie das Herz der Elisabeth, ich will nicht sagen, bei diesen und jenen Umständen 20 wirklich verfallen ist, sondern auch mur verfallen zu können verzmuten lassen, mit wahren Farben geschildert sinden: so hat der Dichter alles gethan, was ihm als Dichter zu thum obliegt. Sein Werf mit der Chronologie in der Hand untersuchen, ihn vor den Richterstuhl der Geschichte sühren, um ihn da jedes Datum, jede 25 beiläussige Erwähnung, auch wohl solcher Personen, über welche die Geschichte selbst in Zweisel ist, mit Zeugnissen belegen zu lassen, heißt ihn und seinen Veruf verkennen, heißt von dem, dem man diese Verkennung nicht zutrauen kann, mit einem Worte, chikanieren.

Zwar bei dem Herrn v. Voltaire könnte es leicht weder 30 Verkennung noch Chikane sein. Dern Voltaire ist selbst ein tragischer Dichter, und ohnstreitig ein weit größerer als der jüngere Corneille. Es wäre denn, daß man ein Meister in einer Kunst sein und doch falsche Begriffe von der Kunst haben könnte. Und was die Chikane andelangt, die ist, wie die ganze Welt weiß, sein Werk 35 rum gar nicht. Was ihr in seinen Schriften hier und da ähnlich

sieht, ist nichts als Laune; aus bloßer Laune spielt er dann und wann in der Poetif den Historicus, in der Kistorie den Philosophen und in der Philosophie den wisiaen Kork.

Collte er umfonft wiffen, daß Elisabeth achtundsechzig Jahr 5 alt war, als fie den Grafen fopfen ließ? Im achtundsechzigsten Jahre noch verliebt, noch eiferfüchtig! Die große Rafe der Gli= fabeth dazu genommen, was für luftige Ginfälle muß das geben! Freilich stehen diese luftigen Ginfälle in dem Kommentare über eine Tragodie; also da, wo sie nicht hingehören. Der Dichter 10 hätte recht, zu seinem Kommentator zu sagen: "Mein Herr Noten= macher, diese Schwänke gehören in Gure allgemeine Geschichte, nicht unter meinen Tert. Denn es ist falsch, daß meine Elisabeth achtundsechzig Jahr alt ist. Weiset mir doch, wo ich das fage. Bas ift in meinem Stücke, das Guch hinderte, fie nicht ungefähr 15 mit dem Effer von gleichem Alter anzunehmen? Ihr fagt: Sie war aber nicht von gleichem Alter. Welche Sie? Eure Elisabeth im Rapin de Thoyras; das fann fein. Aber warum habt Ihr den Rapin de Thoyras gelefen? Warum feid Ihr fo gelehrt? Warum vermengt Ihr diese Elisabeth mit meiner? Glaubt Ihr 20 im Ernst, daß die Erinnerung bei dem und jenem Zuschauer, der den Rapin de Thouras auch einmal gelesen hat, lebhafter sein werde als der finnliche Eindruck, den eine wohlgebildete Aktrice in ihren besten Sahren auf ihn macht? Er sieht ja meine Gli= fabeth: und seine eigenen Augen überzeugen ihn, daß es nicht Gure 25 achtundsechzigjährige Elisabeth ift. Der wird er dem Ravin de Thonras mehr glauben als seinen eignen Augen?"

So ungefähr könnte sich auch der Dichter über die Rolle des Siser erklären. "Euer Esser im Rapin de Thoyras," könnte er sagen, "ist nur der Embryo von dem meinigen. Was sich jener 30 zu sein dünkte, ist meiner wirklich. Was jener unter glücklichern Umständen für die Königin vielleicht gethan hätte, hat meiner gethan. Ihr hört ja, daß es ihm die Königin selbst zugesteht; wollt Ihr meiner Königin nicht ebensoviel glauben als dem Rapin de Thoyras? Wein Siser ist ein verdienter und großer, aber 35 stolzer und undieasamer Mann. Eurer war in der That weder

<sup>17.</sup> Paul be Napin, herr von Thopras, geb. den 25. Mär; 1661 zu Castres in Derranguebec, start 1725 ben 14. Mai zu Wesel, ichrieb eine Geschichte Englands, welche von Baumgarten und Pauli in das Deutiche ibertiget wurde. Bzl VII, S. 324, Z. 16 und S. 379, Z. 29. Sie ist die Quelle zu Schillers "Maria Stuart".

jo groß, noch so unbiegsam; desto schlimmer für ihn. Genug für mich, daß er doch immer noch groß und unbiegsam genug war, um meinem von ihm abgezogenen Begriffe seinen Namen zu lassen."

Kurz, die Tragödie ist keine dialogierte Geschichte; die Geschichte ist für die Tragödie nichts als ein Repertorium von Namen, 5 mit denen wir gewisse Charaktere zu verbinden gewohnt sind. Findet der Dichter in der Geschichte mehrere Umstände zur Ausschmückung und Individualisierung seines Stoffes bequem: wohl, so brauche er sie. Nur daß man ihm hieraus ebensowenig ein Berdienst, als aus dem Gegenteile ein Verbrechen mache!

Diesen Bunft von der historischen Bahrheit abgerechnet, bin ich sehr bereit, das übrige Urteil des Herrn v. Voltaire zu unter= schreiben. Effer ift ein mittelmäßiges Stück, somohl in Unselming der Intrigue als des Stilf. Den Grafen zu einem feufzenden Liebhaber einer Irton zu machen, ihn mehr aus Verzweiflung, 15 daß er ber Ihrige nicht fein fann, als aus edelmütigem Stolze, sich nicht zu Entschuldigungen und Bitten herab zu laffen, auf bas Schafott zu führen: bas war ber unglücklichste Ginfall, ben Thomas nur haben fonnte, den er aber als ein Frangose wohl haben mußte. Der Stil ist in der Grundsprache schwach; in der 20 Übersetzung ist er oft kriechend geworden. Aber überhaupt ist das Stüd nicht ohne Intereffe und hat hier und da glückliche Berfe, die aber im Frangosischen glücklicher find als im Deutschen. "Die Schauspieler," fett ber Berr v. Boltaire hingu, "besonders die in der Broving, spielen die Rolle des Effer gar zu gern, weil sie in einem 25 gestickten Bande unter dem Anie und mit einem großen blauen Bande über die Schulter darin erscheinen fonnen. Der Graf ist ein Beld von der ersten Klasse, den der Reid verfolgt; das macht Eindruck. Übrigens ift die Zahl der guten Tragodien bei allen Nationen in der Welt so flein, daß die, welche nicht gang schlecht 30 jind, noch immer Zuschauer an sich ziehen, wenn sie von guten Alfteurs nur aufacstutt werden."

Er bestätigt dieses allgemeine Urteil durch verschiedene einzelne Ammerkungen, die ebenso richtig als scharssinnig sind, und deren man sich vielleicht bei einer wiederholten Vorstellung mit 35. Vergnügen erinnern dürfte. Ich teile die vorzüglichsten also hier mit, in der sessen Überzeugung, daß die Kritik dem Genusse nicht

<sup>21.</sup> Überjehung, vom Licentiaten Peter Stilve in Hamburg, Wien 1748. Bgl. IV, 1, 3, 22, 3, 20. — 24. Voltaire, in feinem Nommentar zu B. 15 der 4. Seene des 5. Attes.

schadet, und daß diejenigen, welche ein Stud am icharfften gu beurteilen gelernt haben, immer diejenigen find, welche das Theater

am fleißigsten besuchen.

"Die Rolle des Cecils ift eine Rebenrolle, und eine sehr 5 frostige Nebenrolle. Solche friechende Schmeichler zu malen, muß man die Farben in feiner Gewalt haben, mit welchen Racine den Narciffus geschildert hat."

"Die vorgebliche Bergogin von Irton ist eine vernünftige, tugendhafte Frau, die sich durch ihre Liebe zu dem Grafen weder 10 die Ungnade der Elisabeth zuziehen, noch ihren Liebhaber heiraten Diefer Charafter würde fehr schön sein, wenn er mehr Leben hätte, und wenn er zur Bermidelung etwas beitrüge; aber hier vertritt fie bloß die Stelle eines Freundes. Das ift für

das Theater nicht hinlänglich."

"Mich dünkt, daß alles, was die Personen in dieser Tragödie jagen und thun, immer noch fehr schielend, verwirrt und unbestimmt ift. Die Handlung muß beutlich, ber Knoten verftändlich und jede Gefinnung plan und natürlich fein: das find die ersten, wesentlichsten Regeln. Aber was will Gffer? Was 20 will Clifabeth? Worin besteht das Verbrechen des Grafen? It er schuldig, oder ist er fälschlich angeklagt? Wenn ihn die Königin für unschuldig hält, so muß sie sich seiner annehmen. Ist er aber schuldig, so ist es sehr unvernünftig, die Vertraute fagen zu laffen, daß er nimmermehr um Onade bitten werde, daß er viel zu ftolz 25 bazu fei. Diefer Stolz schickt fich fehr wohl für einen tugend= haften, unschuldigen Selden, aber für feinen Mann, der des Sochverrats überwiesen ift. Er foll fich unterwerfen, fagt die Königin. It das wohl die eigentliche Gesinnung, die fie haben muß, wenn fie ihn liebt? Wenn er fich nun unterworfen, wenn er nun ihre 30 Berzeihung angenommen hat, wird Elifabeth darum von ihm mehr geliebt als zuvor? Ich liebe ihn hundertmal mehr als mich selbst, fagt die Königin. Alh, Madame, wenn es soweit mit Ihnen gefommen ist, wenn Ihre Leidenschaft so heftig geworden, so untersuchen Sie boch die Beschuldigungen Ihres Geliebten selbst, und 35 verstatten nicht, daß ihn seine Feinde unter Ihrem Ramen so ver= folgen und unterbrücken, wie es durch das gange Stück, obwohl gang ohne Grund, beißt."

<sup>7.</sup> Nareiffus, ein ichmeichterischer Seuchler in Nacines "Britannicus". Jean Nacine aus La Ferté-Milon, 1/33—1699, ber befannte französische Tragiter.

"Auch aus dem Freunde des Grafen, dem Salisbury, kann man nicht klug werden, ob er ihn für schuldig oder für unschuldig hält. Er stellt der Königin vor, daß der Anschein öfters betriege, daß man alles von der Parteilichseit und Ungerechtigkeit seiner Richter zu besorgen habe. Gleichwohl nimmt er seine Zuflucht szur Gnade der Königin. Was hatte er dieses nötig, wenn er seinen Freund nicht strafbar glaubte? Aber was soll der Zuschwerting des Grasen, als woran er mit der Verzschwörung des Grasen, als woran er mit der Zürtlichseit der Königin gegen ihn ist."

"Salisbury sagt der Königin, daß man die Unterschrift des Grafen nachgemacht habe. Aber die Königin läßt sich im geringsten nicht einfallen, einen so wichtigen Umstand näher zu untersuchen. Gleichwohl war sie als Königin und als Geliebte dazu verbunden. Sie antwortet nicht einmal auf diese Eröffnung, die 15 sie doch begierigst hätte ergreisen müssen. Sie erwidert bloß mit andern Worten, daß der Graf allzu stolz sei, und daß sie durch-

aus wolle, er folle um Gnade bitten."

"Aber warum sollte er um Gnade bitten, wenn seine Untersichrift nachgemacht war?"

20

## Bünfundzwanzigftes Stück.

Den 24. Julius 1767.

"Esser selbst betheuert seine Unschuld; aber warum will er lieber sterben, als die Königin davon überzeugen? Seine Feinde haben ihn verleumdet; er kann sie mit einem einzigen Worte zu 25 Boden schlagen, und er thut es nicht. Ist das dem Charafter eines so stolzen Mannes gemäß? Soll er aus Liebe zur Irton so widersinnig handeln, so hätte ihn der Dichter durch das ganze Stück von seiner Leidenschaft mehr bemeistert zeigen müssen. Die Hestigkeit des Lissets kann alles entschuldigen; aber in dieser 20 Hestiakeit sehen wir ihn nicht."

"Der Stolz der Königin streitet unaushörlich mit dem Stolze des Esser; ein solcher Streit kann leicht gefallen. Alber wenn allein dieser Stolz sie handeln läßt, so ist er bei der Elisabeth sowohl als dei dem Grafen bloßer Eigensinn. Er soll mich um 35 Gnade bitten; ich will sie nicht um Gnade bitten: das ist die ewige Leier. Der Zuschauer muß vergessen, daß Elisabeth entz

weder sehr abgeschmackt ober sehr ungerecht ist, wenn sie verlangt, daß der Graf sich ein Verbrechen soll vergeben lassen, welches er nicht begangen oder sie nicht untersucht hat. Er muß es vergessen, und er vergist es wirklich, um sich bloß mit den Gessimmungen des Stolzes zu beschäftigen, der dem menschlichen Herzen so schnweichelhaft ist."

"Mit einem Worte: feine einzige Rolle dieses Tranerspiels ist, was sie sein sollte; alle sind versehlt, und gleichwohl hat es gefallen. Woher dieses Gefallen? Offenbar aus der Situation 10 der Personen, die für sich selbst rührend ist. — Ein großer Mann, den man auf das Schafott führt, wird immer interessieren; die Borstellung seines Schicksals macht auch ohne alle Hilfe der Poesie Cindruck, ungefähr eben den Eindruck, den die Wirklichkeit selbst machen würde."

Stoffes. Durch diese allein können die schwächsten, verwirrtesten Stücke eine Art von Glück nachen; und ich weiß nicht wie es kömmt, daß es immer solche Stücke sind, in welchen sich gute Akteurs am vorteilhaftesten zeigen. Selten wird ein Meisterstücke so meisterhaft vorgestellt, als es geschrieben ist; das Mittelmäßige fährt mit ihnen immer besser. Bielleicht, weil sie in dem Mittelmäßigen mehr von dem Ihrigen hinzuthun können; vielleicht, weil uns das Mittelmäßige mehr Zeit und Ruhe läßt, auf ihr Spiel aufmerssam zu sein; vielleicht, weil in dem Mittelmäßigen alles nur 25 auf einer oder zwei hervorstechenden Personen beruht, austatt daß in einem vollkommenern Stücke östers eine jede Person ein Hauptafteur seine müßte, und wenn sie es nicht ist, indem sie ihre Rolle verhunzt, zugleich auch die übrigen verderben hilft.

Beim Essex können alle diese und mehrere Ursachen zusammen=
50 fommen. Weber der Graf noch die Königin sind von dem Dichter
mit der Stärfe geschildert, daß sie durch die Aftion nicht noch
weit stärfer werden könnten. Esser spricht so stolz nicht, daß ihn
der Schauspieler nicht in jeder Stellung, in jeder Gebärde, in
jeder Miene noch stolzer zeigen könnte. Es ist sogar dem Stolze
35 wesentlich, daß er sich weniger durch Worte als durch das übrige
Betragen äußert. Seine Worte sind öfters bescheiden, und es
läßt sich nur sehen, nicht hören, daß es eine stolze Bescheidenheit
ist. Diese Rolle muß also notwendig in der Vorstellung gewinnen.
Uuch die Nebenrollen können keinen übeln Einsluß auf ihn haben;

je subalterner Cecil und Salisbury gespielt werden, desto mehr ragt Gsjer hervor. Ich darf es also nicht erst lange sagen, wie vortrefflich ein Echof das machen muß, was auch der gleichgültigste

Alfteur nicht gang verberben fann.

Mit der Rolle der Elisabeth ist es nicht völlig so; aber doch 3 fann sie auch schwerlich ganz verunglücken. Elisabeth ist so zärtlich als stolz; ich glaube gang gern, daß ein weibliches Berg beides zugleich sein kann; aber wie eine Aftrice beides aleich aut vor= stellen könne, das begreise ich nicht recht. In der Natur selbst trauen wir einer stolzen Frau nicht viel Zärtlichkeit, und einer 20 gärtlichen nicht viel Stolz zu. Wir trauen es ihr nicht zu, sage ich: denn die Rennzeichen des einen widersprechen den Rennzeichen des andern. Es ift ein Wunder, wenn ihr beide gleich geläufig find; hat sie aber nur die einen vorzüglich in ihrer Gewalt, so kann sie die Leidenschaft, die sich durch die andern ausdrückt, zwar 15 empfinden, aber schwerlich werden wir ihr glauben, daß sie dieselbe so lebhaft empfindet, als sie fagt. Wie kann eine Aktrice nun weiter gehen als die Natur? Ist sie von einem majestätischen Wuchse, tont ihre Stimme voller und mämlicher, ist ihr Blick dreist, ift ihre Bewegung schnell und herzhaft, so werden ihr die 20 stolzen Stellen vortrefflich gelingen; aber wie steht es mit ben zärtlichen? Ist ihre Figur hingegen weniger imponierend, herrscht in ihren Mienen Sauftmut, in ihren Augen ein bescheibenes Feuer, in ihrer Stimme mehr Wohlklang als Nachdruck, ift in ihrer Bewegung mehr Unftand und Würde als Kraft und Weist, so wird 25 fie den gärtlichen Stellen die völligste Gemage leiften; aber auch ben stolzen? Sie wird sie nicht verderben, gang gewiß nicht; fie wird sie noch genug absetzen; wir werden eine beleidigte gürnende Liebhaberin in ihr erblicken, nur keine Elifabeth nicht, die Manns genug war, ihren General und Geliebten mit einer Ohrfeige nach 30 Hause zu schieden. Ich meine also, die Altricen, welche die ganze doppelte Clisabeth uns gleich täuschend zu zeigen vermögend wären, dürften noch seltner sein als die Elisabeths selber; und wir können und muffen und begnügen, wenn eine Salfte nur recht aut aespielt, und die andre nicht gang verwahrlost wird. 35

Madame Löwen hat in der Rolle der Elizabeth sehr gefallen, aber jene allgemeine Anmerkung nunmehr auf sie anzuwenden, und mehr die zärtliche Frau als die stolze Monarchin sehen und hören lassen. Ihre Bildung, ihre Stimme, ihre bescheidene Aktion

fießen es nicht anders erwarten; und mich dünkt, unser Vergnügen hat dabei nichts verloren. Denn wenn notwendig eine die andere verfinstert, wenn es kaum anders sein kann, als daß nicht die Königin unter der Liebhaberin, oder diese unter jener leiden sollte, s so, glaube ich, ist es zuträglicher, wenn eher etwas von dem Stolze und der Königin als von der Liebhaberin und der Zärtlichkeit verloren acht.

Es ist nicht bloß eigensinniger Geschmack, wenn ich so urteile; noch weniger ist es meine Absicht einem Frauenzimmer ein Kom-10 pliment damit zu machen, die noch immer eine Meisterin in ihrer Kunst sein würde, wenn ihr diese Rolle auch gar nicht gelungen wäre. Ich weiß einem Künstler, er sei von meinem ober dem andern Geschlechte, nur eine einzige Schmeichelei zu machen, und diese besteht darin, daß ich annehme, er sei von aller eiteln Em= 15 pfindlichfeit entfernt, die Kunft gehe bei ihm über alles, er höre gern frei und laut über fich urteilen und wolle fich lieber auch dann und wann falsch als seltener beurteilt wissen. Wer diese Schmeichelei nicht versteht, bei dem erkenne ich mich gar bald irre, und er ift es nicht wert, daß wir ihn studieren. Der wahre 20 Virtuoje glaubt es nicht einmal, daß wir feine Bollfommenheit einsehen und empfinden, wenn wir auch noch so viel Geschrei davon machen, ehe er nicht merkt, daß wir auch Augen und Gefühl für seine Schwäche haben. Er spottet bei sich über jede uneingeschränkte Bewunderung, und nur das Lob desjenigen kitelt ihn, 25 von dem er weiß, daß er auch das Herz hat, ihn zu tadeln.

Ich wollte sagen, daß sich Gründe anführen lassen, warum es besser ist, wenn die Aftrice mehr die zärtliche als die stolze Elisabeth ausdrückt. Stolz muß sie sein, das ist ausgemacht; und daß sie es ist, das hören wir. Die Frage ist nur, ob sie zärts licher als stolz, oder stolzer als zärtlich scheinen soll; ob man, wenn man unter zwei Aftricen zu wählen hätte, lieber die zur Elisabeth nehmen sollte, welche die beleidigte Königin mit allem drohenden Ernste, mit allen Schrecken der rächerischen Majestät auszudrücken verwöchte, oder die, welcher die eisersüchtige Liebez haberin mit allen fränkenden Empfindungen der verschmähten Liebe, mit aller Bereitwilsiaseit, dem tenern Frevler zu vergeben, mit

<sup>14</sup> f. eiteln Empfindlichteit, diese Worte find wahrscheinlich auf die Madame Hensel gemünzt. Bgl. oben S 96, Unm. zu 3.º0 ff.

aller Beängstigung über seine Hartnäckigfeit, mit allem Jammer über seinen Berluft angemessner wäre? Und ich sage: diese.

Denn eritlich wird dadurch die Verdoppelung des nämlichen Charafters vermieden. Effer ift ftolg; und wenn Clifabeth auch stolz sein foll, so muß sie es wenigstens auf eine andere Art sein. 5 Wenn bei dem Grafen die Zärtlichkeit nicht anders als dem Stolze untergeordnet sein fann, so muß bei ber Ronigin die Bärtlichkeit ben Stolz überwiegen. Wenn ber Graf fich eine höhere Miene giebt, als ihm zukömmt, so muß die Königin etwas weniger zu fein scheinen, als fie ift. Beibe auf Stelzen, mit ber 10 Nafe nur immer in der Luft einhertreten, beide mit Berachtung auf alles, was um sie ift, herabbliden laffen, würde die efelste Einförmigfeit fein. Dan muß nicht glauben können, daß Elifabeth, wenn fie an des Offer Stelle ware, ebenfo wie Offer handeln würde. Der Ausgang weist es, daß sie nachgebender ift als er; 15 fie muß also auch gleich von Unfange nicht so hoch baherfahren als er. Wer sich durch äußere Macht emporzuhalten vermag, braucht weniger Anstrengung, als der es durch eigene innere Kraft thun muß. Wir wiffen darum doch, daß Elisabeth die Königin ist, wenn sich gleich Effer das königlichere Unsehen giebt.

Zweitens ist es in dem Trauerspiele schicklicher, daß die Versonen in ihren Gesinnungen steigen, als daß sie fallen. Es ist schicklicher, daß ein zärtlicher Charafter Augenblicke des Stolzes hat, als daß ein stolzer von der Zärtlichkeit sich fortreißen läßt. Zener scheint sich zu erheben, dieser zu sinken. Sine ernsthafte 25 Königin mit gerunzelter Stirne, mit einem Blicke, der alles scheu und zitternd macht, mit einem Tone der Stimme, der allein ihr Gehorsam verschaffen könnte, wenn die zu verliedten Klagen gesbracht wird und nach den kleinen Bedürfnissen ihrer Leidenschaft seufzt, sift fast, fast lächerlich. Sine Geliebte hingegen, die ihre 30 Sisersucht erinnert, daß sie Königin ist, erhebt sich über sich selbst,

und ihre Schwachheit wird fürchterlich.

# Sechsundzwanzigstes Stück.

Den 28. Julius 1767.

Den einunddreißigsten Abend (Mittewochs, den 10. Junius) 35 ward das Lustspiel der Madame Gottsched: "Die Hausfranzösin, oder die Mamsell," aufgeführt.

Dieses Stück ist eines von den sechs Originalen, mit welchen 1744 unter Gottschedischer Geburtshilfe Deutschland im fünsten Bande der "Schaubühne" beschenkt ward. Man sagt, es sei zur Zeit seiner Nenheit hier und da mit Beisall gespielt worden. Man wollte versuchen, welchen Beisall es noch erhalten würde, und es erhielt den, den es verdient: gar keinen. "Das Testament", von ebenderselben Verkasserin, ist noch so etwas; aber "Die Haussfranzösin" ist ganz und gar nichts. Noch weniger als nichts; denn sie ist nicht allein niedrig und platt und kalt, sondern noch obensoaren schwuchzig, ekel und im höchsten Grade beleidigend. Es ist mir unbegreislich, wie eine Dame solches Zeug schreiben können. Ich will hossen, daß man mir den Beweis von diesem allen schenken wird. —

Den zweiunddreißigsten Abend (Donnerstags, den 11. Junius) 15 ward die "Semiramis" des Herrn von Voltaire wiederholt.

Da bas Orchefter bei unfern Schauspielen gewissermaßen bie Stelle der alten Chore vertritt, so haben Renner schon längst gewünscht, daß die Deufik, welche vor und zwischen und nach dem Stücke gespielt wird, mit dem Inhalte besselben mehr überein-20 stimmen möchte. Berr Scheibe ist unter den Musicis derjenige, welcher zuerst hier ein ganz neues Weld für die Kunft bemerkte. Da er einsahe, daß, wenn die Rührung des Buschauers nicht auf eine unangenehme Urt geschwächt und unterbrochen werden sollte, ein jedes Schauspiel seine eigene musikalische Begleitung erfordere, 25 so machte er nicht allein bereits 1738 mit dem "Polyeuft" und "Mithridat" den Bersuch, besondere, diesen Stücken entsprechende Enmphonicen zu verfertigen, welche bei der Gesellschaft der Neuberin, hier in Samburg, in Leipzig und anderwärts aufgeführt wurden, sondern ließ sich auch in einem besondern Blatte seines "fritischen 30 Mujikus"\*) umftändlich darüber aus, was überhaupt der Kom= ponist zu beobachten habe, der in dieser neuen Gattung mit Ruhm arbeiten molle.

"Alle Symphonieen," sagt er, "die zu einem Schauspiele ver-

<sup>\*)</sup> Stild 67.

<sup>1.</sup> je d. 8, "Lanthea", Trauerspiel von der Gottickebin; "Die Hausstanzössen", Lussipiel von derselben; "Dibo", Trauerspiel von J. E. Schlegel; "Der Bod im Prozesse", Lussipiel von Th. Joh. Onissor; "Mohamed IV.", Trauerspiel von Bernb. Ehhr. Krüger; "Elisie", Schäferspiel von Uhlich.— 6. Das Tessament, ein Lussipiel in Prosa und 5 Ausüber, im 6. Band der "Deutschen Schaubühne", 1745.— 12. diesem allen, vgl. VIII, S. 238, 3. 23; diesem meinen Werke. Z. 350, 3. 30; allem meinen. — 20. Joh. Abols Scheibe, geb. 1708 zu Leipzig, gest. 1776.

fertigt werben, sollen sich auf den Inhalt und die Beschaffenheit desselben beziehen. Es gehören also zu den Trauerspielen eine andere Urt von Symphonicen als zu den Lustspielen. So verzschieden die Tragödien und Komödien unter sich selbst sind, so verschieden muß auch die dazu gehörige Musit sein. Insbesondere saber hat man auch wegen der verschiedenen Albteilungen der Musit in den Schauspielen auf die Beschaffenheit der Stellen, zu welchen eine jede Albteilung gehört, zu sehen. Daher muß die Ansanszsymphonie sich auf den ersten Aufzug des Stückes beziehen; die Symphonieen aber, die zwischen den Aufzuges vorsommen, müssen deils mit dem Schlusse des vorhergehenden Aufzuges, teils aber mit dem Ansange des folgenden Aufzuges übereinsommen; sowie bie letzte Symphonie dem Schlusse des letzten Aufzuges gemäß sein muß.

"Alle Symphonieen zu Trauerspielen muffen prächtig, feurig 15 und geistreich gesetzt sein. Insonderheit aber hat man den Charafter ber Sauptversonen und den Sauptinhalt zu bemerken und darnach feine Erfindung einzurichten. Dieses ift von keiner gemeinen Folge. Wir finden Tragodien, da bald diefe, bald jene Tugend eines Helben ober einer Belbin ber Stoff gewesen ift. Man halte 20 einmal den "Bolneuft" gegen den "Brutus", oder auch die "Alzire" gegen den "Mithridat", so wird man gleich sehen, daß sich keines= weges einerlei Musik dazu schickt. Ein Trauerspiel, in welchem Die Religion und Gottesfurcht den Selden oder die Seldin in allen Bufällen bealeiten, erfordert auch folche Symphonieen, Die 25 gewissermaßen das Brächtige und Ernsthafte der Kirchennusit beweisen. Wenn aber die Großmut, die Tapferfeit ober die Standhaftigfeit in allerlei Unglücksfällen im Trauerspiele herrschen, so muß auch die Musik weit seuriger und lebhaster sein. Bon dieser letztern Art sind die Trauerspiele "Cato", "Brutus", "Mithridat". 30 "Mzire" aber und "Zaire" erfordern hingegen schon eine etwas veränderte Musik, weil die Begebenheiten und die Charaftere in diesen Stücken von einer andern Beschaffenheit find und mehr Beränderung der Affetten zeigen.

"Ebenso müssen die Komödiensumphonieen überhaupt frei, 35 stießend und zuweilen auch scherzhaft sein, insbesondere aber sich nach dem eigentümlichen Inhalte einer jeden Komödie richten. Sowie die Komödie bald ernsthafter, bald verliebter, bald scherzhafter ist, so muß auch die Symphonie beschaffen sein. 3 E. die Komödien

"Der Falke" und "Die beiderseitige Unbeständigkeit" würden ganz andere Symphonicen erfordern als "Der verlorne Sohn". So würden sich auch nicht die Symphonicen, die sich zum "Geizigen" oder zum "Aranken in der Einbildung" sehr wohl schicken möchten, zum "Unentschlüssigen" oder zum "Zerstreuten" schicken. Jene müssen schon lustiger und scherzhafter sein, diese aber verdrießlicher und ernsthafter.

"Die Anfangssymphonie muß sich auf das ganze Stück beziehen; zugleich aber muß sie auch den Anfang dessetben vor 10 bereiten und folglich mit dem ersten Auftritte übereinkommen. Sie fann auß zwei oder drei Gätzen bestehen, sowie es der Romponist für gut findet. — Die Symphonieen zwischen den Aufzugen aber, weil fie fich nach bem Schluffe des vorhergehenden Aufzuges und nach dem Anfange des folgenden richten follen, werden am natür= 15 lichften zwei Cate haben fonnen. Im ersten kann man mehr auf daß Borheraegangene, im zweiten aber mehr auf das Rolgende sehen. Doch ist folches nur allein nötig, wenn die Uffetten einander allzu sehr entgegen sind; sonst kann man auch wohl nur einen Sat machen, wenn er nur die gehörige Länge erhält, damit die Be-20 dürfniffe der Borftellung, als Lichtputen, Umfleiden u. f. w., indes beforgt werden fömmen. — Die Schlußsymphonie endlich muß mit dem Schluffe des Schauspiels auf das genaueste übereinstimmen, um die Begebenheit den Zuschauern desto nachdrücklicher zu machen. Was ift lächerlicher, als wenn der Held auf eine unglückliche Weise 25' sein Leben verloren hat, und es folgt eine luftige und lebhafte Symphonie darauf? Und was ist abgeschmackter, als wenn sich die Komödie auf eine fröhliche Art endigt, und es folgt eine traurige und bewegliche Symphonie darauf? — — "Da übrigens die Musik zu den Schauspielen bloß allein aus

"Da übrigens die Musik zu den Schauspielen bloß allein aus Inftrumenten besteht, so ist eine Veränderung derselben sehr nötig, damit die Zuhörer desto gewisser in der Ausmerksamkeit erhalten werden, die sie vielleicht verlieren niöchten, wenn sie immer einerlei Instrumente hören sollten. Es ist aber beinahe eine Notwendigteit, daß die Ansangssymphonic sehr start und vollständig ist und also desto nachdrücklicher ins Gehör falle. Die Veränderung der

<sup>1. &</sup>quot;Der Falke" und "Die beiderseitige Unbeständigkeit", erstere von de l'Isle (vgl. oben & 110, Unm. 5), lettere von Marivaux (La double inconstance), übersett von Kriger. — 2. "Der verlorne Sohn", von Boltaire. — 4. "Geizige", "Kranke in der Einbildung", beide von Molière. — 5. "Uneutschlässige", "Zerfreute", jenes von Destouches, dieses von Regnard.

Instrumente muß also vornehmlich in den Zwischensymphonicen erzischeinen. Man muß aber wohl urteilen, welche Instrumente sich am besten zur Sache schieden, und womit man dasjenige am gezwissesten ausdrücken kann, was man ausdrücken soll. Es muß also auch hier eine vernünstige Wahl getroffen werden, wenn man bieine Absicht geschickt und sicher erreichen will. Sonderlich aber ist es nicht allzu gut, wenn man in zwei auseinander folgenden Zwischensymphonicen einerlei Beränderung der Instrumente anzwendet. Es ist allemal besser und angenehmer, wenn man diesen übelstand vermeidet."

Dieses sind die wichtigsten Regeln, um auch hier die Ionstuns tund Poesie in eine genauere Verbindung zu bringen. Ich habe sie lieber mit den Worten eines Tonkünstlers, und zwar dessenigen vortragen wollen, der sich die Shre der Ersindung ansmaßen kann, als mit meinen. Denn die Dichter und Kunstrichter 15 bekommen nicht selten von den Musicis den Vorwurf, daß sie weit mehr von ihnen erwarten und verlangen, als die Kunst zu leisten imstande sei. Die mehresten müssen es von ihren Kunstrverwandten erst hören, daß die Sache zu bewerkstelligen ist, ehe sie die geringste Ausmerksambeit darauf wenden.

Zwar die Regeln felbst waren leicht zu machen; sie lehren nur, was geschehen foll, ohne zu fagen, wie es geschehen fann. Der Unsdruck der Leidenschaften, auf welchen alles dabei ankömmt, ist noch einzig das Werk des Genies. Denn ob es schon Ton-fünstler giebt und gegeben, die bis zur Bewunderung darin glücklich 25 find, so manaelt es doch unstreitig noch an einem Philosophen, der ihnen die Wege abgelernt und allgemeine Grundfätze aus ihren Beispielen hergeleitet hätte. Aber je häufiger diese Beispiele werden, je mehr fich die Materialien zu dieser Berleitung sammeln, desto eher können wir sie und versprechen; und ich mußte mich fehr 30 irren, wenn nicht ein großer Schritt dazu durch die Beeiserung der Tonkunftler in dergleichen dramatischen Symphonicen geschehen fönnte. In der Bofalmufit hilft der Text dem Ausdrucke allzu sehr nach: der schwächste und schwankendste wird durch die Worte bestimmt und verstärft; in der Instrumentalnufit hingegen fällt 35 diese Hilfe weg, und sie fagt gar nichts, wenn sie das, was sie fagen will, nicht rechtschaffen sagt. Der Künstler wird also hier feine äußerste Stärfe anwenden müffen; er wird unter ben ver= ichiedenen Folgen von Tönen, die eine Empfindung ausdrücken

fönnen, nur immer diesenigen wählen, die sie am deutlichsten außdrücken; wir werden diese öfterer hören, wir werden sie miteinander öfterer vergleichen und durch die Bemerkung dessen, was sie beständig gemein haben, hinter das Geheimnis des Ausdrucks kommen.

Belchen Zuwachs unser Vergnügen im Theater dadurch ershalten würde, begreift jeder von selbst. Gleich vom Anfange der neuen Verwaltung unseres Theaters hat man sich daher nicht nur überhaupt bemüht, das Orchester in einen bessern Stand zu setzen, sondern es haben sich auch würdige Männer bereit sinden lassen, sondern es haben sich auch würdige Männer bereit sinden lassen, so die Hand an das Werf zu legen und Muster in dieser Art von Komposition zu machen, die über alle Erwartung ausgefallen sind. Schon zu Eronegks "Olint und Sophronia" hatte Herr Hertel eigne Symphonieen versertigt; und bei der zweiten Aufsührung der "Semiramis" wurden dergleichen von dem Herrn Agricola in Verlin aufackführt.

### Siebenundzwanzigftes Stück.

Den 31. Julius 1767.

Ich will es versuchen, einen Begriff von der Musik des Herrn Agricola zu machen. Nicht zwar nach ihren Wirkungen — denn 20 je lebhafter und seiner ein simnliches Bergnügen ist, desto weniger läßt es sich mit Worten beschreiben; man kann nicht wohl anders, als in allgemeine Lobsprüche, in unbestimmte Ausrufungen, in kreischende Bewunderung damit verfallen; und diese sind ebenso ununterrichtend für den Liebhaber als ekelhaft für den Virtuosen, 25 den man zu ehren vermeint — sondern bloß nach den Absichten, die ihr Meister dabei gehabt, und nach den Mitteln überhaupt, deren er sich zu Erreichung derselben bedienen wollen.

Die Anfangssymphonie besteht aus drei Sätzen. Der erste Satz ist ein Largo, nebst den Liolinen, mit Hoboen und Flöten; 30 der Grundbaß ist durch Fagotte verstärkt. Sein Ausdruck ist ernstehaft, manchmal gar wild und stürmisch; der Zuhörer soll vermuten, daß er ein Schauspiel ungefähr dieses Inhalts zu erwarten habe. Doch nicht dieses Inhalts allein; Zärtlichkeit, Reue,

<sup>12.</sup> Cophronia, vgl. St. 1. — Johann Wilhelm Hertel, Herzoglich Medlenburgs Schwerinfcher Kapellmeister, Schüler Grauns. — 14. Johann Friedrich Agricola, Resilings Verlüer Freund, geb. 1720 zu Toditschen bei Ultenburg, starb 1774 zu Verlin. über Lessings Beziehungen zu ihm vgl. die Anmertung zu III, 2, S. 94.

Sewissensangit, Unterwerfung nehmen ihr Teil daran; und der zweite Satz, ein Andante mit gedämpften Violinen und konzertierenden Fagotten, beschäftigt sich also mit dumkeln und mitleidigen Alagen. In dem dritten Satze vermischen sich die beweglichen Tonwendungen mit stolzen; denn die Bühne eröffnet sich mit mehr als gewöhns licher Pracht; Semiramis naht sich dem Ende ihrer Herrlichkeit; wie diese Herrlichkeit das Auge spüren muß, soll sie auch das Ohr vernehmen. Der Charakter ist Allegretto, und die Instrumente sind wie in dem ersten, außer daß die Hobon, Flöten und Fasgotte miteinander einige besondere kleinere Sätze haben.

Die Musik zwischen den Alten hat durchgängig nur einen einzigen Sat, dessen Ausdruck sich auf das Vorhergehende bezieht. Einen zweiten, ber sich auf bas Folgende bezöge, scheint Berr Agricola also nicht zu billigen. Ich würde hierin fehr feines Geschmacks sein. Denn die Musik soll dem Dichter nichts verderben; 15 der tragische Dichter liebt das Unerwartete, das Überraschende mehr als ein anderer; er läßt seinen Gang nicht gern voraus verraten, und die Musif wurde ihn verraten, wenn sie die folgende Leidenschaft angeben wollte. Mit der Anfangssynnphonie ist es ein anderes; sie kann auf nichts Vorhergehendes gehen; 20 und doch muß auch sie nur den allgemeinen Ton des Stucks an= geben, und nicht stärker, nicht bestimmter, als ihn ungefähr ber Titel angiebt. Man barf bem Zuhörer wohl bas Ziel zeigen, wohin man ihn führen will; aber die verschiedenen Wege, auf welchen er dahin gelangen soll, müssen ihm gänzlich verborgen 25 bleiben. Diefer Grund wider einen zweiten Satz zwischen den Uften ift aus dem Vorteile des Dichters hergenommen, und er wird durch einen andern, ber fich aus ben Schranten der Mufik ergiebt, bestärft. Denn gesetzt, daß die Leidenschaften, welche in zwei auseinander folgenden Alten herrschen, einander ganz ent= 30 gegen wären, so würden notwendig auch die beiden Sätze von ebenso widriger Beschaffenheit sein müssen. Run begreife ich sehr wohl, wie uns ber Dichter aus einer jeden Leidenschaft zu der ihr entgegenstehenden, zu ihrem völligen Widerspiele ohne un= angenehme Gewaltsamkeit bringen fann; er thut es nach und nach, 35 gemach und gemach; er steigt die ganze Leiter von Sproffe gu Eproffe, entweder hinauf ober hinab, ohne irgendwo den geringften Sprung zu thun. Aber fann biefes auch ber Mufitus? Es fei, daß er es in einem Stücke von der erforderlichen Länge ebenjo=

wohl thun fönne; aber in zwei besondern, voneinander gänzlich abgesetten Stücken muß der Sprung 3. E. aus dem Ruhigen in das Stürmische, aus dem Bärtlichen in das Grausame notwendia fehr merklich fein und alle das Beleidigende haben, was in der 5 Natur jeder plötsliche Übergang aus einem Außersten in das andere, aus der Finsternis in das Licht, aus der Kälte in die hite gu haben pflegt. Itt zerschmelzen wir in Wehmut, und auf einmal follen wir rafen. Bie? Warum? wider wen? wider eben den, für den unfere Seele gang mitleidiges Gefühl war? oder mider 10 einen andern? Alles das fann die Musik nicht bestimmen; sie läßt uns in Ungewißheit und Verwirrung; wir empfinden, ohne eine richtige Folge unserer Empfindungen wahrzunehmen; wir empfinden wie im Traume, und alle diese unordentlichen Empfindungen sind mehr abmattend als ergögend. Die Poesie hingegen läßt uns den 15 Faden unserer Empfindungen nie verlieren; hier wissen wir nicht allein, was wir empfinden sollen, sondern auch, warum wir es empfinden sollen; und nur vieses Warum macht die plötzlichsten Übergänge nicht allein erträglich, sondern auch angenehm. In der That ist diese Motivierung der plöplichen Übergänge einer der 20 größten Vorteile, den die Musik aus der Vereinigung mit der Boesie zieht, ja vielleicht ber allergrößte. Denn es ift bei weitem nicht so notwendig, die allgemeinen unbestimmten Empfindungen der Musik, z. E. der Freude, durch Worte auf einen gewissen einzeln Gegenstand der Freude einzuschränken, weil auch jene dunkeln, 25 schwanken Empfindungen noch immer sehr angenehm sind, als notwendig es ist, abstechende, widersprechende Empfindungen durch beutliche Begriffe, die nur Worte gewähren können, zu verbinden, um sie durch diese Berbindung in ein Ganges zu verweben, in welchem man nicht allein Mannigfaltiges, fondern auch Aberein-30 stimmung des Mannigfaltigen bemerke. Unn aber würde bei dem boppelten Sate zwischen ben Alften eines Schauspiels biefe Berbindung erst hintennach kommen; wir würden es erst hintennach erfahren, warum wir aus einer Leidenschaft in eine ganz entgegengesetzte überspringen muffen, und das ist für die Musik so 35 gut, als erführen wir es gar nicht. Der Sprung hat einmal seine üble Wirfung gethan, und er hat uns darum nicht weniger beleidigt, weil wir nun einsehen, daß er uns nicht hätte beleidigen follen. Man glaube aber nicht, daß sonach überhaupt alle Enm= phonicen verwerflich fein mitkten, weil alle aus mehrern Sätzen

bestehen, die voneinander unterschieden sind, und deren jeder etwas Anderes ausdrückt als der andere. Sie drücken etwas Anderes aus, aber nicht etwas Berschiednes; oder vielmehr, sie drücken das Nämliche, und nur auf eine andere Art aus. Gine Symphonie, die in ihren verschiedenen Sätzen verschiedene, sich widersprechende 5 Leidenschaften ausdrückt, ist ein musikalisches Ungeheuer; in Einer Symphonie muß nur Gine Leidenschaft herrichen, und jeder besondere Sats muß ebendieselbe Leidenschaft, bloß mit verschiedenen Abänderumgen, es fei nun nach den Graden ihrer Stärke und Lebhaftigseit ober nach den mancherlei Bermischungen mit andern ver= 10 wandten Leidenschaften, ertonen laffen und in uns zu erwecken fuchen. Die Anfangssymphonie war vollkommen von dieser Beschaffenheit; das Ungeftime des erften Sates zerfließt in das Klagende des zweiten, welches sich in dem dritten zu einer Art von feierlichen Bürde erhebt. Ein Tonkünstler, der sich in seinen 15 Symphonicen mehr erlaubt, der mit jedem Cate den Affett abbricht, um mit dem folgenden einen neuen, gang verschiedenen Alffeft anzuheben, und auch diesen fahren läßt, um sich in einen britten ebenso verschiedenen zu werfen, kann viel Runft ohne Nuten verschwendet haben, fann überraschen, fann betäuben, fann sitzeln; 20 nur rühren fann er nicht. Wer mit unferm Herzen sprechen und sympathetische Regungen in ihm erweden will, muß ebensowohl Bufammenhang beobachten, als wer unfern Berftand zu unterhalten und zu belehren benkt. Ohne Zusammenhang, ohne die innigste Verbindung aller und jeder Teile ist die beste Musik ein 25 eitler Sandhaufen, ber feines bauerhaften Gindruckes fähig ift; nur der Zusammenhang macht sie zu einem festen Marmor, an dem sich die Sand des Künstlers verewigen fann.

Der Satz nach dem ersten Akte sucht also lediglich die Besorgnisse der Semiramis zu unterhalten, denen der Dichter diesen Akt 30 gewidmet hat, Besorgnisse, die noch mit einiger Hoffnung vermischt sind: ein Andante mesto, bloß mit gedämpsten Violinen und Bratsche.

In dem zweiten Afte spielt Assur eine zu wichtige Rolle, als daß er nicht den Ausdruck der darauffolgenden Mussik bes stimmen sollte. Ein Allegro affai aus dem Gedur, mit Walds 35 hörnern, durch Flöten und Hobden, auch den Grundbaß mitspielende Fagotte verstärft, drückt den durch Zweisel und Furcht untersbrochenen, aber immer noch sich wieder erholenden Stolz dieses treulosen und herrschsüchtigen Ministers aus.

In dem dritten Afte erscheint das Gespenst. Ich habe bei Gelegenheit der ersten Vorstellung bereits angemerkt, wie wenig Sindruck Voltaire diese Erscheinung auf die Anwesenden machen läßt. Aber der Tonkünstler hat sich, wie billig, daran nicht 5 geschrt; er holt es nach, was der Tichter unterlassen hat, und ein Allegro aus dem E-moll, mit der nämlichen Instrumenten- besetung des vorhergehenden, nur daß E-Hörner mit G-Hörnern verschiedentlich abwechseln, schildert sein stummes und träges Erstaunen, sondern die wahre wilde Bestürzung, welche eine dersogleichen Erscheinung unter dem Volke verursachen muß.

Die Beängstigung der Semiramis im vierten Aufzuge erweckt unser Mitleid; wir bedauern die Reuende, so schuldig wir auch die Verbrecherin wissen. Bedauern und Mitleid läßt also auch die Musik ertönen: in einem Larghetto aus dem U-moll, mit ge-15 dämpsten Violinen und Bratsche und einer konzertierenden Hoboe.

Endlich folgt auch auf den fünften Alt nur ein einziger Sat, ein Adagio aus dem Edur, nächst den Biolinen und der Bratsche, mit Hörnern, mit verstärkenden Hoboen und Flöten, und mit Fagotten, die mit dem Grundbasse gehen. Der Ausdruck ist den Bersonen des Trauerspiels angemessene und ins Erhabene gezogene Betrübnis, mit einiger Rücksicht, wie mich däucht, auf die vier letzten Zeilen, in welchen die Wahrheit ihre warnende Stimme gegen die Großen der Erde ebenso würdig als mächtig erhebt. Die Absichten eines Tonkünstlers merken, heißt ihm zuge-

Die Absichten eines Tonkünstlers merken, heißt ihm zugestehen, daß er sie erreicht hat. Sein Werk soll kein Nätsel sein, dessen Deutung ebenso mühsam als schwankend ist. Was ein gesundes Ohr am geschwindesten in ihm vernimmt, das und nichts Anderes hat er sagen wollen; sein Lob wächst mit seiner Verständlichkeit; je leichter, je allgemeiner diese, desto verdienter jenes. — 30 Es ist kein Ruhm sür mich, daß ich recht gehört habe; aber sür den Herrn Agricola ist es ein so viel größerer, daß in dieser seiner Komposition niemand etwas Anderes gehört hat als ich.

## Adtundgmangigftes Stüd.

Den 4. August 1767.

Den breiunddreißigsten Abend (Freitags, den 12. Junius) ward die "Nanine" wiederholt, und den Beschluß machte: "Der Bauer mit der Erbschaft", aus dem Französischen des Marivaux.

Dieses kleine Stück ist hier Ware für den Platz und macht daher allezeit viel Vergnügen. Jürge kömmt aus der Stadt zurück, wo er einen reichen Bruder begraben lassen, von dem er hundertstausend Mark geerbt. Glück ändert Stand und Sitten; num will er leben, wie vornehme Leute leben, erhebt seine Life zur Madame, ssindet geschwind für seinen Hans und für seine Grete eine aussehnliche Partie, alles ist richtig; aber der hinkende Bote könnnt nach. Der Makler, bei dem die hunderttausend Mark gestanden, hat Bankerott gemacht, Jürge ist wieder nichts wie Jürge, Hans bekömmt den Korb, Grete bleibt sitzen, und der Schluß würde 10 traurig genug sein, wenn das Glück mehr nehmen könnte, als es gegeben hat; gesund und vergnügt waren sie, gesund und vergnügt bleiben sie.

Diese Fabel hätte jeder ersinden können; aber wenige würden sie so unterhaltend zu machen gewußt haben als Marivaux. Die 15 drolligste Laune, der schnurrigste Wix, die schalkische Satire lassen und vor Lachen kaum zu und selbst kommen; und die naive Bauerns sprache giedt allem eine ganz eigene Würze. Die Übersetzung ist von Kriegern, der das französische Patois in den hiesigen platten Dialekt meisterhaft zu übertragen gewußt hat. Es ist nur schade, 20 daß verschiedene Stellen höchst sehlerhaft und verstümmelt absgedruckt werden. Sinige müßten notwendig in der Vorstellung berichtigt und ergänzt werden. Z. E. folgende, gleich in der ersten Seene:

Jürge. Se, he, he! Giv mie doch fief Schillinf fleen Geld, 23

if her nifs as Gullen un Dahlers.

Lise. He, he! Segge boch, hest du Schrullen med diene fief Schillink kleen Geld? wat wist du damed maaken?

Jurge. Se, he, he, he! Giv mie fief Schillinf fleen Gelb, seg if die.

Life. Woto denn, Hans Narr?

Jürge. För duffen Jungen, de mie mienen Bundel ob dee Reise bed in unse Dorp dragen hed, un if bun ganß licht un sacht hergahn.

35

Lise. Büst du to Foote hergahn? Jürge. Ja. Wiel't veel fummoder is. Lise. Da hest du een Maark.

19. Johann Chriftian Mrüger, geb. 1722 in Berlin, gest. 1750 in Hamburg. Zu Lessings Schreibung "Mrieger" vgl. VII, S. 47,  $\beta$ . 35.

Jürge. Dat is doch noch resnabel. Wo veel maaft't? So veel is dat. Cen Maarf hed fe mie dahn: da, da is't. Nehmt't hen; so is't richdia.

Lise. Un du verdeihst fief Schillink an een Jungen, de die

5 dat Paf dragen hed?

Jürge. Ja! if met ehm doch een Dranfgeld geven.

Balentin. Sollen die fünf Schilling für mich, Berr Jurge?

Jürge. Ja, mien Fründ!

Balentin. Fünf Schilling? ein reicher Erbe! fünf Schillinge? 10 ein Mann von Ihrem Stande! Und wo bleibt die Hoheit der Seele?

Jürge. D! et fumt mie even barop nich an, In borft't man seggen. Maate, Fro, swiet chm noch een Schillinf ben; by

uns reanet man fo.

Wie ist bas? Jürge ist zu Fuße gegangen, weil es fommober 15 ift? Er fordert fünf Schillinge, und seine Frau giebt ihm ein Mark, die ihm fünf Schillinge nicht geben wollte? Die Frau foll bem Jungen noch einen Schilling hinschmeißen? warum thut er es nicht felbit? Von dem Marke bliebe ihm ja noch übrig. Dhne das Französische wird man sich schwerlich aus dem Sanfe 20 finden. Jürge war nicht zu Fuße gefommen, sondern mit der Autsche; und darauf geht sein "Wiel't veel fummoder is." Aber die Rutsche ging vielleicht bei seinem Dorfe nur vorbei, und von da, wo er abstieg, ließ er sich bis zu seinem Sause das Bündel nachtragen. Dafür giebt er dem Jungen die fünf Schillinge: das 25 Mark giebt ihm nicht die Frau, sondern das hat er für die Kutsche bezahlen müffen, und er erzählt ihr nur, wie geschwind er mit dem Kutscher darüber fertig geworden.\*)

\*) Blaise. Eh! eh! eh! baille-moi cinq sols de monnoye, je n'ons que de grosses pièces.

Claudine (le contrefaisant). Eh! eh! eh! di donc, Nicaise, avec tes cinq sols de monnoye, qu'est-ce que t'en veux faire?

Blaise. Eh! eh! eh! baille-moi cinq sols de monnoye, te dis-je. 30

Claudine. Pourquoi donc, Nicodème?

Blaise. Pour ce garçon qui apporte mon paquet depis la veiture jusqu'à cheux 35 nous, pendant que je marchois tout bellement et à mon aise.

Claudine. T'es venu dans la voiture?

Blaise. Oui, parce que cela est plus commode. Claudine. T'a baillé un écu?

Blaise. Oh bian noblement. Combien faut-il? ai-je fait. Un écu, ce m'a-t-on 40 fait. Tenez, le vela, prenuez. Tout comme ça. Claudine. Et tu dépenses cinq sols en porteurs de paquets? Blaise. Oui, par manière de recréation.

Arlequin. Est-ce pour moi les cinq sols, Monsieur Blaise? Blaise. Oui, mon ami, &c.

Den vierunddreißigsten Abend (Montags, den 29. Junius)

ward "Der Zerstreute" des Regnard aufgeführt.

Ich glaube schwerlich, daß unsere Großväter den deutschen Titel dieses Stücks verstanden hätten. Noch Schlegel übersette Distrait durch "Träumer". Zerstreut sein, ein Zerstreuter, ist ledig= 5 lich nach der Analogie des Französischen gemacht. Wir wollen nicht untersuchen, wer das Necht hatte, diese Worte zu machen; sondern wir wollen sie brauchen, nachdem sie einmal gemacht sind. Wan versteht sie nunmehr, und das ist genug.

Negnard brachte seinen "Zerstreuten" im Jahre 1697 aufs 10 Theater, und er fand nicht den geringsten Beisall. Über vierundstreißig Jahr darauf, als ihn die Komödianten wieder vorsuchten, sand er einen so viel größern. Welches Publikum hatte nun recht? Bielleicht hatten sie beide nicht unrecht. Jenes strenge Publikum verwarf das Stück als eine gute förmliche Komödie, 15 wosür es der Dichter ohne Zweisel ausgab. Dieses geneigtere nahm es für nichts mehr auf, als es ist: für eine Farce, für ein Possensiel, das zu lachen machen soll; man lachte und war danks dar. Jenes Publikum dachte:

— — non satis est risu diducere rictum Auditoris — — — — —

20

und diefes:

- et est quaedam tamen hic quoque virtus.

Außer der Versifikation, die noch dazu sehr sehlerhaft und nachlässig ist, kann dem Regnard dieses Luftspiel nicht viel Mühe 25 gemacht haben. Den Charafter seiner Hauptperson fand er bei dem La Bruyere völlig entworsen. Er hatte nichts zu thun, als die vornehmsten Züge teils in Handlung zu bringen, teils ers

<sup>1. 29.</sup> Junius, die auffallende Lüde zwischen den Daten des 33. und 91. Spielsabends erklärt sich dadurch, daß vom 15. dis 29. Juni 1767 das Theater wegen der Trauer über den Tod der Kaiserin geschlossen war. (Henveld Aufs, XIX, S. 621.) — 6. Träumer, vergl. J. E. Schlegels ästhetische und dramaturgisch Schriften (Verbruch, Seitom 1887, besorgt von J. v. Untoniewicz) S. LXX. — 20.j. u. 23. Die beiden obigen Bruchstüde aus den Horzsichen Zatiren 1, 10, 7 f. lanten nach der übersetung von J. H. Boß:

<sup>&</sup>quot;Richt ist also genug, mit Gelach' ausbehnen die Mäuler Horchendem Bolt; doch gehört bazu auch gewisse Naturkraft."

<sup>— 27.</sup> Sean de la Bruyère, geb. 1639 ober 1644 zu Dourban in der Normandie, geft. 1696, gab 1688 herand: Les caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les moeurs de ce siècle.

zählen zu laffen. Was er von dem Seinigen hinzufügte, will

nicht viel fagen.

Wider dieses Urteil ist nichts einzuwenden; aber wider eine andere Kritik, die den Dichter auf der Seite der Moralität fassen will, desto mehr. Ein Zerstreuter soll kein Vorwurf für die Kosmödie sein. Warum nicht? Zerstreut sein, kagt man, sei eine Krankheit, ein Unglück, und kein Laster. Ein Zerstreuter verdiene ebensowenig, ausgelacht zu werden, als einer, der Kopfschmerzen hat. Die Komödie müsse sich nur mit Fehlern abgeben, die sich verbessern lassen. Wer aber von Natur zerstreut sei, der lasse sich durch Spöttereien ebensowenig bessern wie ein Hinkender.

Alber ift es benn mahr, daß die Zerstreuung ein Gebrechen ber Seele ift, bem unsere besten Bemühungen nicht abhelfen können? Sollte sie wirklich mehr natürliche Verwahrlofung als üble Un= 15 gewohnheit fein? Ich kann es nicht glauben. Sind wir nicht Meister unserer Ausmerksamkeit? Haben wir es nicht in unserer Gewalt, sie anzustrengen, sie abzuziehen, wie wir wollen? Und was ift die Zerstreuung anders als ein unrechter Gebrauch unserer Aufmerksamkeit? Der Zerstreute benkt, und benkt nur das nicht, 20 was er seinen itigen sinnlichen Eindrücken zufolge benken follte. Seine Seele ift nicht entschlummert, nicht betäubt, nicht außer Thätigkeit gesetht; sie ist nur abwesend, sie ist nur anderwärts thatia. Aber so aut sie dort sein kann, so aut kann sie auch hier fein; es ift ihr natürlicher Beruf, bei den finnlichen Beränderungen 25 ihres Körpers gegenwärtig zu fein; es fostet Mühe, sie biefes Berufs zu entwöhnen, und es follte unmöglich sein, ihr ihn wieder geläufig zu machen?

Doch es sei; die Zerstreuung sei unheilbar: wo steht es denn geschrieben, daß wir in der Romödie nur über moralische Fehler, 30 nur über verbesserliche Untugenden sachen sollen? Jede Ungereimtscheit, seder Kontrast von Mangel und Realität ist lächerlich. Aber Lachen und Berlachen ist sehr weit außeinander. Wir können

<sup>2</sup> jagen, bis hierher giebt Lessing nur das wieder, was die Brüder Karsait in ihrer Histoire du Théatre français (vgl. oben S.108, 3.31) Tom. AIV, p. 81 und 71 sagen. (Schröter und Thiele). — 4. Die Kritik, welche Lessing hier im Sinne hat, steht in den anonym ershienenen "Lettres d'un Français", I, 881 und lautet wörtlich", "La comédie du Distrut . Le fond, si je ne me trompe, est vicieux. Des peus raisonnables ne riront non plus d'un homme qui a le malheur d'être entraîné par des distractions involontaires, que d'un autre qui a celui d'être sujet à la migraine. La comédie ne doit jouer que les défaus qu'elle peut corriger. Les plaisanteries que l'on fera sur un boiteux, lui aideront aussitôt à marcher droit, que la pièce de Regnard corrigera un homme qui est né distrait " (Schröter und Thiele.)

über einen Menschen lachen, bei Gelegenheit seiner lachen, ohne ihn im geringsten zu verlachen. Co unftreitig, jo bekannt dieser Unterschied ift, so sind doch alle Chikanen, welche noch neuerlich Rouffeau gegen den Ruten der Komödie gemacht hat, nur daher entstanden, weil er ihn nicht gehörig in Erwägung gezogen. 5
"Molière," sagt er 3. E., "macht uns über den Misanthropen zu lachen, und doch ift der Misanthrop der ehrliche Mann des Stücks; Molière beweist sich also als einen Keind der Tugend, indem er den Tugendhaften verächtlich macht." Nicht doch; der Misanthrop wird nicht verächtlich, er bleibt, wer er ist, und das Lachen, welches 10 aus den Situationen entspringt, in die ihn der Dichter fett, benimmt ihm von unferer Hochachtung nicht das Geringste. Der Berftreute gleichfalls; wir lachen über ihn, aber verachten wir ihn darum? Wir ichäten seine übrigen auten Sigenschaften, wie wir fie schätzen sollen; ja, ohne sie würden wir nicht einmal über seine 15 Zerstreuung lachen können. Man gebe diese Zerstreuung einem boshaften, nichtswürdigen Manne, und sehe, ob sie noch lächerlich fein wird? Widrig, efel, häßlich wird fie fein, nicht lächerlich.

### Neunundzwanzigftes Stück.

Den 7. August 1767.

Die Komödie will durch Lachen bessern, aber nicht eben durch Berlachen; nicht gerade diesenigen Unarten, über die sie zu lachen macht, noch weniger bloß und allein die, an welchen sich diese lächerlichen Unarten sinden. Ihr wahrer allgemeiner Nutzen liegt in dem Lachen selbst, in der Übung unserer Fähigkeit, das Lächer 25 liche zu bemerken, es unter allen Bemäntelungen der Leidenschaft und der Mode, es in allen Vermischungen mit noch schlimmern oder mit guten Eigenschaften, sogar in den Runzeln des seierlichen Ernstes, leicht und geschwind zu bemerken. Zugegeben, daß der "Geizige" des Molière nie einen Geizigen, der "Spieler" des 30 Regnard nie einen Spieler gebessert habe; eingeräumt, daß das Lachen diese Thoren gar nicht bessert sonne; desto schlimmer für sie, aber nicht für die Komödie. Ihr ist genug, wenn sie keine verzweiselte Kranscheiten heilen kann, die Gesunden in ihrer Ges

20

<sup>4.</sup> In der Streitschrift gegen b'Alembert über den Artitel Genf in der Eucyclopädie. Über Rousseau vgl. oben S. 11, 3. 15.

fundheit zu befestigen. Auch dem Freigebigen ist der Geizige sehrereich; auch dem, der gar nicht spielt, ist der Spieler unterrichtend; die Thorheiten, die sie nicht haben, haben andere, mit welchen sie seben müssen; es ist ersprießlich, diejenigen zu kennen, mit welchen man in Kollision kommen kann, ersprießlich, sich wider alle Eindrücke des Beispiels zu verwahren. Ein Präservativ ist auch eine schätzbare Arzenei, und die ganze Moral hat kein kräftigeres, wirkstameres als das Lächerliche.

"Das Rätsel oder was den Damen am meisten gefällt", ein Lustspiel in einem Aufzuge von Herr Löwen, machte diesen Abend den Beschluß.

Wenn Marmontel und Voltaire nicht Erzählungen und Märchen geschrieben hätten, so würde das französische Theater eine Menge Neuigkeiten haben entbehren müssen. Am meisten hat sich die 15 komische Oper aus diesen Quellen bereichert. Des letztern Ce qui plait aux Dames gab den Stoff zu einem mit Arien untermengten Lustspiele von vier Aufzügen, welches, unter dem Titel "La Fée Urgele" von den italienischen Komödianten zu Baris im Dezember 1765 aufgeführt ward. Herr Löwen scheint nicht sowohl dieses 20 Stud als die Erzählung des Boltaire felbst vor Augen gehabt zu haben. Wenn man bei Beurteilung einer Bildfäule mit auf den Marmorblock zu sehen hat, aus welchem sie gemacht worden; wenn die primitive Form dieses Blockes es zu entschuldigen vermag, daß diefes oder jenes Glied zu furz, diese oder jene Stellung 25 zu gezwungen geraten, so ist die Kritik auf einmal abgewiesen, die ben Berrn Löwen wegen der Ginrichtung feines Studs in Unspruch nehmen wollte. Mache aus einem Berenmärchen etwas Bahrscheinlicheres, wer da fann! Berr Löwen felbst giebt sein "Rätsel" für nichts Anderes als für eine fleine Plaisanterie, die auf bem 30 Theater gefallen kann, wenn sie gut gespielt wird. Verwandlung und Tanz und Gesang konkurrieren zu dieser Absüch, und es wäre bloger Cigenfinn, an keinem Belieben zu finden. Die Laune des Pedrillo ist zwar nicht original, aber doch gut getroffen. Nur bunft mich, daß ein Waffentrager ober Stallmeifter, der das Ab-35 geschmackte und Wahnsinnige der irrenden Ritterschaft einsieht, sich

<sup>10.</sup> Johann Friedrich Löwen, geb. zu Klausthal im Harz 1729, gest zu Nostock 1771. — 15 f. ''e qui p'ait aux Dames, Geuvres, Paris 1817, XVI,  $\Xi$ . 543 ff. Über Marmontel und seine Contes moraux vgl. oden  $\Xi$ . 66, 3, 25. — 17 f. La Fée Urgèle, anonym, von Favart (siehe oben  $\Xi$ . 48, 3, 28), Paris 1765.

nicht fo recht in eine Fabel paffen will, die sich auf die Wirklichefeit der Zauberei gründet und ritterliche Abenteuer als rühmliche Handlungen eines vernünftigen und tapfern Mannes annimmt. Doch, wie gesagt, es ist eine Plaisanterie; und Plaisanterien mußman nicht zergliedern wollen.

Den fünfunddreißigsten Abend (Mittewochs, den 1 Julius) ward, in Gegenwart Sr. Königl. Majestät von Dänemark, die

"Rodogune" des Peter Corneille aufgeführt.

Corneille bekannte, daß er sich auf dieses Trauerspiel das meiste einbilde, daß er es weit über seinen Einna und Sid setze, 10 daß seine übrigen Stücke wenig Borzüge hätten, die in diesem nicht vereint anzutreffen wären; ein glücklicher Stoff, ganz neue Erzbichtungen, starke Berse, ein gründliches Naisonnement, heftige Leidenschaften, ein von Ukt zu Ukt immer wachsendes Interesse.

Es ist billig, daß wir uns bei dem Meisterstücke dieses großen 15

Mannes verweilen.

Die Geschichte, auf die es gebaut ift, erzählt Appianus Alexandrinus gegen das Ende seines Buchs von den sprischen Kriegen. "Demetrius, mit dem Zunamen Nicanor, unternahm einen Feldzug gegen die Parther und sebte als Kriegsgesangner 20 einige Zeit an dem Hofe ihres Königs Phraates, mit desse Schwester Rodogune er sich vermählte. Inzwischen bemächtigte sich Diodotus, der den vorigen Königen gedient hatte, des sprischen Thrones und erhob ein Kind, den Sohn des Alexander Nothus, darauf, unter dessen Aamen er als Vormund ansangs die Negierung führte. 25 Bald aber schafste er den jungen König aus dem Wege, seizte sich selbst die Krone auf und gab sich den Namen Tryphon. Alls Antiochus, der Bruder des gesangenen Königs, das Schicksal dessesselben und die darauf ersolgten Unruhen des Neichs zu Nhodus,

<sup>7.</sup> Königl. Majestät von Dänemarf, Christian VII, ber von 1766 bis 1808 regierte. — 14. Interesse, Examen de Rodogune (Théâtre II, 82): On m'a souvent sait une question à la cour; quel était celui de mes poëmes que j'estimais le plus; et j'ai trouvé tous ceux qui me l'ont saite, si prévenus en saveur de Cinna ou u Cid, que je n'ai jamais osé déclarer toute la tendresse que j'ai toujours eue pour celui-ci (Rodogune), à qui j'aurais volontiers donné mon sustrage, si je n'avais craint de manquer, en quelque sorte, au respect que je devais à ceux que je voyais pencher d'un autre côté. — Certainement on peut dire que mes autres pièces ont peu d'avantages qui ne se rencontrent en celle-ci: elle a tout ensemble la beauté du sujet, la nouveauté des sictions, la force des vers, la facilité de l'expression, la solidité du raisonnement, la chaleur des passions. les tendresses de l'amour et de l'amité; et cet heureux assemblage est ménagé de sorte qu'elle s'élève d'acte en acte. — 17 s. Geschichte, sie stett, such Cerneille sépreibt: Ricanor.

wo er sich aufhielt, hörte, kam er nach Sprien zurück, überwand mit vieler Mühe den Tryphon und ließ ihn hinrichten. Hierauf wandte er seine Waffen gegen den Phraates und forderte die Befreiung seines Bruders. Phraates, der sich des Schlimmsten be-5 forgte, gab den Demetrius auch wirklich los; aber nichtsbeftoweniger fam es zwischen ihm und dem Antiochus zum Treffen, in welchem dieser den fürzern zog und sich aus Berzweiflung selbst entleibte. Demetrius, nachdem er wieder in sein Reich gekehrt war, ward von seiner Gemahlin Kleopatra, aus Haß gegen die Rodogune, 10 umgebracht, obschon Kleopatra selbst, aus Berdruß über diese Heirat, fich mit bem nämlichen Untiochus, seinem Bruder, vermählt hatte. Sie hatte von dem Demetrius zwei Solme, wovon fie den ältesten, mit Namen Seleucus, ber nach bem Tobe feines Baters ben Thron bestieg, eigenhändig mit einem Pfeile erschoß; es sei nun, 15 weil sie besorgte, er möchte den Tod seines Baters an ihr rächen, ober weil fie fonft ihre graufame Gemütsart bagu veranlaßte. Der jungste Cohn hieß Untiochus; er folgte seinem Bruder in der Regierung und zwang seine abschouliche Mutter, daß fie den Giftbecher, den sie ihm zugedacht hatte, selbst trinken mußte."

In diefer Erzählung lag Stoff zu mehr als einem Trauer= fviele. Es würde Corneillen eben nicht viel mehr Erfindung gekostet haben, einen Truphon, einen Untiochus, einen Demetrius, einen Seleucus daraus zu machen, als es ihm, eine Rodoaune daraus zu erschaffen, kostete. Was ihn aber vorzualich darin 25 reizte, war die beleidigte Chefrau, welche die usurpierten Rechte ihres Ranges und Bettes nicht grausam genug rächen zu können glaubt. Diese also nahm er heraus; und es ift unftreitig, daß sonach fein Stück nicht Rodogune, fondern Rleopatra heißen follte. Er gestand es felbst, und nur weil er beforgte, daß die Buhörer 30 diefe Königin von Sprien mit jener berühmten letten Königin von Agypten gleiches Ramens verwechseln dürften, wollte er lieber von der zweiten als von der ersten Berson den Titel hernehmen. "Ich glaubte mich," fagt er, "dieser Freiheit um so eher bedienen zu können, da ich angemerkt hatte, daß die Alten selbst es nicht für 35 notwendig gehalten, ein Stück eben nach feinem Belben gu be= nennen, sondern es ohne Bedenken auch wohl nach dem Chore benannt haben, der an der Handlung doch weit weniger teil hat und weit episobischer ist als Rodogune; so hat z. E. Sophokles eines seiner Trauerspiele "Die Trachinerinnen" genannt, welches man itziger Zeit ichwerlich anders als ben sterbenden Berkules nennen würde." Dieje Bemerkung ift an und für fich fehr richtig; Die Alten hielten den Titel für gang unerheblich; fie glaubten im geringsten nicht, daß er ben Inhalt angeben muffe; genug, wenn baburch ein Stück von dem andern unterschieden ward, und hiezu 5 ist der fleinste Umstand hinlänglich. Allein gleichwohl glaube ich fdwerlich, bag Cophofles bas Stud, welches er "Die Trachinerinnen" überschrieb, würde haben "Dejanira" nennen wollen. Er stand nicht an, ihm einen nichtsbedeutenden Titel zu geben; aber ihm einen verführerischen Titel zu geben, einen Titel, ber unfere Auf= 10 merksamkeit auf einen falschen Bunkt richtet, dessen möchte er sich ohne Zweifel mehr bedacht haben. Die Besorgnis des Corneille ging hiernächst zu weit; wer die ägnptische Kleopatra fennt, weiß auch, daß Sprien nicht Agypten ift, weiß, daß mehr Könige und Königinnen einerlei Ramen geführt haben; wer aber jene nicht 15 fennt, fann fie auch mit biefer nicht verwechseln. Wenigstens hatte Corneille in dem Stück felbst den Ramen Rleopatra nicht fo forgfältig vermeiben follen; die Deutlichkeit hat in dem ersten Alte darunter gelitten, und der deutsche Übersetzer that daher sehr wohl, daß er fich über diefe kleine Bedenklichkeit wegfette. Rein Skribent, 20 am wenigsten ein Dichter, muß seine Lefer ober Zuhörer fo gar unwiffend annehmen; er darf auch gar wohl manchmal denken: was fie nicht wiffen, das mogen fie fragen!

## Dreißigftes Stück.

Den 11. August 1767.

25

Aleopatra, in der Geschichte, ermordet ihren Gemahl, erschießt den einen von ihren Söhnen und will den andern mit Gift verzgeben. Ohne Zweifel folgte ein Verbrechen aus dem andern, und sie hatten alle im Grunde nur eine und ebendieselbe Quelle. Wenigstens läßt es sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die 30 einzige Eifersucht ein wütendes Cheweib zu einer ebenso wütenden Mutter machte. Sich eine zweite Gemahlin an die Seite gestellt zu sehen, mit dieser die Liebe ihres Gatten und die Hoheit ihres

<sup>1.</sup> sterbenden Herfules, chenda 3.5. — 16 ss. C'est pour cette même raison que j'ai évité de le mêler dans mes vers, n'ayant jamais fait parler de cette seconde Médée que sous celui de la reine.

Ranges zu teilen, brachte ein empfindliches und stolzes Berg leicht ju dem Entschluffe, das gar nicht zu besitzen, was es nicht allein besitzen konnte. Demetrius muß nicht leben, weil er für Kleopatra nicht allein leben will. Der schuldige Gemahl fällt; aber in ihm 5 fällt auch ein Vater, der rächende Söhne hinterläßt. Un diese hatte die Mutter in der Sitze ihrer Leidenschaft nicht gedacht oder nur als an ihre Söhne gedacht, von deren Ergebenheit sie ver-sichert sei, oder deren kindlicher Eiser doch, wenn er unter Eltern wählen müßte, ohnfehlbar sich für den zuerst beleidigten Teil er= 10 klären würde. Sie fand es aber so nicht; der Sohn ward König, und der König sah in der Kleopatra nicht die Mutter, sondern die Königsmörderin. Sie hatte alles von ihm zu fürchten, und von dem Augenblicke an er alles von ihr. Roch kochte die Gifersucht in ihrem Herzen; noch war der treulose Gemahl in seinen 15 Söhnen übrig; fie fing an, alles zu haffen, was fie erinnern mußte, ihn einmal geliebt zu haben; die Selbsterhaltung ftartte diesen Haß; die Mutter war fertiger als der Sohn, die Beleidigerin fertiger als der Beleidigte; fie beging den zweiten Mord, um den erften ungeftraft begangen zu haben; sie beging ihn an ihrem Sohne 20 und beruhigte sich mit der Borstellung, daß sie ihn nur an dem begehe, der ihr eignes Verderben beschlossen habe, daß sie eigent= lich nicht morde, daß sie ihrer Ermordung nur zuvorkomme. Das Schickfal bes ältern Sohnes ware auch bas Schickfal bes jungern geworden; aber dieser war rascher, oder war glücklicher. Er zwingt 25 die Mutter, das Gift zu trinken, das sie ihm bereitet hat; ein ummenschliches Verbrechen rächt das andere, und es kömmt bloß auf die Umftande an, auf welcher Seite wir mehr Berabscheuung oder mehr Mitleid empfinden follen.

Dieser breifache Mord würde nur eine Handlung ausmachen, so die ihren Anfang, ihr Mittel und ihr Ende in der nämlichen Leidenschaft der nämlichen Berson hätte. Was sehlt ihr also noch zum Stoffe einer Tragödie? Für das Genie fehlt ihr nichts, für den Stümper alles. Da ist keine Liebe, da ist keine Verwicklung, keine Grkennung, kein unerwarteter wunderbarer Zwischenfall; alles geht seinen natürlichen Gang. Dieser natürliche Gang reizt das Genie, und den Stümper schreckt er ab. Das Genie können nur Begebenheiten beschäftigen, die ineinander gegründet sind, nur Ketten von Ursachen und Wirkungen. Diese auf jene zurückzusschen, jene gegen diese abzunvägen, überall das Ungefähr auße

zuschließen, alles, mas geschicht, so geschehen zu lassen, daß es nicht anders geschehen können: das, das ift seine Sache, wenn es in bem gelbe ber Geschichte arbeitet, um die unnüten Schäte bes Gebächtniffes in Nahrungen bes Geiftes zu verwandeln. Der Wit hingegen, als ber nicht auf das ineinander Gegründete, sondern 5 nur auf das Ahnliche und Unähnliche geht, wenn er sich an Werfe waat, die dem Genie allein vorgespart bleiben sollten, hält sich bei Begebenheiten auf, die weiter nichts miteinander gemein haben, als daß fie zugleich geschehen. Diefe miteinander zu verbinden, thre Kaden fo durcheinander zu flechten und zu verwirren, 10 daß wir jeden Augenblick den einen unter den andern verlieren, aus einer Befremdung in die andere gefturzt werden: das fann er, der Wit, und nur das. Aus ber beständigen Durchfreugung solder Fäden von ganz verschiedenen Farben entsteht benn eine Kontertur, die in der Kunft eben das ist, was die Weberei 15 Changeant nennt; ein Stoff, von dem man nicht sagen kann, ob er blau ober rot, grun ober gelb ift, ber beides ift, ber von diefer Seite fo, von der andern anders erscheint; ein Spielwerk der Mode, ein Gaufelput für Kinder.

Nun urteile man, ob der große Corneille seinen Stoff mehr 20 als ein Genie oder als ein witziger Kopf bearbeitet habe. Es bedarf zu dieser Beurteilung weiter nichts als die Anwendung eines Sațes, den niemand in Zweisel zieht: das Genie liebt Ein-

falt, ber Wit Berwicklung.

Aleopatra bringt, in der Geschichte, ihren Gemahl aus Eiser= 25 sucht um. Aus Eisersucht? dachte Corneille: das wäre ja eine ganz gemeine Frau; nein, meine Aleopatra muß eine Heldin sein, die noch wohl ihren Mann gern verloren hätte, aber durchaus nicht den Thron; daß ihr Mann Rodogunen liebt, muß sie nicht so sehr schwerzen, als daß Rodogune Königin sein soll wie sie; das 30 ist weit erhabener. —

Ganz recht; weit erhabener und — weit unnatürlicher. Denn einmal ist der Stolz überhaupt ein unnatürlicheres, ein gefünstelteres Laster als die Eisersucht. Zweitens ist der Stolz eines Weibes noch unnatürlicher als der Stolz eines Mannes. Die Ratur 35 rüstete das weibliche Geschlecht zur Liebe, nicht zu Gewaltseligseiten aus; es soll Zärtlichseit, nicht Furcht erwecken; nur seine Reize sollen es mächtig machen; nur durch Liebkosungen soll es herrschen, und soll nicht mehr beherrschen wollen, als es genießen

fann. Gine Frau, der das Herrschen bloß des Herrschens wegen gefällt, bei der alle Reigungen dem Chrgeize untergeordnet find, die feine andere Glückseligkeit kennt, als zu gebieten, zu tyranni= fieren und ihren Juß gangen Bölfern auf den Naden zu feten: 5 to eine Frau kann wohl einmal, auch mehr als einmal, wirklich gewesen sein; aber sie ift bemohngeachtet eine Musnahme, und wer eine Ausnahme schildert, schildert ohnstreitig das minder Natürliche. Die Kleopatra des Corneille, die so eine Frau ist, die, ihren Chrgeiz, ihren beleidigten Stolz zu befriedigen, sich alle Verbrechen 10 erlaubt, die mit nichts als mit macchiavellischen Marimen um sich wirft, ift ein Ungeheuer ihres Geschlechts, und Medea ist gegen ihr tugendhaft und liebenswürdig. Denn alle die Graufamkeiten, welche Medea begeht, begeht sie aus Gifersucht. Giner gärtlichen, eifersüchtigen Frau will ich noch alles vergeben; sie ift das, was 15 fie fein foll, nur zu heftig. Aber gegen eine Frau, die aus faltem Stolze, aus überlegtem Chraeize Frevelthaten verübt, emport sich das ganze Berg, und alle Runft des Dichters fann sie uns nicht interessant machen. Wir staunen sie an, wie wir ein Monstrum anstaunen; und wenn wir unsere Neugierde gefättigt 20 haben, fo banken wir bem Simmel, baß fich bie Ratur nur alle tausend Jahre einmal so verirrt, und ärgern uns über den Dichter, der uns dergleichen Mißgeschöpfe für Menschen verkaufen will, deren Kenntnis uns ersprießlich sein könnte. Man gehe die ganze Geschichte durch; unter funfzig Frauen, die ihre Männer vom 25 Throne gestürzt und ermordet haben, ist kaum eine, von der man nicht beweisen könnte, daß nur beleidigte Liebe fie zu biesem Schritte bewogen. Aus blogem Regierungsneide, aus blogem Stolze, das Scepter felbst zu führen, welches ein liebreicher Chemann führte, hat sich schwerlich eine soweit vergangen. Biele, 30 nachdem fie als beleidigte Gattinnen die Regierung an sich ge= riffen, haben diese Regierung hernach mit allem männlichen Stolze verwaltet, das ift mahr. Sie hatten bei ihren falten, murrifchen. treulosen Gatten alles, was die Unterwürfigkeit Krankendes hat, zu sehr erfahren, als daß ihnen nachher ihre mit der äußersten 35 Gefahr erlangte Unabhängigfeit nicht um fo viel schätkbarer hätte

<sup>10</sup> f. Ühnlich jagt Voltaire in der Kritit dieses Etildes: Toutes ces sentences dans le gout de Macchiavell ne préparent point aux tendresses de l'amour. Ricolo Macchiavelli aus Florenz 1469—1527, in seinem berühmten und berüchtigten "Principe" (Kürsten).

sein sollen. Aber sicherlich hat keine das bei sich gedacht und empfunden, was Corneille seine Kleopatra selbst von sich sagen läßt, die unsimnigsten Bravaden des Lasters. Der größte Bösewicht weiß sich vor sich selbst zu entschuldigen, sucht sich selbst zu überreden, daß das Laster, welches er begeht, kein so großes Laster siei, oder daß ihn die unvermeidliche Notwendigkeit es zu begehen zwinge. Es ist wider alle Natur, daß er sich des Lasters als Lasters rühmt, und der Dichter ist äußerst zu tadeln, der aus Bezgierde, etwas Clänzendes und Starkes zu sagen, uns das menschliche Herz so verkennen läßt, als ob seine Grundneigungen auf das 10 Böse als auf das Böse gehen könnten.

Tergleichen mißgeschilderte Charaftere, dergleichen schaudernde Tiraden sind indes bei keinem Dichter häufiger als bei Corneillen, und es könnte leicht sein, daß sich zum Teil sein Beiname des Großen mit darauf gründe. Es ist wahr, alles atmet bei ihm 15 Heroismus; aber auch das, was keines fähig sein sollte und wirklich auch keines sähig ist: das Laster. Den Ungeheuern, den Gigantischen hätte man ihn nennen sollen, aber nicht den Großen.

Denn nichts ist groß, was nicht wahr ift.

## Cinunddreißigftes Stud.

Den 14. August 1767.

In der Geschichte rächt sich Kleopatra bloß an ihrem Gemahle; an Rodogunen komnte oder wollte sie sich nicht rächen. Bei dem Dichter ist jene Rache längst vorbei; die Ermordung des Demetrius wird bloß erzählt, und alle Handlung des Stücks 25 geht auf Rodogunen. Corneille will seine Kleopatra nicht auf halbem Wege stehen lassen; sie muß sich noch gar nicht gerächt zu haben glauben, wenn sie sich nicht auch an Rodogunen rächt. Einer Eifersüchtigen ist es allerdings natürlich, daß sie gegen ihre Rebenbuhlerin noch unversöhnlicher ist als gegen ihren treulosen 30 Gemahl. Aber die Kleopatra des Corneille, wie gesagt, ist wenig oder gar nicht eisersüchtig; sie ist bloß ehrgeizig, und die Rache einer Ehrgeizigen sollte nie der Rache einer Eifersüchtigen ähnlich sein. Beide Leidenschaften sind zu sehr unterschieden, als daß ihre Wirfungen die nämlichen sein könnten. Der Ehrgeiz ist nie 35 ohne eine Art von Edelmut, und die Rache streitet mit dem

20

Edelmute zu sehr, als daß die Rache des Ehrgeizigen ohne Maß und Ziel sein follte. Solange er seinen Zweck verfolgt, kennt sie seine Grenzen; aber kaum hat er diesen erreicht, kaum ist seine Leidenschaft befriedigt, als auch seine Rache fälter und überlegender 5 zu werden anfängt. Er proportioniert sie nicht sowohl nach dem erlittenen Nachteile, als vielmehr nach dem noch zu beforgenden. Wer ihm nicht weiter schaden kann, von dem vergist er es auch wohl, daß er ihm geschadet hat. Wen er nicht zu fürchten hat, den verachtet er; und wen er verachtet, der ist weit unter seiner 10 Rache. Die Eifersucht hingegen ist eine Art von Neid; und Neid ist ein kleines, kriechendes Laster, das keine andere Befriedigung fennt als das gangliche Verderben feines Gegenstandes. Gie tobt in einem Feuer fort; nichts fann fie verföhnen; da die Beleidigung, die fie erweckt hat, nie aufhört, die nämliche Beleidigung zu fein, 15 und immer wächst, je länger sie dauert, so kann auch ihr Durst nach Rache nie erlöschen, die sie spat oder früh, immer mit gleichem Orimme vollziehen wird. Gerade so ist die Rache der Kleopatra beim Corneille; und die Mißhelligkeit, in der diese Rache also mit ihrem Charafter steht, kann nicht anders als äußerst beleidigend 20 fein. Thre ftolgen Gefinnungen, ihr unbändiger Trieb nach Chre und Unabhängigkeit laffen sie uns als eine große, erhabene Seele betrachten, die alle unsere Bewunderung verdient. Aber ihr tückischer Groll, ihre hämische Nachsucht gegen eine Person, von der ihr weiter nichts zu befürchten steht, die fie in ihrer Gewalt hat, der 25 sie bei dem geringsten Funken von Edelmute vergeben müßte, ihr Leichtfinn, mit dem sie nicht allein selbst Verbrechen begeht, mit dem sie auch andern die unsimmigsten so plump und geradehin zumutet, machen sie uns wiederum so klein, daß wir sie nicht genug verachten zu können glauben. Endlich muß diese Ber= 30 achtung notwendig jene Bewunderung aufzehren, und es bleibt in der ganzen Kleopatra nichts übrig als ein häßliches, abscheuliches Weib, das immer sprudelt und rast und die erste Stelle im Tollhause verdient.

Aber nicht genug, daß Aleopatra sich an Rodogunen rächt: 55 der Dichter will, daß sie es auf eine ganz ausnehmende Weise thun soll. Wie fängt er dieses an? Wenn Aleopatra selbst Rodogunen aus dem Wege schafft, so ist das Ding viel zu natürlich; denn was ist natürlicher, als seine Feindin hinzurichten? Ginge es nicht an, daß zugleich eine Liebhaberin in ihr hingerichtet würde?

Und daß sie von ihrem Liebhaber hingerichtet würde? Warum nicht? Laßt uns erdichten, daß Rodogume mit dem Demetrius noch nicht völlig vermählt gewesen; laßt uns erdichten, daß nach seinem Tode sich die beiden Söhne in die Braut des Baters verzliebt haben: laßt uns erdichten, daß die beiden Söhne zwillinge sind, daß dem ältesten der Thron gehört, daß die Mutter es aber beständig verborgen gehalten, welcher von ihnen der älteste sei; laßt uns erdichten, daß sich endlich die Mutter entschlossen, dieses Geheimnis zu entdecken oder vielmehr nicht zu entdecken, sondern an dessen Statt denjenigen für den ältesten zu erklären und ihn 10 dadurch auf den Thron zu seizen, welcher eine gewisse Bedingung eingehen wolle; laßt uns erdichten, daß diese Bedingung der Tod der Rodogune sei. Nun hätten wir ja, was wir haben wollten: beide Prinzen sind in Rodogunen sterblich verliebt; wer von beiden seine Geliebte umbringen will, der soll regieren.

Schön; aber könnten wir den Handel nicht noch mehr verzwickeln? Könnten wir die guten Prinzen nicht noch in größere Berlegenheit setzen? Wir wollen versuchen. Laßt uns also weiter erdichten, daß Rodogune den Anschlag der Kleopatra erfährt; saßt uns weiter erdichten, daß sie zwar einen von den Prinzen vor 20 züglich liebt, aber es ihm nicht bekannt hat, auch sonst keinem Menschen es bekannt hat, noch bekennen will, daß sie seit entzschlossen ist, unter den Prinzen weder diesen geliebtern, noch den, welchem der Thron heimfallen dürste, zu ihrem Gemahle zu wählen, daß sie allein den wählen wolle, welcher sich ihr am 25 würdigsten erzeigen werde; Rodogune muß gerächt sein wollen, muß an der Mutter der Prinzen gerächt sein wollen; Rodogune muß ihnen erklären: wer mich von euch haben will, der ermorde seine Mutter!

Bravo! Das nenne ich boch noch eine Intrigue! Diese 30 Prinzen sind gut angesommen! Die sollen zu thun haben, wenn sie sich herauswickeln wollen! Die Mutter sagt zu ihnen: wer von euch regieren will, der ermorde seine Gesiebte! Und die Gesiebte sagt: wer mich haben will, ermorde seine Mutter! Es versteht sich, daß es sehr tugendhafte Prinzen sein müssen, die 35 einander von Grund der Seele lieben, die viel Respekt für den Teusel von Mama und ebensoviel Zärtlichkeit sür eine liebzäugelnde Furie von Gebieterin haben. Denn wenn sie nicht beide sehr tugendhaft sind, so ist die Berwicklung so arg nicht, als es

scheint; oder sie ist zu arg, daß es gar nicht möglich ist, sie wieder aufzuwickeln. Der eine geht hin und schlägt die Bringeffin tot, um den Ihron zu haben; damit ift es aus. Ober ber andere geht hin und schlägt die Mutter tot, um die Prinzessin zu haben; 5 damit ist es wieder aus. Oder sie gehen beide hin und schlagen Die Geliebte tot, und wollen beide ben Thron haben: fo fann es gar nicht aus werden. Ober sie schlagen beide die Mutter tot, und wollen beibe das Mabchen haben: und fo kann es wiederum nicht aus werden. Aber wenn fie beibe fein tugendhaft find, fo 10 will feiner weder die eine noch die andere tot schlagen; so stehen fie beide hubsch und sperren das Maul auf und wiffen nicht, was fie thun follen: und das ift eben die Schönheit davon. Freilich wird das Stud dadurch ein sehr sonderbares Unsehen bekommen, daß die Weiber darin ärger als rasende Männer, und die Männer 15 weibischer als die armseligsten Weiber handeln; aber was schadet das? Vielmehr ist dieses ein Vorzug des Stückes mehr: denn das Gegenteil ist so gewöhnlich, so abgedroschen! -

Doch im Ernste: ich weiß nicht, ob es viel Mühe kostet, dergleichen Erdichtungen zu machen; ich habe es nie versucht, ich möchte es auch schwerkich jemals versuchen. Aber das weiß ich, daß es einem sehr sauer wird, dergleichen Erdichtungen zu verdauen.

Richt zwar, weil es bloße Erdichtungen find, weil nicht die mindeste Spur in der Geschichte bavon zu finden. Diese Bebenklichkeit hatte fich Corneille immer ersparen können. "Bielleicht," 25 fagt er, "durfte man zweifeln, ob sich die Freiheit der Boesie foweit erftrect, daß fie unter befannten Ramen eine gange Geschichte erdenken darf; sowie ich es hier gemacht habe, wo nach der Erzählung im ersten Afte, welche die Grundlage des Folgenden ift, bis zu ben Wirfungen im fünften nicht bas Geringfte vor-30 fommt, welches einigen hiftorischen Grund hatte. Doch," fahrt er fort, "mich dünft, wenn wir nur bas Resultat einer Geschichte beibehalten, jo find alle vorläufigen Umftande, alle Ginleitungen zu diesem Resultate in unserer Gewalt. Wenigstens wüßte ich mich feiner Regel dawider zu erinnern, und die Ausübung ber 35 Alten ift völlig auf meiner Seite. Denn man vergleiche nur einmal die Glektra des Sophokles mit der Glektra des Guripides, und sehe, ob sie mehr miteinander gemein haben als das bloße Resultat, die letzten Wirkungen in den Begegnissen ihrer Heldin, zu welchen jeder auf einem besondern Wege durch ihm eigentüm=

liche Mittel gelangt, so daß wenigstens eine davon notwendig ganz und gar die Ersindung ihres Versassers sein muß. Ober man werse nur die Augen auf die Jphigenia in Taurika, die uns Aristoteles zum Muster einer vollkommenen Tragödie giebt, und die doch sehr darnach aussieht, daß sie weiter nichts als eine b Erdichtung ist, indem sie sich bloß auf das Vorgeben gründet, daß Diana die Jphigenia in einer Wolke von dem Alkare, auf welchem sie geopfert werden sollte, entrückt und ein Reh an ihrer Stelle untergeschoben habe. Vornehmlich aber verdient die Helma des Euripides bemerkt zu werden, wo sowohl die Haupthandlung so als die Episoden, sowohl der Knoten als die Ausstehandlung gänzlich erdichtet sind und aus der Historie nichts als die Namen haben."

Allerdings durfte Corneille mit den historischen Umständen nach Gutdünken versahren. Er durfte 3. E. Nodogunen so jung annehmen, als er wollte; und Voltaire hat sehr unrecht, wenn er 15 auch hier wiederum aus der Geschichte nachrechnet, daß Rodogune so jung nicht könne gewesen sein; sie habe den Temetrius gescheiratet, als die beiden Prinzen, die itzt doch wenigstens zwanzig Jahre haben müßten, noch in ihrer Kindheit gewesen wären. Was geht das dem Dichter an? Seine Rodogune hat den Demetrius 20 gar nicht geheiratet; sie war sehr jung, als sie der Vater heiraten wollte, und nicht viel älter, als sich die Söhne in sie verliebten. Voltaire ist mit seiner historischen Kontrolle ganz unleidlich. Wenn er doch lieber die Data in seiner allgemeinen Weltgeschichte dafür verifizieren wollte!

# Zweiunddreißigftes Stück.

Den 18. August 1767.

Mit den Beispielen der Alten hätte Corneille noch weiter zurückgehen können. Biele stellen sich vor, daß die Tragödie in Griechenland wirklich zur Erneuerung des Andenkens großer und so sonderbarer Begebenheiten ersunden worden, daß ihre erste Bestimmung also gewesen, genau in die Fußstapfen der Geschichte zu treten und weder zur Rechten noch zur Linken auszuweichen. Aber sie irren sich. Denn schon Thespis ließ sich um die historische

<sup>4.</sup> Aristoteles, Lichtlungt, stap. XVII. § 3. — 15. Unrecht, in tem kommentar au Att I. Ze. 7, 28. 88. — 16. wiederum, wie beim Esjer; oben S. 107 j. — 24. Weltzgeichichte, Essai zur les moeurs etc.

Richtigkeit ganz unbekümmert.\*) Es ist wahr, er zog sich darüber einen harten Verweis von dem Solon zu. Doch ohne zu sagen, daß Solon sich besser auf die Gesetze des Staats als der Dichtstusst verstanden, so läßt sich den Folgerungen, die man aus seiner Wißbilligung ziehen könnte, auf eine andere Art ausweichen. Die Kunst bediente sich unter dem Thespis schon aller Vorrechte, als sie sich von Seiten des Nutzens ihrer noch nicht würdig erzeigen konnte. Thespis ersann, erdichtete, ließ die bekanntesten Personen sagen und thun, was er wollte; aber er wußte seine Erdichtungen vielleicht weder wahrscheinlich noch sehrreich zu machen. Solon bemerkte in ihnen also nur das Unwahre, ohne die geringste Versmutung von dem Rüchlichen zu haben. Er eiserte wider ein Gift, welches, ohne sein Gegengift mit sich zu führen, leicht von übeln Folgen sein könnte.

15 Ich fürchte sehr, Solon dürfte auch die Erdichtungen des großen Corneille nichts als leidige Lügen genannt haben. Denn wozu alle diese Erdichtungen? Machen sie in der Geschichte, die er damit überladet, das Geringste wahrscheinlicher? Sie sind nicht einmal für sich selbst wahrscheinlich. Corneille prahste damit als 20 mit sehr wunderbaren Anstrengungen der Erdichtungsfrast; und er hätte doch wohl wissen sollen, daß nicht das bloße Erdichten, sondern das zweckmäßige Erdichten einen schöpferischen Geist beweise.

Der Poet findet in der Geschichte eine Frau, die Mann und Söhne mordet; eine solche That kann Schrecken und Mitleid erzwecken, und er nimmt sich vor, sie in einer Tragödie zu behandeln. Alber die Geschichte sagt ihm weiter nichts als das bloße Faktum, und dieses ist ebenso gräßlich als außerordentlich. Es giebt höchstens drei Scenen, und da es von allen nähern Umständen entblößt ist, drei unwahrscheinliche Scenen. — Was thut also der Poet?

Sowie er diesen Namen mehr oder weniger verdient, wird ihm entweder die Unwahrscheinlichkeit oder die magere Kürze der größere Mangel seines Stückes scheinen.

Ist er in dem erstern Falle, so wird er vor allen Dingen bedacht sein, eine Reihe von Ursachen und Wirkungen zu ersinden, 35 nach welcher jene unwahrscheinliche Berbrechen nicht wohl anders

<sup>\*)</sup> Diogenes Laërtius, Lib. I. § 59.

<sup>36.</sup> In einer Bemerfung über Plutarchs Solon fagt Leffing: "Aus berfelben Stelle seben wir auch, daß Thespis sich nicht sehr an die historische Wahrheit gebunden haben muß. Denn das war eben das, was dem Solon missiel."

als geschehen muffen. Ungufrieden, ihre Möglichkeit bloß auf die historische Glaubwürdigkeit zu gründen, wird er suchen, die Charaftere seiner Personen so anzulegen; wird er suchen, die Borfälle, welche diese Charaftere in Sandlung setzen, so notwendig einen aus dem andern entspringen zu lassen; wird er suchen, die 5 Leidenschaften nach eines jeden Charafter so genau abzumeffen; wird er suchen, Diese Leidenschaften durch so allmähliche Stufen durchzuführen, daß wir überall nichts als den natürlichsten, ordentlichsten Verlauf mahrnehmen; daß wir bei jedem Schritte, den er seine Personen thun läßt, bekennen muffen, wir wurden 10 ihn in dem nämlichen Grade der Leidenschaft, bei der nämlichen Lage ber Sachen, felbst gethan haben; daß uns nichts dabei befremdet als die unmerkliche Annäherung eines Zieles, von dem unfere Vorstellungen zurückbeben, und an dem wir uns endlich, voll bes innigften Mitleids gegen bie, welche ein fo fataler Strom 15 bahinreißt, und voll Schrecken über bas Bewußtsein befinden, auch und könne ein ähnlicher Strom dahinreißen, Dinge zu begehen, die wir bei faltem Geblüte noch weit von uns entfernt zu sein glauben. — Und schlägt der Dichter diesen Weg ein, fagt ihm sein Genie, daß er darauf nicht schimpflich ermatten werde, so 20 ift mit Gins auch jene magere Kürze seiner Fabel verschwunden; es befümmert ihn nun nicht mehr, wie er mit so wenigen Bor= fällen fünf Afte füllen wolle; ihm ift nur bange, daß fünf Afte alle ben Stoff nicht faffen werben, der fich unter feiner Bearbeitung aus fich selbst immer mehr und mehr vergrößert, wenn 25 er einmal der verborgenen Organisation desselben auf die Spur gefommen und sie zu entwickeln versteht.

Hingegen dem Dichter, der diesen Namen weniger verdient, der weiter nichts als ein witziger Kopf, als ein guter Versissstateur ist, dem, sage ich, wird die Unwahrscheinlichkeit seines Vorwurfs 30 so wenig anstößig sein, daß er vielmehr eben hierin das Wunders dare desselben zu finden vermeint, welches er auf keine Weise vermindern dürfe, wenn er sich nicht selbst des sichersten Mittels berauben wolle, Schrecken und Mitseld zu erregen. Denn er weiß so wenig, worin eigentlich dieses Schrecken und dieses Mitseld 35 besteht, daß er, um jenes hervorzubringen, nicht sonderdare, uns erwartete, unglaubliche, ungeheure Dinge genug häusen zu können

<sup>34</sup> Schreden, nach Kristoteles:  $q\phi/\sigma z$ , was Lessing später burch "Aurcht" wieders giebt. Aber die Franzosen brüden es mit terreur aus.

glaubt, und um dieses zu erweden, nur immer feine Zuflucht zu den außerordentlichsten, gräßlichsten Unglücksfällen und Frevelthaten nehmen zu muffen vermeint. Kaum hat er also in der Geschichte eine Kleopatra, eine Mörderin ihres Gemahls und ihrer 5 Söhne, aufgejagt, fo fieht er, um eine Tragodie daraus zu machen, weiter nichts dabei zu thun, als bie Lucken zwischen beiben Ber= brechen auszufüllen, und fie mit Dingen auszufüllen, die wenigstens ebenfo befremdend find als diefe Berbrechen felbft. Alles diefes, seine Erfindungen und die historischen Materialien, fnetet er benn 10 in einen fein langen, fein ichwer zu fassenden Roman zusammen; und wenn er es so aut zusammengefnetet hat, als sich nur immer Bäcfel und Mehl zusammenkneten laffen, fo bringt er feinen Teig auf das Drahtgerippe von Aften und Scenen, läßt erzählen und erzählen, läßt rasen und reimen — und in vier, sechs Wochen, 15 nachdem ihm das Reimen leichter ober fauer ankömmt, ist das Wunder fertig; es heißt ein Trauerspiel, — wird gedruckt und aufgeführt, — gelesen und angesehen, — bewundert oder auß= gepfissen, — beibehalten oder vergessen, — sowie es das liebe Glück will. Denn et habent sua fata libelli.

Darf ich es wagen, die Anwendung hiervon auf den großen Corneille zu machen? Oder brauche ich sie noch lange zu machen?

— Nach dem geheimnisvollen Schickfale, welches die Schriften so gut als die Menschen haben, ist seine Rodogune num länger als hundert Jahr als das größte Meisterstück des größten tragischen Schickers von ganz Frankreich, und gelegentlich mit von ganz Europa, bewundert worden. Kann eine hundertjährige Bewunderung wohl ohne Grund sein? Wo haben die Menschen so lange ihre Lugen, ihre Empsindung gehabt? War es von 1644 bis 1767 allein dem Hamburgischen Oramaturgisten ausbehalten, Flecken in 30 der Sonne zu sehen und ein Gestirn auf ein Meteor herabzusetzen?

D nein! Schon im vorigen Jahrhunderte saß einmal ein ehrlicher Hurone in der Bastille zu Paris; dem ward die Zeit lang, ob er schon in Paris war, und vor langer Weile studierte er die französischen Poeten; diesem Huronen wollte die Nodogune 35 gar nicht gefallen. Hernach lebte zu Anfange des itzigen Jahrs

<sup>19.</sup> et habent sua fata libelli, "Auch die Büchlein haben ühre eigenen Schidjale". Ein Berd von Terentianus Maurus. — 28. 1644, Schröter und Thiele bemerfen, daß es 1646 heißen nuß. — 35. gefallen, nach Boltaires Erzählung: L'Ingénu (Oeuvres, ed. Beaumarchais XLIV. 394—596, chap. XII: Ce que l'Ingénu pense des pièces de théstre. In der Parifer Ausgabe von 1818: XXVII, 312). Guhrauer, Lesfing, 2. Andgabe II, 173 f.

hunderts irgendwo in Italien ein Pedant, der hatte den Kopf von den Trauersvielen der Griechen und seiner Landsleute des sechzehnten Säculi voll, und der fand an der Rodogune gleichfalls vieles auszuseten. Endlich fam vor einigen Jahren fogar auch ein Frangose, sonft ein gewaltiger Berehrer bes Corneilleschen 5 Ramens (benn weil er reich war und ein sehr gutes Berg hatte, so nahm er sich einer armen verlassnen Enkelin Dieses großen Dichters an, ließ sie unter seinen Augen erziehen, lehrte sie hübsche Berfe machen, fammelte Almosen für fic, schrieb zu ihrer Hussteuer einen großen einträglichen Kommentar über die Werke ihres 10 Großvaters u. f. w.); aber gleichwohl erklärte er die Rodogune für ein sehr ungereimtes Gedicht und wollte sich des Todes verwundern, wie ein so großer Mann, als der große Corneille, folch widersinniges Zeug habe schreiben können. — Bei einem von diesen ist der Dramaturgist ohnstreitig in die Schule gegangen, 15 und aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem letztern; denn es ist doch gemeiniglich ein Franzose, der den Ausländern über die Tehler eines Franzosen die Augen eröffnet. Diesem gang gewiß betet er nach; - ober ift es nicht biefem, wenigstens bem Balfchen, wo nicht gar dem Huronen. Bon einem muß er es doch haben 20 Denn daß ein Deutscher felbst bächte, von felbst die Ruhnheit hätte, an der Vortrefflichkeit eines Franzosen zu zweifeln, wer fann sich das einbilden?

Ich rede von diesen meinen Vorgängern mehr bei der nächsten Wiederholung der Rodogune. Meine Leser wünschen aus der 25 Stelle zu kommen, und ich mit ihnen. Itzt nur noch ein Wort von der Übersetzung, nach welcher dieses Stück aufgeführt worden. Es war nicht die alte Wolfenbüttelsche vom Verssand, sondern eine ganz neue, hier versertigte, die noch ungedruckt liegt, in gereimten Alexandrinern. Sie darf sich gegen die beste von dieser so

<sup>1.</sup> Pebant, der Marchese Francesco Scipione Massei aus Verona, 1675—1755, in seinen "Ammerkungen über die Kodogune" 1700 in den "Rime e trose del Massei", Venezia 1719, S. 165—175. Bgl. über ihn St. 36 ff. — 5. Franzose, wieder Voltaire in seinem Monumentar zur Nodogune. — 21 f. Dies geschaft nicht, obgleich die Rodogune den 26. August wiederholt wurde. — 28, F. C. Versseinand, am Wolsenblitter Hose; wie es scheint, ein Pseudonymus (Brandes). Rodogune, Prinzessin aus Parthien, Trauerspiel aus de K. Gornelle Franzssissischen sieheriest. Wolsenblitter 1691. St. Er stadt um 1705. Byl. Lessings Kollestonenen s. v., Orer, die Hondwische 1691. St. Er stadt um 1705. Byl. Lessings Kollestonenen s. v., Orer, die Hondwische 1691. St. er stadt um 1705. Byl. v. 29 f. in gereimt en Alexandrinern, Schröter und Thiese Vernutten, es sei die wei Jadre päter, Hondwischen und Kischlasten, Kalte 1770, N., von der es in Moof "Ceutischer Kösseichen der schieden und siesen unserer besten poetischen übersetungen sürfenschaften", Hate 1770, N., 724, heise: "Eine unserer besten poetischen übersetungen sürf Theater, zwar srei, aber sließend und statt. Der Übersetzer heißt Meyer."

Art nicht schämen und ist voller starken, glücklichen Stellen. Der Berfasser aber, weiß ich, hat zuviel Einsicht und Geschmack, als daß er sich einer so undankbaren Arbeit noch einmal unterziehen wollte. Corneillen gut zu übersetzen, muß man bessere Berse machen können als er selbst.

## Dreinnddreißigftes Stud.

Den 21. August 1767.

Den sechsunddreißigsten Abend (Freitags, den 3. Julius) ward das Lustspiel des Herrn Favart: "Soliman der Zweite", eben-10 falls in Gegenwart Sr. Königl. Majestät von Dänemark, aufgeführt.

Ich mag nicht untersuchen, wieweit es die Geschichte bestätigt, daß Soliman II. sich in eine europäische Sslavin verliebt habe, die ihn so zu fesseln, so nach ihrem Willen zu lenken gewußt, daß er wider alle Gewohnheit seines Reichs sich förmlich mit ihr verdinden und sie zur Kaiserin erklären müssen. Genug, daß Marmontel hierauf eine von seinen "moralischen Erzählungen" gegründet, in der er aber jene Stlavin, die eine Italienerin soll gewesen sein, zu einer Französin macht; ohne Zweisel, weil er es ganz umvahrscheinlich gesunden, daß irgend eine andere Schöne 20 als eine französische einen so seltnen Sieg über einen Großtürken erhalten können.

Ich weiß nicht, was ich eigentlich zu der Erzählung des Marmontel sagen soll; nicht, daß sie nicht mit vielem Wige angelegt, mit allen den feinen Kenntnissen der großen Welt, ihrer Stielfeit und ihres Lächerlichen ausgeführt und mit der Eleganz und Anmut geschrieben wäre, welche diesem Verfasser so eigen sind; von dieser Seite ist sie vortrefflich, allerliebst. Aber es soll eine moralische Erzählung sein, und ich sann nur nicht sinden, wo ihr das Moralische sitt. Allerdings ist sie nicht so schlüpfrig, so so anstößig als eine Erzählung des La Fontaine oder Grecourt; aber ist sie darum moralisch, weil sie nicht ganz unmoralisch ist?

<sup>9.</sup> Soliman der Zweite, die beutiche Bearbeitung war von R. E. Raipe. Bgl. Weimarsches Jahrbuch III, 3. — 16. Marmontel, Jean François Marmontel (1723 bis 1719), Contes moraux, Amsterdam 1799 I. 42 st. Es sit die zweite des ersten Teils. — 17. Italienerin, wahrscheinlicher ist, daß sie eine Aussuman. Usl. über sie III, 2, S. 14 st. — 30. Zean Lafontaine aus Chateau-Thiern, 1621—1695. — Zean Baptite Joseph Villart de Grécourt aus Tours, 1683—1743. über ersteren siehe I, S. 115.

Ein Sultan, ber in bem Schofe ber Wollufte gabnt, bem jie der alltäaliche und durch nichts erschwerte Genuß unschmachaft und efel gemacht hat, der seine schlaffen Rerven durch etwas gang Renes, gang Besonderes wieder gespannt und gereigt wissen will, um den sich die feinste Sinnlichkeit, die raffinierteste Bärtlich= 5 feit umfonst bewirbt, vergebens erschöpft: Dieser franke Wollüstling ist der leidende Held in der Erzählung. Ich sage, der leidende: der Lecker hat sich mit zuviel Süßigkeiten den Magen verdorben; nichts will ihm mehr schmeden, bis er endlich auf etwas verfällt, was jedem gefunden Magen Abichen erweden würde, auf faule 10 Gier, auf Rattenschwänze und Raupenpasteten; die schmeden ihm. Die edelste, bescheidenste Schönheit, mit bem schmachtendsten Auge, aroß und blau, mit der unichuldiaften, empfindlichsten Geele, beherricht ben Sultan, - bis fie gewonnen ift. Gine andere, majestätischer in ihrer Form, blendender von Kolorit, blühende 15 Suada auf ihren Lippen, und in ihrer Stimme bas gange liebliche Spiel bezaubernder Tone, eine mahre Mufe, nur verführeriicher, wird - genoffen und vergeffen. Endlich erscheint ein weibliches Ding, flüchtig, unbedachtsam, wild, witig bis zur Unverschämtheit, lustig bis zum Tollen, viel Physiognomie, wenig 20 Schönheit, niedlicher als wohlgestaltet, Taille, aber feine Figur; Diefes Ding, als es ben Sultan erblickt, fällt mit ber plumpeften Schmeichelei wie mit der Thure ins Haus: Graces au eiel, voiei une figure humaine! - (Gine Schmeichelei, die nicht bloß dieser Sultan, auch mancher deutsche Fürst, dann und wann etwas 25 seiner, dann und wann aber auch wohl noch plumper, zu hören befommen, und mit der unter zehnen neune, so gut wie der Sultan, vorlieb genommen, ohne die Beschimpfung, die sie wirklich enthält, zu fühlen.) Und sowie dieses Gingangskompliment, jo bas übrige — Vons êtes beaucoup mieux qu'il n'appartient 30 à un Ture: vous avez même quelque chose d'un François -En vérité ces Turcs sont plaisans — Je me charge d'apprendre à vivre à ce Turc - Je ne désespère pas d'en faire quelque jour un François. — Dennoch gelingt es dem Dinge! Es lacht und schilt, es broht und spottet, es liebängelt und mault, 35 bis ber Gultan, nicht genug, ihm zu gefallen, bem Geraglio eine neue Gestalt gegeben zu haben, auch Reichsgesetze abandern und

<sup>23</sup> f. Gráces...humaine, Marmontel, Contes moraux I, S. 53. — 20 ff. Vous...François, côchba S. 59. 62.

Geistlichkeit und Pöbel wider sich aufzubringen Gesahr laufen nuß, wenn er anders mit ihr ebenso glücklich sein will, als schon der und jener, wie sie ihm selbst bekennt, in ihrem Vaterlande nit ihr gewesen. Das verlohnte sich wohl der Mühe!

Marmontel fängt seine Erzählung mit der Betrachtung an. daß große Staatsveränderungen oft durch fehr geringfügige Kleinig= feiten veranlaßt worden, und läßt den Sultan mit der heimlichen Frage an sich selbst schließen: wie ist es möglich, daß eine fleine aufgestülpte Rase die Gesetze eines Reiches umftogen können? 10 Man follte alfo faft glauben, daß er bloß diefe Bemerkung, diefes anscheinende Migverhältnis zwischen Ursache und Wirfung, durch ein Exempel erläutern wollen. Doch diese Lehre wäre unstreitig zu allgemein, und er entdeckt uns in der Borrede felbst, daß er eine ganz andere und weit speziellere dabei zur Absicht gehabt. 15 "3ch nahm mir vor," fagt er, "die Thorheit derjenigen zu zeigen, welche ein Frauenzimmer durch Ansehen und Gewalt zur Gefälligfeit bringen wollen; ich wählte also zum Beispiele einen Sultan und eine Eflavin, als die zwei Extrema ber Berrichaft und Abhängigkeit." Allein Marmontel muß ficherlich auch biefen 20 feinen Borfat mahrend der Ausarbeitung vergeffen haben; fast nichts zielt dahin ab; man fieht nicht den geringsten Bersuch einiger Gewaltsamfeit von Seiten bes Sultans; er ift gleich bei den ersten Infolenzen, die ihm die galante Frangösin fagt, der zurückhaltenoste, nachgebenoste, gefälligste, folgsamste, unterthänigste 25 Mann, la meilleure pate de mari, als faum in Franfreich zu finden sein würde. Also nur gerade heraus; entweder es liegt gar keine Moral in dieser Erzählung des Marmontel, oder es ift Die, auf welche ich oben bei dem Charafter des Sultans gewiesen:

Fürwahr, wer hätt' es je gebacht auf Erben, Daß bieje fleine, aufgestülpte Naf' Den Reichsgesehen könnt' gefährlich werben?

Leffing an Eva König, den 2. November 1770: "Dem Stüde, welches ihm (Herrn v. Sommenfels) diese kleine Kränkung verurjacht hat, bin ich felbst nicht gut. Ho würde es taum auf einem deutschen Ibeater buldben, wenn Novelane auch eine Deutsche wäre; nun aber gar in der vermeinten Hauptstadt von Deutschland — denn dafür will S. Wien mit aller Gewalt gehalten wissen den Triumph einer französischen Stumpfnase auf die Bildne zu bringen, ist schleckeinigs unerrräglich."

<sup>2</sup> jf. Ebenda S. 59 jagt Morelane zu Soliman: Vous avez même quelque chose d'un Français, et j'en ai aimé, sans fluterie, qui ne vous valaient pas. — 8 j. Ebenda S. 69: Soliman transporté de joie et d'amour vint prendre Roxelane pour la mener à la Mosquée, et il disait tout bas en l'y conduisant: est-il possible qu'un petit nez retroussé renverse les lois d'un empire? Ebenjo läßt Kavart am Schlusje seines Stüdes, wie Schröter und Thiele bemerten, den Minister Lömin austrisen:

der Käfer, wenn er alle Blumen durchschwärmt hat, bleibt endlich auf dem Miste liegen.

Doch Moral oder keine Moral; bem bramatischen Dichter ift es gleichviel, ob sich aus seiner Fabel eine allgemeine Wahrheit folgern läßt oder nicht; und also war die Erzählung des Mar= 5 montel darum nichts mehr und nichts weniger geschickt, auf das Theater gebracht zu werden. Das that Favart, und sehr glücklich. Ich rate allen, die unter und das Theater aus ähnlichen Erzählungen bereichern wollen, die Favartsche Ausführung mit dem Marmontelichen Urftoffe zusammenzuhalten. Wenn fie die Gabe, 10 zu abstrahieren, haben, so werden ihnen die geringften Beränderungen, die diefer gelitten und zum Teil leiden muffen, lehrreich sein, und ihre Empfindung wird sie auf manchen Sandariff leiten, ber ihrer bloßen Spekulation wohl unentbeckt geblieben wäre, ben noch kein Kritikus zur Regel generalisiert hat, ob er es schon per= 15 diente, und der öfters mehr Bahrheit, mehr Leben in ihr Stück bringen wird als alle die mechanischen Gesetze, mit denen sich fahle Kunftrichter herumschlagen, und beren Beobachtung fie lieber. dem Genie zum Trope, zur einzigen Quelle der Bollfommenheit eines Drama machen möchten.

Ich will nur bei einer von diesen Beränderungen stehen bleiben. Aber ich muß vorher das Urteil anführen, welches Franzosen selbst über das Stück gefällt haben.\*) Anfangs äußern

<sup>\*)</sup> Jornal Encyclop., Janvier 1762.

<sup>24. 2</sup>e partie, p. 79 sq: Soliman second, Comédie nouvelle, par Mr. Favart, à Paris, chez Duchesne, 1762. Soliman II fut un des plus grands Princes de son siècle. Les Turcs n'ont point d'empereur dont la mémoire leur soit plus chère. Ses victoires, ses talents, mille vertus le rendirent l'objet de la vénération des ennemis mêmes dont il triomphait. Ce Héros si sensible à la gloire, ne put se défendre de l'ètre à l'amour. Mais délicat dans ses plaisirs, il sentit même au milieu de la corruption d'un serail, que la volupté est vide sans le sentiment. Il crut l'avoir trouvé dans Roxelane, jeune Italienne, amenée au serail comme captive, tendre peut-être, mais plus artificieuse et habile dans l'art de faire servir ses plaisirs à sa grandeur. A force de feindre le sentiment, elle amena le sensible Soliman jusqu'à fouler aux pieds la loi de l'Empire qui défendait au Sultan de se marier. Elle monta sur le Trône avec lui; ambition pardounable si Roxelane ne se fût pas servie de son ascendant sur son Amant pour le forcer à souiller sa gloire en immolant un fils innocent! (Dieš ift ber Etoff non Reffings bramatiffeen choise pour en faire l'héroïne d'un de ses Contes. Mais qu'il l'a changée! D'abord Italienne, il l'a taite Française. D'une femme artificieuse et jouant le sentiment il en a fait une coquette des cercles de Paris; enfin au lieu d'une dévorée d'ambition et capable des coups les plus hardis et les plus noirs pour la satisfaire, il lui a donné une tête légère et un coeur excellent. Ces travestissements sont-ils permis? Un Poète, un Conteur, quelque licence qu'on lui ait donné, peuvent-ils l'étendre sur les caractères connus? Maîtres de changer dans les faits, ont-ils le droit de pendre Lucrèce coquette et Socrate galant? etc.

fie ihre Zweifel gegen die Grundlage des Marmontels. "Solisman der Zweite," sagen sie, "war einer von den größten Fürsten feines Sahrhunderts; die Türken haben keinen Kaiser, beffen Unbenken ihnen teurer mare als bicfes Solimans; seine Sicac, seine 5 Talente und Tugenden machten ihn felbst bei den Feinden verehrungswürdig, über die er fiegte; aber welche kleine, jammerliche Rolle läßt ihn Marmontel spielen? Rorelane war nach der Geschichte eine verschlagene, ehrgeizige Frau, Die, ihren Stolz zu befriedigen, der fühnsten, schwärzesten Streiche fähig mar, Die den 10 Sultan burch ihre Ranke und falsche Bartlichkeit soweit gu bringen wußte, daß er wider fein eigenes Blut wütete, daß er seinen Ruhm durch die Hinrichtung eines unschuldigen Sohnes besleckte; und diese Rozelane ist bei dem Marmontel eine kleine närrische Kokette, wie mir immer eine in Paris herumflattert, den 15 Ropf voller Wind, doch das Herz mehr gut als bose. Sind der= gleichen Berkleidungen," fragen sie, "wohl erlaubt? Darf ein Boct ober ein Erzähler, wenn man ihm auch noch soviel Freiheit verstattet, diese Freiheit wohl bis auf die allerbekanntesten Charaftere erstrecken? Wenn er Fakta nach seinem Gutdunken verändern 20 darf, darf er auch eine Lucretia verbuhlt, und einen Sofrates galant schildern?"

Das heißt einem mit aller Bescheidenheit zu Leibe gehen. Ich möchte die Nechtsertigung des Herrn Marmontel nicht übersnehmen; ich habe mich vielmehr schon dahin geäußert,\*) daß die Scharaftere dem Dichter weit heiliger sein müssen als die Fakta. Sinmal, weil, wenn jene genau beobachtet werden, diese, insosern sie eine Folge von jenen sind, von selbst nicht viel anders ausfallen können; dahingegen einerlei Faktum sich aus ganz verschiedenen sonnen; dahingegen einerlei Faktum sich aus ganz verschiedenen ben bloßen Faktis, sondern in der Erkenntnis besteht, daß diese Charaftere unter diesen Umständen solche Fakta hervorzubringen pflegen und hervordringen müssen. Gleichwohl hat es Marmontel gerade umgekehrt. Daß es einmal in dem Seraglio eine europäische Stlavin gegeben, die sich zur gesehmäßigen Gemahlin des Kaisers zu machen gewußt, das ist das Faktum. Die Charaftere dieser Stlavin und dieses Kaisers bestimmen die Art und Weise, wie dieses Faktum wirklich geworden; und da es durch mehr als eine Art von Charafteren wirklich werden können, so steht es freilich

<sup>\*)</sup> Oben E. 111 f.

bei dem Dichter, als Dichter, welche von diesen Urten er wählen will; ob die, welche die Historie bestätigt, oder eine andere, so= wie der moralischen Absicht, die er mit seiner Erzählung verbindet, das eine oder das andere gemäßer ift. Nur follte er fich, im Fall daß er andere Charaftere als die historischen, ober wohl gar diesen 5 völlig entgegengesetzte wählt, auch der historischen Namen enthalten und lieber aang unbefannten Bersonen das befannte Faftum beilegen, als befannten Versonen nicht zusommende Charaftere andichten. Benes vermehrt unfere Kenntnis ober scheint sie wenigstens zu vermehren und ist dadurch angenehm. Dieses widerspricht der 10 Kenntnis, die wir bereits haben, und ift dadurch unangenehm. Die Fatta betrachten wir als etwas Zufälliges, als etwas, bas mehrern Bersonen gemein sein kann; die Charaftere hingegen als etwas Wesentliches und Gigentiimliches. Mit jenen laffen wir ben Dichter umspringen, wie er will, solange er sie nur nicht mit den 15 Charafteren in Widerspruch setzt; diese hingegen darf er wohl ins Licht stellen, aber nicht verändern; die geringste Beränderung scheint uns die Individualität aufzuheben und andere Personen unter= zuichieben, betrügerische Bersonen, die fremde Namen ufurpieren und sich für etwas ausgeben, was sie nicht find. 20

### Vierunddreißigftes Stud.

Den 25. Angust 1767.

Aber bennoch dünkt es mich immer ein weit verzeihlicherer Fehler, seinen Personen nicht die Charaktere zu geben, die ihnen die Weschichte giebt, als in diesen freiwillig gewählten Charakteren 25 selbst, es sei von seiten der innern Wahrscheinlichkeit oder von seiten des Unterrichtenden, zu verstoßen. Denn jener Fehler kann vollkommen mit dem Genie bestehen, nicht aber dieser. Dem Genie ist es vergönnt, tausend Dinge nicht zu wissen, die jeder Schulknabe weiß; nicht der erwordene Vorrat seines Gedächtnisses, sondern 30 das, was es aus sich selbst, aus seinem eigenen Gesühl hervorzubringen vermag, macht seinen Reichtum aus;\*) was es gehört

<sup>\*)</sup> Pindarus, Olymp. II, str. 5, v. 10.

<sup>34. &</sup>quot;Weise ist, wer aus eigner Kraft viel gebacht, Tie Nachbeter treischen Den Naben gleich ungestilm in Eitler Geschwähigkeit."

ober gelesen, hat es entweder wieder vergessen oder mag es weiter nicht wissen, als insosern es in seinen Kram taugt; es verstößt also, bald aus Sicherheit bald aus Stolz, bald mit bald ohne Vorsatz, so oft, so gröblich, daß wir andern guten Leute uns nicht 5 genug darüber verwundern können; wir stehen und staunen und schlagen die Hände zusammen und rusen: "Aber, wie hat ein so großer Mann nicht wissen können! — wie ist es möglich, daß ihm nicht beissel! — überlegte er denn nicht?" D, laßt uns ja schweigen; wir glauben ihn zu demütigen, und wir machen uns in seinen 10 Augen lächerlich; alles, was wir besser wissen als er, deweist bloß, daß wir sleißiger zur Schule gegangen als er, und das hatten wir seider nötig, wenn wir nicht vollkommne Dummköpse bleiben wollten.

Marmontels Soliman hätte baber meinetwegen immer ein 15 gang anderer Soliman, und seine Rogelane eine gang andere Rorelane sein mögen, als mich die Geschichte kennen lehrt; wenn ich nur gefunden hätte, daß, ob sie schon nicht aus dieser wirklichen Welt find, sie bennoch zu einer andern Welt gehören könnten, zu einer Welt, beren Zufälligkeiten in einer andern Ordnung verbunden, 20 aber doch ebenso genau verbunden sind als in dieser; zu einer Welt, in welcher Ursachen und Wirkungen zwar in einer andern Reihe folgen, aber doch zu eben der allgemeinen Wirkung des Guten abzwecken; furz, zu der Welt eines Genies, das — (es sei mir erlaubt, den Schöpfer ohne Namen durch sein edelstes Geschöpf 25 zu bezeichnen!) das, fage ich, um das höchste Genie im fleinen nachzuahmen, die Teile der gegenwärtigen Welt versetzt, vertauscht, verringert, vermehrt, um sich ein eigenes Ganze daraus zu machen, mit dem es seine eigenen Absichten verbindet. Doch da ich dieses in dem Werke des Marmontels nicht finde, so fann ich es zufrieden 30 sein, daß man ihm auch jenes nicht für genossen ausgehen läßt. Wer uns nicht schadlos halten kann oder will, muß uns nicht vorsätzlich beleidigen. Und hier hat es wirklich Marmontel, es sei nun nicht gekonnt oder nicht gewollt.

Denn nach dem angedeuteten Begriffe, den wir uns von dem 35 Genie zu machen haben, sind wir berechtigt, in allen Charafteren, die der Dichter ausbildet oder sich schafft, Übereinstimmung und Absicht zu verlangen, wenn er von uns verlangt, in dem Lichte eines Genies betrachtet zu werden.

Übereinstimmung: - Nichts muß sich in den Charafteren

widersprechen; sie mussen immer einförmig, immer sich selbst abnlich bleiben; sie dürfen sich ist stärker, ist schwächer außern, nachdem die Umstände auf sie mirken; aber feine von diesen Umständen muffen mächtig genug sein können, sie von schwarz auf weiß zu ändern. Gin Türk und Despot muß, auch wenn er verliebt ift, 5 noch Türf und Despot sein. Dem Türken, ber nur die sinnliche Liebe fennt, muffen feine von den Raffinements beifallen, die eine verwöhnte europäische Ginbildungsfraft damit verbindet. "Ich bin dieser liebkosenden Maschinen satt; ihre weiche Gelehrigkeit hat nichts Unzugliches, nichts Schmeichelhaftes; ich will Schwierigkeiten 10 zu überwinden haben, und wenn ich sie überwunden habe, durch neue Schwierigkeiten in Atem erhalten sein": fo fann ein König von Frankreich denken, aber kein Sultan. Es ift mahr, wenn man einem Sultan biese Denfungsart einmal giebt, so kömmt ber Defpot nicht mehr in Betrachtung; er entäußert fich feines Defpotis= 15 mus felbst, um einer freiern Liebe zu genießen; aber wird er deswegen auf einmal der gabme Affe fein, den eine dreifte Gauflerin fann tanzen laffen, wie sie will? Marmontel sagt: "Soliman war ein zu großer Mann, als daß er die kleinen Angelegenheiten feines Seraglio auf ben Ruß wichtiger Staatsgeschäfte hatte treiben 20 follen." Sehr wohl; aber so hätte er auch am Ende wichtige Staatsgeschäfte nicht auf ben Fuß ber kleinen Angelegenheiten feines Seraglio treiben muffen. Denn zu einem großen Manne gehört beides: Kleinigkeiten als Kleinigkeiten, und wichtige Dinge als wichtige Dinge zu behandeln. Er suchte, wie ihn Marmontel 25 felbst fagen läßt, freie Bergen, die fich aus bloger Liebe zu feiner Berfon die Eklaverei gefallen ließen; er hätte ein folches Berg an der Elmire gefunden; aber weiß er, was er will? Die gärtliche Elmire wird von einer wolluftigen Delia verdrängt, bis ihm eine Unbesonnene ben Strick über die Borner wirft, ber er fich felbst so zum Eflaven machen muß, ehe er die zweideutige Gunft genießt, die bisher immer der Tod seiner Begierden gewesen. Wird fie es nicht auch hier fein? Ich muß lachen über den guten Sultan, und er verdiente doch mein herzliches Mitleid. Wenn Elmire und Delia nach dem Genuffe auf einmal alles verlieren, was ihn vorher 35 entzückte: was wird benn Norelane nach diesem fritischen Mugenblide für ihn noch behalten? Wird er es acht Tage nach ihrer

Krönung noch der Mühr wert halten, ihr diefes Opfer gebracht zu haben? Ich fürchte fehr, daß er sichon den ersten Morgen, sobald er sich ben Echlaf aus ben Augen gewischt, in seiner verchelichten Gultane weiter nichts fieht als ihre zuversichtliche Frechheit 5 und ihre aufgestülpte Nafe. Mich dunkt, ich höre ihn ausrufen: Beim Mahomet, wo habe ich meine Augen gehabt!

Ich leugne nicht, daß bei alle ben Widersprüchen, die uns diesen Soliman so armselig und verächtlich machen, er nicht wirklich sein könnte. Es giebt Menschen genug, die noch kläglichere Wider= 10 sprüche in sich vereinigen. Aber diese können auch eben darum feine Gegenstände der poetischen Nachahmung sein. Sie sind unter ihr; denn ihnen fehlt das Unterrichtende; es wäre denn, daß man ihre Widersprüche selbst, das Lächerliche oder die unglücklichen Folgen berfelben zum Unterrichtenden machte, welches jedoch 15 Marmontel bei feinem Soliman zu thun offenbar weit entfernt gewesen. Einem Charafter aber, dem das Unterrichtende fehlt,

dem fehlt die

Absicht. — Mit Absicht handeln, ist das, was den Menschen über geringere Geschöpfe erhebt; mit Absicht dichten, mit Absicht 20 nachahmen, ist das, was das Genie von den kleinen Künstlern unterscheidet, die nur dichten, um zu dichten, die nur nachahmen, um nachzuahmen, die fich mit dem geringen Bergnugen befriedigen, das mit dem Gebrauche ihrer Mittel verbunden ift, die diese Mittel zu ihrer ganzen Absicht machen und verlangen, daß auch 25 wir und mit bem ebenfo geringen Bergnugen befriedigen follen, welches aus dem Unschauen ihres kunftreichen, aber absichtlosen Gebrauchs ihrer Mittel entspringt. Es ift mahr, mit bergleichen leidigen Nachalmungen fängt das Genie an, zu lernen; es find seine Vorübungen; auch braucht es sie in größern Werken zu 30 Küllungen, zu Ruhepunkten unserer wärmern Teilnehmung; allein mit der Unlage und Ausbildung seiner Hauptcharaftere verbindet es weitere und größere Absichten: Die Absicht, uns zu unterrichten, was wir zu thun oder zu laffen haben, die Absicht, uns mit den eigentlichen Merkmalen des Guten und Bösen, des Unständigen 35 und Lächerlichen bekannt zu machen, die Absicht, uns jenes in allen seinen Berbindungen und Folgen als schön und als glücklich selbst im Unglücke, diefes hingegen als häßlich und unglücklich felbst im

<sup>6.</sup> Beim Mahomet, ebenba G. 54 f.

Stüde zu zeigen, die Absicht, bei Vorwürfen, wo keine unmittelsbare Nacheiserung, keine unmittelbare Abschreckung für und statt hat, wenigstens unsere Vegehrungss und Verabscheuungskräfte mit solchen Gegenständen zu beschäftigen, die es zu sein verdienen, und diese Gegenstände jederzeit in ihr wahres Licht zu stellen, damit und kein bfalscher Tag verführt, was wir begehren sollten, zu verabscheuen, und was wir verabscheuen sollten, zu begehren.

Was ift nun von diesem allen in dem Charakter des Solimans, in dem Charakter der Royelane? Wie ich schon gesagt habe: Nichts. Aber von manchem ist gerade das Gegenteil darin; ein 10 paar Leute, die wir verachten sollten, wovon und das eine Ekel und das andere Unwille eigentlich erregen müßte, ein stumpfer Wollüstling, eine abgefäumte Buhlerin werden und mit so versführerischen Zügen, mit so lachenden Farben geschildert, daß es mich nicht wundern sollte, wenn mancher Chemann sich daraus 15 berechtigt zu sein glaubte, seiner rechtschaffenen und so schönen als gefälligen Gattin überdrüffig zu sein, weil sie eine Elmire und keine Royelane ist.

Wenn Wehler, die wir adoptieren, unfere eigenen Wehler find, so haben die angeführten frangösischen Kunstrichter recht, daß sie 20 alle bas Tabelhafte bes Marmontelichen Stoffes bem Favart mit zur Laft legen. Dieser scheint ihnen sogar babei noch mehr gefündigt zu haben als jener "Die Wahrscheinlichkeit," fagen fie, "auf Die es vielleicht in einer Erzählung so sehr nicht ankömmt, ist in einem bramatischen Stücke unumgänglich nötig; und diese ist in dem 23 gegenwärtigen auf bas Außerste verlett. Der große Soliman fpielt eine sehr kleine Rolle, und es ist mangenehm, so einen Belden nur immer aus fo einem Gesichtsvunkte zu betrachten. Der Charafter eines Sultans ift noch mehr verunstaltet; da ist auch nicht ein Schatten von der umumschränften Gewalt, vor der alles sich schmiegen so muß. Man hätte diese Gewalt wohl lindern können; nur gang vertilgen hätte man fie nicht muffen. Der Charafter der Rogelane hat wegen feines Spiels gefallen; aber wenn die Überlegung barüber fommt, wie fieht es bann mit ihm aus? Ift ihre Rolle im geringften wahrscheinlich? Gie spricht mit bem Gultan wie mit 35 einem Barifer Bürger; fie tabelt alle feine Gebrauche; fie widerspricht in allem seinem Geschmade und saat ihm sehr harte, nicht

<sup>13.</sup> abgefäumte, so schreibt Leiffing auch am Schluß von St. 49. St. 98: abgefeumter.

felten sehr beleidigende Tinge. Bielleicht zwar hätte sie das alles sagen können, wenn sie es nur mit gemessenern Ausdrücken gesagt hätte. Aber wer kann es aushalten, den großen Soliman von einer jungen Landstreicherin so hofmeistern zu hören? Er soll sogar die Kunst zu regieren von ihr lernen. Der Zug mit dem versichmähten Schnupftuche ist hart, und der mit der weggeworsenen Labakspfeise aanz unerträalich."

## Fünfunddreifigftes Stück.

Den 28. August 1767.

Der letztere Zug, muß man wissen, gehört dem Favart ganz allein; Marmontel hat sich ihn nicht erlaubt. Auch ist der erstere bei diesem seiner als bei jenem. Denn beim Favart giebt Rozelane das Tuch, welches der Sultan ihr gegeben, weg; sie scheint es der Delia lieber zu gönnen als sich selbst; sie scheint es zu verschmähen: bas ist Beleidigung. Beim Marmontel hingegen läßt sich Rozelane das Tuch von dem Sultan geben und giebt es der Delia in seinem Namen; sie beugt damit einer Gunstbezeigung nur vor, die sie selbst noch nicht anzunehmen willens ist, und das mit der uneigennützigsen, gutherzigsten Miene; der Sultan kann sich über 20 nichts beschweren, als daß sie seine Gesinnungen so schlecht errät oder nicht besser erraten will.

7. unerträglich, Marmoutel I, & 85; Tandis qu'on fait ce rapport, elle entre étourdiment, et voyant Soliman qui fume, elle lui fait une profonde révérence pour lui demander sa pipe. Le Prince qui croit qu'elle vent fumer, la lui donne; mais au même instant elle prend la pipe et la jette par terre. Le Sultan se lève en courroux. — Ebenda & 91; La vraisemblance, indifférente peut-être dans un Conte, mais essentielle dans un drame, est ici violée partout. Le Grand Soliman y joue un rôle assez petit; on a de la peine à ne voir ce Héros que sous ce point de vue. Mais le caractère des Sultans y est encore plus manquê; on ne reconnait point cette autorité absolue devant laquelle tout se tait. On pouvait sans doute l'adoucir; mais il ne fallait pas la faire disparaître entèrement. Le caractère de Roxelane fait plaisir à cause du jeu; mais la réflexic olle critique tous ses usages; elle contredit tous ses goûts; elle lui dit des choses très dures et souvent très offensantes. Tout cela pourrait peut-etre se dire; mais il fallait au moins l'adoucir dans les termes. On est révolté d'entendre une jeune Aventurière régenter le Grand Soliman et lui apprendre l'art de régner. Le trait du mouchoir méprisé est trop fort et celui de la pipe jetée est insupportable. Mais il est bien surprenant qu'on ait laissé subsister une équivoque, qui a déplu même à la représentation! Roxelane avoue qu'elle a eu des Amans dans sa patrie. Soliman se fâche un peu; elle lui répond:

Croyez-vous que vive et jolie, Et dans l'âge de plaire on a jusqu'à présent Gardé son coenr, ce fardeau si pesant? Pour qui? pour le Grand Turc? Thne Zweisel glaubte Favart durch dergleichen Überladungen das Spiel der Rozelane noch lebhaster zu machen; die Anlage zu Impertinenzen sahe er einmal gemacht, und eine mehr oder weniger fonnte ihm nichts verschlagen, besonders wenn er die Wendung in Sedanken hatte, die er am Ende mit dieser Person snehmen wollte. Denn ohngeachtet, daß seine Rozelane noch unsbedachtsamere Streiche macht, noch plumpern Mutwillen treibt, so hat er sie dennoch zu einem bessern und edlern Charakter zu machen gewußt, als wir in Marmontels Rozelane erkennen. Und wie daß? warum daß?

Eben auf diese Veränderung wollte ich oben\*) sommen; und mich dünkt, sie ist so glücklich und vorteilhaft, daß sie von den Franzosen bemerkt und ihrem Urheber angerechnet zu werden vers dient hätte.

Marmontels Norelane ist wirklich, was sie scheint, ein kleines 15 närrisches, vermeffenes Ding, beffen Glud es ift, daß ber Gultan Geschmack an ihm gefunden, und das die Kunft versteht, diesen Geschmack durch Hunger immer gieriger zu machen und ihn nicht eher zu befriedigen, als bis fie ihren Zwed erreicht hat. hinter Favarts Rorelane hingegen stedt mehr; fie scheint die kede Buhlerin 20 mehr gespielt zu haben als zu sein, durch ihre Dreiftigkeiten ben Sultan mehr auf die Brobe gestellt, als feine Schwäche gemiß= braucht zu haben. Denn kaum hat fie ben Gultan bahin gebracht, wo sie ihn haben will, faum erkennt sie, daß seine Liebe ohne Grenzen ift, als sie aleichsam die Larve abnimmt und ihm eine 25 Erflärung thut, die zwar ein wenig unvorbereitet kömmt, aber ein Licht auf ihre vorige Aufführung wirft, durch welches wir ganz mit ihr ausgeföhnt werden. "Nun kenn' ich bich, Gultan; ich habe beine Scele bis in ihre geheimsten Triebfedern erforscht; es ift eine eble, große Seele, gang ben Empfindungen ber Ehre offen. 30 So viel Tugend entzückt mich! Aber lerne nun auch mich kennen! 3ch liebe bich, Soliman; ich muß bich wohl lieben! Nimm alle beine Rechte, nimm meine Freiheit zurud; fei mein Gultan, mein Held, mein Gebieter! Ich wurde dir fonft fehr eitel, fehr uns gerecht scheinen muffen. Nein, thue nichts, als was bich bein 35 Bejet zu thun berechtigt. Es giebt Borurteile, benen man Achtung schuldig ift. Ich verlange einen Liebhaber, ber meinetwegen nicht erröten darf; sieh hier in Rogelanen - nichts als beine

<sup>\*) 3. 154.</sup> 

unterthänige Stlavin."\*) So sagt sie, und uns wird auf einmal ganz anders; die Kokette verschwindet, und ein liebes, ebenso versnünftiges als drolligtes Mädchen steht vor und; Soliman hört auf, und verächtlich zu scheinen; denn diese bessere Rozelane ist seiner Liebe würdig; wir fangen sogar in dem Lugenblick an, zu sürchten, er möchte die nicht genug lieben, die er und zuvor viel zu sehr zu lieben schien, er möchte sie die hiem Worte sasson viel zu sehr zu lieben schien, er möchte sie die hrem Worte sasson viel zu sehhaber möchte den Despoten wieder annehmen, sobald sich die Liebhaberin in die Stlavin schiet, eine kalte Danksagung, daß sie ihn noch zu rechter Zeit von einem so bedenklichen Schritte zurückhalten wollen, möchte anstatt einer seurigen Bestätigung seines Entschlusses erfolgen, das gute Kind möchte durch ihre Großmut wieder auf einmal verlieren, was sie durch mutwillige Vermessens heiten so mühsam gewonnen; doch diese Furcht ist vergebens, und sas Stück schließt sich zu unserer völligen Zufriedenheit.

Und nun, was bewog den Favart zu dieser Veränderung? Ist sie bloß willkürlich, oder fand er sich durch die besondern Regeln der Gattung, in welcher er arbeitete, dazu verbunden? Warum gab nicht auch Marmontel seiner Erzählung diesen ver-20 gnügendern Ausgang? Ist das Gegenteil von dem, was dort eine Schönheit ist, hier ein Fehler?

Ich erinnere mich, bereits an einem andern Orte angemerkt zu haben, welcher Unterschied sich zwischen der Handlung der Aspolitung best Alsopischen Fabel und des Drama findet. Was von jener gilt, zigilt von jeder moralischen Erzählung, welche die Absicht hat, einen allgemeinen moralischen Satzur Jutuition zu bringen. Wir sind zufrieden, wenn diese Absicht erreicht wird, und es ist uns gleichviel, ob es durch eine vollständige Kandlung, die für

<sup>22.</sup> anbern Orte, în ben Abhanblungen über die Fabel, I (VIII, S. 26f.). — 29 ff. Davon fieht nichts in bem Auszug im Journal encyclopédique.

fich ein wohlgerundetes Ganze ausmacht, geschieht oder nicht; der Dichter kann fie abbrechen, wo er will, fobald er fich an seinem Biele sieht; wegen des Anteils, den wir an dem Schickfale der Bersonen nehmen, durch welche er sie ausführen läßt, ist er un= befümmert: er hat uns nicht interessieren, er hat uns unterrichten 5 wollen; er hat es lediglich mit unserm Verstande, nicht mit unserm Bergen zu thun, dieses mag befriedigt werden oder nicht, wenn jener nur erleuchtet wird. Das Drama hingegen macht auf eine einzige, bestimmte, aus feiner Fabel fliegende Lehre feinen Unspruch; es geht entweder auf die Leidenschaften, welche der Berlauf und 10 die Glücksveränderungen feiner Fabel anzufachen und zu unterhalten vermögend find, oder auf das Bergnügen, welches eine wahre und lebhafte Schilderung der Sitten und Charaftere gewährt; und beibes erfordert eine gewiffe Bollständigkeit der Sand= lung, ein gewisses befriedigendes Ende, welches wir bei der mo= 15 ralischen Erzählung nicht vermissen, weil alle unsere Ausmertsam= feit auf den allgemeinen Satz gelenkt wird, von welchem der einzelne Kall berfelben ein fo einleuchtendes Beifpiel giebt.

Denn es also wahr ist, daß Marmontel durch seine Erzählung lehren wollte, die Liebe lasse sich nicht erzwingen, sie müsse 20 durch Nachsicht und Gefälligkeit, nicht durch Ansehen und Gewalt erhalten werden, so hatte er recht, so aufzuhören, wie er aufhört. Die unbändige Rozelane wird durch nichts als Nachgeben gewonnen; was wir dabei von ihrem und des Sultans Charafter denken, ist ihm ganz gleichgültig, mögen wir sie doch immer für 25 eine Närrin und ihn für nichts Bessers halten. Auch hat er gar nicht Ursache, uns wegen der Folge zu beruhigen; es mag uns immer noch so wahrscheinlich sein, daß den Sultan seine blinde Gefälligkeit dald gereuen werde; was geht das ihn an? Er wollte uns zeigen, was die Gefälligkeit über das Frauenzimmer 30 überhaupt vermag; er nahm also eines der wildesten, undekümmert, ob es eine solche Gefälligkeit wert sei oder nicht.

Allein als Favart diese Erzählung auf das Theater bringen wollte, so empfand er bald, daß durch die dramatische Form die Intuition des moralischen Satzes größtenteils verloren gehe, und 25 daß, wenn sie auch vollkommen erhalten werden könne, das daraus erwachsende Vergnügen doch nicht so groß und lebhaft sei, daß man dabei ein anderes, welches dem Drama wesentlicher ist, entseheren könne. Ich meine das Vergnügen, welches uns ebenso

rein gedachte als richtig gezeichnete Charaftere gewähren. Nichts beleidigt uns aber von seiten dieser mehr als der Widerspruch, in welchem wir ihren moralischen Wert ober Unwert mit ber Behandlung des Dichters finden, wenn wir finden, daß sich dieser 5 entweder felbst damit betrogen hat oder uns wenigstens damit betriegen will, indem er das Kleine auf Stelzen hebt, mutwilligen Thorheiten den Unftrich heiterer Weisheit giebt und Laster und Ungereimtheiten mit allen betriegerischen Reizen der Mode, des guten Tons, ber feinen Lebensart, ber großen Welt ausstaffiert. 10 Je mehr unfere ersten Blide dadurch geblendet werden, desto ftrenger verfährt unfere Überlegung; das häßliche Gesicht, das wir so schön geschminkt sehen, wird für noch einmal so häßlich erklärt, als es wirklich ift; und der Dichter hat nur zu mählen, ob er von uns lieber für einen Giftmischer ober für einen Blödfinnigen 15 will gehalten fein. Co mare es bem Favart, fo mare es feinen Charafteren bes Solimans und ber Rorelane ergangen; und bas empfand Favart. Aber da er diese Charaftere nicht von Anfana ändern konnte, ohne sich eine Menge Theaterspiele zu verderben, Die er fo vollkommen nach dem Geschmacke seines Parterres gu 20 sein urteilte, so blieb ihm nichts zu thun übrig, als was er that. Nun freuen wir uns, uns an nichts vergnügt zu haben, was wir nicht auch hochachten fönnten; und zugleich befriedigt diese Hochachtung unfere Neugierde und Besorgnis wegen der Zufunft. Denn da die Illufion des Drama weit stärker ift als einer bloßen 25 Erzählung, so interessieren und auch die Personen in jenem weit mehr als in diefer, und wir begnügen uns nicht, ihr Schicffal bloß für den gegenwärtigen Augenblick entschieden zu sehen, sonbern wir wollen uns auf immer besfalls zufriedengestellt wissen.

## Sechsunddreißigftes Stück.

Den 1. September 1767.

30

So unstreitig wir aber ohne die glückliche Wendung, welche Favart am Ende dem Charafter der Rogelane giebt, ihre darauf folgende Krömung nicht anders als mit Spott und Verachtung, nicht anders als den lächerlichen Triumph einer Serva Padrona

<sup>34.</sup> Serva Padrona, "Magb als Herrin", ift, wie Schröter und Thiele bemerken, ber Titel einer ganzen Neise von Luste und Zwijdenspielen, die fast sämtlich in der ersten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts entstanden.

würden betrachtet haben; so gewiß ohne sie der Kaiser in unsern Augen nichts als ein fläglicher Pinnpinello, und die neue Kaiserin nichts als eine häßliche, verschmitzte Serbinette gewesen wäre, von der wir voraußgesehen hätten, daß sie nun bald dem armen Sultan, Pinnpinello dem Zweiten, noch ganz anders mitspielen werde: so leicht und natürlich dünkt uns doch auch diese Wendung selbst; und wir müssen uns wundern, daß sie demohngeachtet so manchem Dichter nicht beigefallen, und so manche drollige und dem Ansehen nach wirklich komische Erzählung in der dramatischen

Form barüber verunglücken muffen.

Zum Erempel die "Matrone von Ephesus". Man kennt dieses beißende Märchen, und es ift unftreitig die bitterfte Satire, die jemals acaen den weiblichen Leichtsinn gemacht worden. Man hat es dem Petron taufendmal nacherzählt; und da es felbst in ber schlechtesten Ropie noch immer gefiel, so glaubte man, daß es ein 15 ebenso glücklicher Stoff auch für bas Theater sein muffe. Houdar de la Motte und andere machten den Versuch; aber ich berufe mich auf jedes feinere Gefühl, wie dieser Bersuch ausgefallen. Der Charafter der Matrone, der in der Erzählung ein nicht un= angenehmes höhnisches Lächeln über die Bermeffenheit der chelichen 20 Liebe erweckt, wird in dem Drama ekel und gräßlich. Wir finden hier die Aberredungen, beren fich ber Soldat gegen fie bedient, bei weitem nicht so fein und bringend und siegend, als wir sie uns bort vorstellen. Dort bilden wir uns ein empfindliches Weibchen ein, bem es mit seinem Schmerze wirklich ernft ift, bas aber ben 25 Bersuchungen und ihrem Temperamente unterliegt; ihre Schwäche bunft uns die Schwäche des ganzen Geschlechts zu sein; wir faffen also feinen besondern Haß gegen sie; was sie thut, glauben wir, würde ungefähr jede Frau gethan haben; felbst ihren Ginfall, den lebendigen Liebhaber vermittelst des toten Mannes zu retten, 30 glauben wir ihr, des Sinnreichen und der Besonnenheit wegen, verzeihen zu muffen; ober vielmehr eben bas Ginnreiche biefes Einfalls bringt uns auf die Vermutung, daß er wohl auch nur ein bloger Zusats beg hämischen Erzählers sei, ber sein Märchen gern mit einer recht giftigen Spike schließen wollen. Aber in 35 dem Drama findet diese Vermutung nicht statt; was wir bort nur hören, daß es geschehen sei, sehen wir hier wirklich geschehen;

<sup>11.</sup> Matrone von Epheins, vgt. Lesjings Fragmente III, 2, S. 21 jf. — 14. nach= erzählt, 3. B. Lasontaine, Chamisso.

woran wir dort noch zweifeln können, davon überzeugt uns unfer eigener Sinn hier zu unwidersprechlich; bei der blogen Möglichkeit eraötte uns das Sinnreiche der That, bei ihrer Wirklichkeit sehen wir bloß ihre Schwärze; der Einfall vergnügte unsern Wit, aber 5 die Ausführung des Ginfalls emport unsere ganze Empfindlichkeit; wir wenden ber Buhne ben Rüden und fagen mit bem Lyfas beim Petron, auch ohne uns in dem besondern Falle bes Lyfas zu befinden: Si justus Imperator fuisset, debuit patrisfamiliae corpus in monimentum referre, mulierem adfigere cruci. 10 Und diese Strafe scheint sie uns um soviel mehr zu verdienen, je weniger Kunft der Dichter bei ihrer Verführung angewendet; denn wir verdammen sodann in ihr nicht das schwache Weib überhaupt, sondern ein vorzüglich leichtfinniges, lüderliches Weibs= ftud insbesondere. — Rurg, Die Petronische Fabel gludlich auf 15 das Theater zu bringen, mußte fie den nämlichen Ausgang behalten und auch nicht behalten, müßte die Matrone so weit gehen und auch nicht fo weit gehen. — Die Erklärung hierüber anderwärts!

Den siebenunddreißigsten Abend (Sonnabend3, den 4. Julius) 20 wurden "Nanine" und der "Abvokat Patelin" wiederholt.

Den achtunddreißigsten Abend (Dienstags, den 7. Julius)

ward die "Merope" des Herrn v. Boltaire aufgeführt.

Voltaire versertigte dieses Trauerspiel auf Veranlassung der "Merope" des Massei vermutlich im Jahr 1737, und vermutlich zu Ciren bei seiner Urania, der Marquise du Chatelet. Denn schon im Jänner 1738 lag die Handschrift davon zu Paris bei dem Pater Brümon, der als Jesuit und als Versasser des Théâtre des Grees am geschieftesten war, die besten Vorurteile dafür einzuslößen und die Erwartung der Hauptstadt diesen Vorurteilen zu gemäß zu stimmen. Brümon zeigte sie den Freunden des Verssasser, und unter andern mußte er sie auch dem alten Vater

<sup>8</sup>f. Si justus ... cruci, wäre der Kaifer ein gerechter Mann gewesen, so mußte er den Leichnam des Familienvaters in die Grust zurückbringen, das Weid aber ans Kreuz hängen lassen. — 19. Sonnabendd, zu der ungewöhnlichen Auführung am Sonnabend, wo sonst indet gesvelet wurde, hat die Auwesendert des Königs von Tämenart Veranlassung gegeben. — 24. Warchese Francesco Scipione Masset, geb. 1675 zu Verona, gest. ebenda 1755, Verfasser der von illustrata. Werope ersäten 1713. Byl. IX, 1, E. 46, 3.26 und diere im Laotoon; oben E. 150, 3.1. — 25. Gabrielte Emilie de Verenal, Marquise du Châtelet, auf der Pieardie 1706—1749, Voltaires gesehrte Gestebte. Urania nennt Voltaire sie öster, z. B. Paris 1817, VII. S. 66, weil Urania die Muster Sterntunde ist, mit der sich die Warquise beschäftigte. — 27. Brümon, Zesutenpater auf Vouen, 1638—1742. Sein Théâtre des Grees erschien 1730.

Tournemine schiefen, der, sehr geschmeichelt, von seinem lieben Sohne Voltaire über ein Trauerspiel, über eine Sache, wovon er eben nicht viel verstand, um Nat gestagt zu werden, ein Brieschen voller Lobeserhebungen an jenen darüber zurückschrieb, welches nachher allen unberusenen Kunstrichtern zur Lehre und zur War= 5 nung jederzeit dem Stücke selbst vorgedruckt worden. Es wird darin für eines von den vollkommensten Trauerspielen, für ein wahres Muster erklärt, und wir können uns nunmehr ganz zusstrieden geben, daß das Stück des Euripides gleichen Inhalts verloren gegangen; oder vielmehr, dieses ist nun nicht länger ver= 10

loren, Boltaire hat es uns wieder hergestellt.

So fehr hierdurch nun auch Boltaire beruhigt fein nußte, fo schien er sich doch mit der Vorstellung nicht übereilen zu wollen, welche erft im Jahre 1743 erfolgte. Er genoß von seiner ftaats= flugen Berzögerung auch alle die Früchte, die er sich nur immer 15 davon versprechen konnte. Merope fand den außerordentlichsten Beifall, und das Parterre erzeigte dem Dichter eine Chre, von der man noch zur Zeit kein Crempel gehabt hatte. Zwar begegnete ehedem das Bublikum auch dem großen Corneille fehr vorzüglich; fein Stuhl auf dem Theater ward beständig frei gelaffen, wenn 20 der Zulauf auch noch so groß war, und wenn er kam, so stand jedermann auf; eine Diftinktion, deren in Frankreich nur die Prinzen vom Geblüte gewürdigt werden. Corneille ward im Theater wie in seinem Saufe angesehen; und wenn der Sausherr erscheint, was ist billiger, als daß ihm die Gaste ihre Höflichkeit 25 bezeigen? Aber Voltairen widerfuhr noch gang etwas Underes: das Parterre ward begierig, den Mann von Angesicht zu kennen, den es so fehr bewundert hatte; wie die Borstellung also zu Ende war, verlangte es ihn zu sehen und rufte und schrie und lärmte, bis der Herr von Loltaire heraustreten und fich begaffen 30 und beflatschen laffen mußte. Ich weiß nicht, welches von beiden mich hier mehr befremdet hätte, ob die findische Reugierde des Bublifums oder die eitele Gefälligfeit des Dichters. Wie deuft man denn, daß ein Dichter aussieht? Richt wie andere Menschen?

<sup>1.</sup> Neué Joseph Tournemine, Boltaires Lehrer, geb. den 26. April 1661 zu Neunes in Bretagne, starb den 16. Mai 1739. — 22 f. Im Siècle de Louis XIV sagt Boltaire (Paris 1817, XIII, S. 73); On a imprimé dans plusieurs recueils d'anecdotes qu'il avait sa place marquée toutes les fois qu'il allait au spectacle, qu'on se levait pour lui, qu'on battait des mains. Malheureusement les hommes ne rendent pas tant de justice. — 30 f. Lgl. Bibliothet der schönen Wissenschaften III, S. 177.

Und wie schwach nuß der Eindruck sein, den das Werk gemacht hat, wenn man in eben dem Angenblicke auf nichts begieriger ift, als die Figur des Meisters dagegen zu halten? Das mahre Meister= ftud, dunkt mich, erfüllt uns fo gang mit fich felbst, daß wir bes 5 Urhebers darüber vergeffen, daß wir es nicht als das Produkt eines einzeln Wesens, sondern der allgemeinen Natur betrachten. Doung fagt von der Sonne, es ware Gunde in den Beiden gewefen, fie nicht anzubeten. Wenn Sinn in diefer Hyperbel liegt, fo ist es dieser: der Glang, die Herrlichfeit der Conne ist so 10 groß, fo überschwänglich, daß es dem robern Menschen zu verzeihen, daß es fehr natürlich war, wenn er sich keine größere Berrlichfeit, feinen Glang benfen fonnte, von dem jener nur ein Abglang fei, wenn er fich alfo in ber Bewunderung ber Sonne jo sehr verlor, daß er an den Schöpfer der Sonne nicht dachte. 15 3ch vermute, die mahre Urfache, warum wir so wenig Zuwer= läffiges von der Verson und den Lebensumständen des Homers wiffen, ist die Vortrefflichkeit seiner Gedichte selbst. Wir stehen voller Erstaunen an dem breiten rauschenden Flusse, ohne an seine Quelle im Gebirge zu benten. Wir wollen es nicht wissen, wir 20 finden unfere Rechnung babei, es zu vergeffen, daß homer, der Schulmeister in Emprna, Homer, ber blinde Bettler, eben ber Somer ift, welcher uns in feinen Werken fo entzückt. Er bringt uns unter Götter und Helden; wir müßten in dieser Gesellschaft viel Langeweile haben, um uns nach dem Thursteber fo genau 25 zu erfundigen, der uns hereingelaffen. Die Täuschung muß sehr schwach sein, man muß wenig Natur, aber desto mehr Künstelei empfinden, wenn man fo neugierig nach dem Künftler ift. Co wenig schmeichelhaft also im Grunde für einen Mann von Genie das Verlangen des Publikums, ihn von Person zu fennen, sein 30 müßte (und was hat er dabei auch wirklich vor dem ersten dem

7. Doung, in ber 9. Nacht ber "Nachtgebanken", Sannover 1760, II, S. 354:

Jim Triumphe Glänzt, von neuem entflammt, bein Gestirn; es maßet die Gottheit Selbst sich an. Kein Kunder! zu dem erstaunligen Pompe So ersaben ausgearbeitet, so göttlich mit Ehre Bon dem Schöpfer geschmidt, entwandte den Titel der Gottheit Tie Materie leicht von jenen verdunkleten Zeiten, Wo ein kunwier Verland und jähe Sinnlichkeit herrichte; Tenn wahrhast sind sie göttlich dem Sinn, und, danach betrachtet, Halb Abgötterei nur Sünde, ja gar eine Augend.

Aber zutreffender noch ift bie Stelle in The last days I, v. 60: "'Twere sin in Heathens not to have adored". Edward Young (1681-1765), vgl. IV, 1, S. 160.

besten Murmeltiere voraus, welches der Pöbel gesehen zu haben ebenso begierig ist?), so wohl scheint sich doch die Sitelkeit der französischen Dichter dabei besunden zu haben. Denn da das Pariser Parterre sah, wie leicht ein Voltaire in diese Falle zu locken sei, wie zahm und geschmeidig so ein Mann durch zwei- 5 deutige Caressen werden könne, so machte es sich dieses Vergnügen öftrer, und selten ward nachher ein neues Stück aufgesührt, dessen Verfasser undt gleichfalls hervor nuchte und auch ganz gern hervorkam. Von Voltairen dis zum Marmontel, und vom Marmontel bis tief herab zum Cordier haben sast alle an diesem 10 Pranger gestanden. Wie manches Armesündergesichte muß darmuter gewesen sein! Der Posse ging endlich soweit, daß sich die Ernsthaftern von der Nation selbst darüber ärgerten. Der sinnzreiche Sinfall des weisen Polichinell ist bekannt. Und nur erst ganz neulich war ein junger Dichter kühn genug, das Parterre 15 vergebens nach sich rusen zu lassen. Er erschien durchaus nicht; sein Stück war mittelmäßig, aber dieses sein Vetragen desto braver und rühmlicher. Ich wollte durch mein Beispiel einen solchen Übelstand lieber abgeschafft als durch zehn Meropen ihn veranlaßt haben.

## Siebenunddreißigftes Stüdt.

Den 4. Geptember 1767.

Ich habe gesagt, daß Voltairens Merope durch die Merope des Massei veranlaßt worden. Aber veranlaßt, sagt wohl zu wenig; denn jene ist ganz aus dieser entstanden; Fabel und Plan 25 und Sitten gehören dem Massei; Voltaire würde ohne ihn gar keine oder doch sicherlich eine ganz andere Merope geschrieben haben.

Ulso um die Kopie des Franzosen richtig zu beurteilen, müssen wir zuwörderst das Original des Italieners kennen lernen; und um das poetische Verdienst des letztern gehörig zu schätzen, müssen zwir vor allen Dingen einen Vlick auf die historischen Fakta wersen, auf die er seine Fabel gegründet hat.

Maffei selbst faßt biese Fakta in der Zueignungsschrift seines Stückes folgendergestalt zusammen: "Daß, einige Zeit nach der

<sup>10.</sup> Abbe Somond Cordier de Saint Firmin aus Orleans, lebte etwa von 1730 bis 1816. — 11. Polichinell, die französische Form für den italienischen Pulcinello, der unserm Kasperle entspricht. Sein Sinsall ist den Erklärern nicht bekannt.

Eroberung von Troja, als die Herafliden, d. i. die Nachfommen des Serfules, sich in Peloponnesus wieder festgesetzt, dem Kresphont das Messenische Gebiet durch das Los zugefallen; daß die Gemahlin dieses Kresphonts Merope geheißen; daß Kresphont, weil 5 er dem Bolke sich allzu günstig erwiesen, von den Mächtigern des Staats mitsamt seinen Söhnen umgebracht worden, ben jungften ausgenommen, welcher auswärts bei einem Anverwandten feiner Mutter erzogen ward; daß dieser jüngste Sohn, namens Apytus, als er erwachsen, durch Silfe der Arkader und Dorier fich des 10 väterlichen Reiches wieder bemächtigt und den Tod seines Baters an deffen Mörbern gerächt habe: diefes erzählt Baufanias. Daß, nachdem Krefphont mit seinen zwei Söhnen umgebracht worden, Polyphont, welcher gleichfalls aus dem Geschlechte der Berakliden war, die Regierung an sich gerissen; daß dieser die Merope ge-15 zwungen, seine Gemahlin zu werden; daß der dritte Sohn, den die Mutter in Sicherheit bringen laffen, den Tyrannen nachher umgebracht und das Reich wieder erobert habe: dieses berichtet Apollodorus. Daß Merope felbst den geflüchteten Cohn unbekannterweise töten wollen; daß sie aber noch in dem Augenblicke 20 von einem alten Diener daran verhindert worden, welcher ihr entdeckt, daß der, den fie für den Mörder ihres Cohnes halte, ihr Colm felbit fei; daß ber nun erfannte Cohn bei einem Opfer Gelegenheit gefunden, den Polyphont hinzurichten: diefes meldet Hyginus, bei dem Apytus aber den Namen Telephontes führt."

Es wäre zu verwundern, wenn eine solche Geschichte, die so besondere Glückswechsel und Erfennungen hat, nicht schon von den alten Tragicis wäre genutzt worden. Und was sollte sie nicht? Aristoteles, in seiner Dichtkunst, gedenkt eines Kresphontes, in welchem Merope ihren Sohn erfenne, eben da sie im Begriffe sei, so ihn als den vermeinten Mörder ihres Sohnes umzubringen; und Plutarch, in seiner zweiten Abhandlung vom Fleischessen, zielt ohne Zweisel auf eben dieses Stück,\*) wenn er sich auf die Be-

<sup>\*)</sup> Dieses vorausgesett (wie man es denn wohl sicher vorausseten tann, weil es dei den alten Dichtern nicht gebräuchlich und auch nicht erlaubt war, einander solche eigene 35 Situationen abzustehlenn, wilrde sich an der angezogenen Stelle des Alutarchs ein Fragment des Eursvieds sinden, welches Zosia Barnes nicht mitgenommen hätte und ein neuer Herausgeber des Dichters nuten könnte.

<sup>36.</sup> Jojua Barnes, ber lateinische Überscher und Biograph bes Euripides, Dottor ber Theologie und Prosesso er griechtichen Sprache zu Eambridge, 1637—1712. Bgl. Leisings Kollettaneen s. v. "Hamburg III". — 36 f. neuer Ferausgeber. And geichieht bies und war schon vor Leisings Vemerkung geschehen durch den holländischen Philosopen Baldenaer, 1767.

wegung beruft, in welche das ganze Theater gerate, indem Merope die Axt gegen ihren Sohn erhebt, und auf die Furcht, die jeden Zuschauer befalle, daß der Streich geschehen werde, ehe der alte Diener dazukommen könne. Aristoteles erwähnt dieses Kresphonts zwar ohne Namen des Verfassers; da wir aber bei dem Cicero sund mehrern Alten einen Kresphont des Euripides angezogen sinden, so wird er wohl kein anderes als das Werk dieses Dichters gemeint haben.

Der Pater Tournemine sagt in dem obgedachten Briese: "Aristoteles, dieser weise Gesetzgeber des Theaters, hat die Fadel 10 der Merope in die erste Klasse der tragischen Fadeln gesetzt (a mis ee sujet au premier rang des sujets tragiques). Euripides hatte sie behandelt, und Aristoteles meldet, daß, so oft der Kresphont des Euripides auf dem Theater des witzigen Athens vorgestellt worden, dieses an tragische Meisterstücke so gewöhnte 15 Bolf ganz außerordentlich sei betroffen, gerührt und entzückt worden." — Hübsche Phrases, aber nicht viel Wahrheit! Der Pater irrt sich in beiden Punkten. Bei dem letztern hat er den Aristoteles mit dem Plutarch vermengt, und bei dem erstern den Aristoteles nicht recht verstanden. Jenes ist eine Kleinigkeit; aber 20 über dieses verlohnt es der Mühe, ein paar Worte zu sagen, weil mehrere den Aristoteles ebenso unrecht verstanden haben.

Die Sache verhält sich wie folgt. Aristoteles untersucht in dem vierzehnten Kapitel seiner Dichtunst, durch was eigentlich für Begebenheiten Schrecken und Mitleid erregt werde. "Alle 25 Begebenheiten," sagt er, "müssen entweder unter Freunden oder unter Feinden oder unter gleichgültigen Personen vorgehen. Wenn ein Feind seinen Feind tötet, so erweckt weder der Anschlag noch die Ausführung der That sonst weiter einiges Mitleid als das allgemeine, welches mit dem Anblicke des Schmerzlichen und Verz 30 derblichen überhaupt verbunden ist. Und so ist es auch dei gleichzgültigen Personen. Folglich müssen die tragischen Begebenheiten sich unter Freunden eräugnen; ein Bruder muß den Bruder, ein Sohn den Bater, eine Mutter den Sohn, ein Sohn die Mutter töten oder töten wollen, oder sonst auf eine empfindliche Weise 35 mißhandeln oder mißhandeln wollen. Dieses aber sann entweder mit oder ohne Wissen und Vorbedacht geschehen; und da die That

<sup>5.</sup> Cicero, Tustulanen I, 48, 115.

entweder vollführt oder nicht vollführt werden muß, so entstehen daraus vier Klassen von Begebenheiten, welche den Absichten des Trauerspiels mehr oder weniger entsprechen. Die erste: wenn die That wissentlich mit völliger Kenntnis der Person, gegen welche sie vollzogen werden soll, unternommen, aber nicht vollzogen wird. Die zweite: wenn sie wissentlich unternommen und wirklich vollzogen wird. Die der die der wenn die That unwissend, ohne Kenntnis des Gegenstandes, unternommen und vollzogen wird, und der Thäter die Person, an der er sie vollzogen, zu spät kennen lernt. Die vierte: wenn die unwissend unternommene Ihat nicht zur Bollziehung gelangt, indem die darein verwickelten Personen einsander noch zur rechten Zeit erkennen. Von diesen vier Klassen giebt Aristoteles der letztern den Vorzug; und da er die Handlung der Merope in dem "Kresphont" davon zum Veispiele ansührt, so 1s haben Tournemine und andere dieses so angenommen, als ob er dadurch die Fabel dieses Trauerspiels überhaupt von der vollsfommensten Gattung tragischer Fabeln zu sein erkläre.

Indes sagt doch Aristoteles kurz zuwor, daß eine gute tragische Fabel sich nicht glücklich, sondern unglücklich enden müsse. Wie kann dieses beides beieinander bestehen? Sie soll sich uns glücklich enden, und gleichwohl läuft die Begebenheit, welche er nach jener Klassissischen allen andern tragischen Begebenheiten vorzieht, glücklich ab. Widerspricht sich nicht also der große Kunst-

richter offenbar?

Bictorius, sagt Dacier, sei der einzige, welcher diese Schwierigs feit gesehen; aber da er nicht verstanden, was Aristoteles eigents lich in dem ganzen vierzehnten Kapitel gewollt, so habe er auch nicht einmal den geringsten Versuch gewagt, sie zu heben. Aristosteles, meint Dacier, rede dort gar nicht von der Fabel überhaupt, so sondern wolle nur lehren, auf wie mancherlei Art der Dichter tragische Vegebenheiten behandeln könne, ohne das Wesentliche, was die Geschichte davon meldet, zu verändern, und welche von diesen Arten die beste sei. Wenn z. E. die Ermordung der Klytämnestra durch den Orest der Inhalt des Stückes sein sollte, so zeige sich, nach dem Aristoteles, ein viersacher Plan, diesen Stoff zu bearbeiten, nänlich entweder als eine Vegebenheit der

<sup>25.</sup> Petrus Victorius, geb. 1499 zu Florenz, Professor der Humaniora daselbst, starb 1585, Berjasser eines Kommentars zu Aristoteles' Poetik. — André Dacier aus Castres, 1651—1722, übersetzer des Aristoteles u. a.

erstern oder der zweiten oder der dritten oder der vierten Masse; der Dichter müsse nun überlegen, welcher hier der schicklichste und beste sei. Diese Ermordung als eine Begebenheit der erstern Klasse zu behandeln, sinde darum nicht statt, weil sie nach der Historie wirklich geschehen müsse, und durch den Drest geschehen müsse. 5 Nach der zweiten darum nicht, weil sie zu gräßlich sei. Nach der vierten darum nicht, weil Klytämnestra dadurch abermals gerettet würde, die doch durchaus nicht gerettet werden solle. Folglich bleibe ihm nichts als die dritte Klasse übrig.

Die dritte! Aber Aristoteles giebt ja der vierten den Bor= 10 zug; und nicht bloß in einzeln Fällen nach Maßgebung der Um= stände, sondern überhaupt. Der ehrliche Dacier macht es öftrer so: Aristoteles behält bei ihm recht, nicht weil er recht hat, son= dern weil er Aristoteles ist. Indem er auf der einen Seite eine Blöße von ihm zu beken glaubt, macht er ihm auf einer andern 15 eine ebenso schlimme. Wenn nun der Gegner die Besonnenheit hat, austatt nach jener, in diese zu stoßen, so ist es ja doch um die Untrüglichkeit seines Alten geschehen, an der ihm im Grunde noch mehr als an der Wahrheit selbst zu liegen scheint. Wenn soviel auf die Übereinstimmung der Geschichte ankömmt, wenn 20 ber Dichter allgemein befannte Dinge aus ihr zwar lindern, aber nie aanglich verändern darf: wird es unter diesen nicht auch solche geben, die durchaus nach dem ersten oder zweiten Plane behandelt werden muffen? Die Ermordung der Alptämmestra mußte eigent= lich nach dem zweiten vorgestellt werden; denn Orestes hat sie 25 wissentlich und vorsätzlich vollzogen; der Dichter aber kann den britten wählen, weil dieser tragischer ist und der Geschichte doch nicht geradezu widerspricht. But, es sei so; aber z. E. Medea, die ihre Kinder ermordet? Welchen Plan kann hier der Dichter anders einschlagen als den zweiten? Denn sie muß sie umbringen, 30 und sie muß sie wissentlich umbringen; beides ist aus der Geschichte gleich allgemein befannt. Was für eine Rangordnung tann alfo unter biefen Planen stattfinden? Der in einem Falle der vorzüglichste ift, kömmt in einem andern gar nicht in Betrachtung. Ober um den Dacier noch mehr einzutreiben, so mache 35 man die Anwendung nicht auf hiftorische, sondern auf bloß ers dichtete Begebenheiten. Gesetzt, die Ermordung der Alytänmestra wäre von dieser letztern Urt, und hätte es dem Dichter frei gestanden, sie vollziehen oder nicht vollziehen zu lassen, sie mit oder

ohne völlige Kenntnis vollziehen zu lassen. Welchen Plan hätte er dann wählen mitsen, um eine soviel als möglich vollkommene Tragödie darauß zu machen? Dacier sagt selbst: den vierten; denn wenn er ihm den dritten vorziehe, so geschähe es bloß aus Uchtung zegen die Geschichte. Den vierten also? Den also, welcher sich glücklich schließt? Aber die besten Tragödien, sagt eben der Uristoteles, der diesem vierten Plane den Vorzug vor allen erteilt, sind ja die, welche sich unglücklich schließen? Und das ist ja eben der Widerspruch, den Dacier heben wollte. Hat er ihn denn also zeschoben? Bestätigt hat er ihn vielmehr.

## Achtunddreißigftes Stück.

Den 8. September 1767.

Ich bin es auch nicht allein, dem die Auslegung des Dacier feine Genüge leistet. Unsern deutschen Übersetzer der Aristotes lischen Dichtkunst\*) hat sie ebensowenig besriedigt. Er trägt seine Gründe dagegen vor, die zwar nicht eigentlich die Ausstlucht des Dacier bestreiten, aber ihn doch sonst erheblich genug dünken um seinen Autor lieber gänzlich im Stiche zu lassen, als einen neuen Bersuch zu wagen, etwas zu retten, was nicht zu retten sei. "Ich überlasse," schließt er, "einer tiesern Einsicht, diese Schwierigkeiten zu heben; ich kann kein Licht zu ihrer Erklärung sinden, und scheint mir wahrscheinlich, daß unser Philosoph dieses Kapitel nicht mit seiner gewöhnlichen Vorsicht durchgedacht habe."

Ich bekenne, daß mir dieses nicht sehr wahrscheinlich scheint.

Sines offenbaren Widerspruchs macht sich ein Aristoteles nicht leicht schuldig. Wo ich dergleichen bei so einem Manne zu sinden glaube, seize ich das größere Mißtrauen lieder in meinen als in seinen Verstand. Ich verdoppele meine Ausmerssamkeit, ich überlese die Stelle zehnmal und glaube nicht eher, daß er sich widersprochen, als dis die aus dem ganzen Zusammenhange seines Systems ersche, wie und wodurch er zu diesem Widerspruche verleitet worden. Finde ich nichts, was ihn dazu verleiten können, was ihm diesen

<sup>\*)</sup> herrn Curtius. C. 214.

<sup>33.</sup> Lestings Unzeige seines Werkes siehe VI, S. 59. Mich. Conr. Curtius, geb. 1724 zu Techentin in Medlenburg, starb als Professor zu Marburg 1802. Seine übersetzung von Aristoteles "Tichtkuss" erschien zu Hannover 1753.

Widerspruch gewissernaßen unvermeidlich machen müssen, so bin ich überzeugt, daß er nur auscheinend ist. Denn sonst würde er dem Verfasser, der seine Materie so oft überdenken müssen, gewiß am ersten aufgefallen sein, und nicht mir ungeübterm Teser, der ich ihn zu meinem Unterrichte in die Hand nehme. Ich bleibe salso stehen, verfolge den Faden seiner Gedanken zurück, ponderiere ein jedes Wort und sage mir immer: Aristoteles kann irren und hat oft geirrt; aber daß er hier etwas behaupten sollte, wovon er auf der nächsten Seite gerade das Gegenteil behauptet, das kann Aristoteles nicht. Endlich sindet sich's auch.

Doch ohne weitere Umstände; hier ist die Erklärung, an welcher Herr Eurtius verzweifelt. — Auf die Ehre einer tiesern Einsicht mache ich desfalls keinen Anspruch. Ich will mich mit der Ehre einer größern Bescheidenheit gegen einen Philosophen

wie Aristoteles begnügen.

Nichts empfiehlt Aristoteles dem tragischen Dichter mehr als die gute Abfassung der Fabel; und nichts hat er ihm durch mehrere und feinere Bemerkungen zu erleichtern gesucht als eben diese. Denn die Fabel ist es, die den Dichter vornehmlich zum Dichter macht; Sitten, Gefinnungen und Ausdruck werden Behnen 20 geraten gegen Ginen, ber in jener untadelhaft und vortrefflich ift. Er erklärt aber die Fabel durch die Nachahmung einer Handlung, ποάξεως, und eine Sandlung ift ihm eine Verfnüpfung von Begebenheiten, σύνθεσις πραγμάτων. Die Handlung ift das Ganze, die Begebenheiten sind die Teile dieses Ganzen; und so= 25 wie die Güte eines jeden Ganzen auf der Güte seiner einzeln Teile und beren Verbindung beruht, so ist auch die tragische Sandlung mehr ober weniger vollkommen, nachdem die Begeben= heiten, aus welchen sie besteht, jede für sich und alle zusammen, den Absichten der Tragödie mehr oder weniger entsprechen. Mun 30 bringt Aristoteles alle Begebenheiten, welche in der tragischen Sandlung statthaben fonnen, unter drei Sauptstüde: des Glückswechsels, περιπετείας, der Erfennung, αναγνωρισμού, und des Leidens, madous. Bas er unter den beiden erstern versteht, zeigen die Worte genugsam; unter dem dritten aber faßt er alles 35 zusammen, was den handelnden Versonen Verderbliches und Schmerz= liches widerfahren fann: Tod, Bunden, Martern und bergleichen. Jene, der Cluckswechsel und die Erkennung, sind das, wodurch sich die verwickelte Jabel, uvvos πεπλεγμένος, von der einfachen,

άπλω, unterscheidet; sie sind also feine wesentliche Stücke ber Fabel; fie machen die Handlung nur monnigfaltiger und badurch schöner und interessanter; aber eine Handlung kann auch ohne sie ihre völlige Ginheit und Rundung und Größe haben. Dhne bas 5 britte hingegen läßt sich gar feine tragische Sandlung benken; Urten bes Leidens, πάθη, muß jedes Trauerspiel haben, die Fabel besfelben mag einfad, ober verwidelt fein; benn fie gehen geradezu auf die Absicht des Trauerspiels, auf die Erregung des Schreckens und Mitleids; dahingegen nicht jeder Glückswechsel, nicht jede Er-10 kennung, sondern nur gewisse Arten derselben diese Absicht erreichen. fie in einem höhern Grade erreichen helfen, andere aber ihr mehr nachteilig als vorteilhaft find. Indem nun Uristoteles aus diesem Gesichtspuntte die verschiedenen unter drei Hauptstücke gebrachten Teile der tragischen Handlung jeden insbesondere betrachtet und 15 untersucht, welches der beste Glückswechsel, welches die beste Er= kennung, welches die beste Behandlung des Leidens sei, so findet fich in Unsehung des erstern, daß derjenige Glückswechsel der beste, bas ift der fähigste, Schreden und Mitleid zu erweden und gu befördern, fei, welcher aus dem Beffern in bas Schlimmere ge= 20 schieht; und in Unsehung der lettern, daß diejenige Behandlung des Leidens die beste in dem nämlichen Verstande sei, wenn die Personen, unter welchen das Leiden bevorsteht, einander nicht kennen, aber in eben dem Augenblicke, da dieses Leiden zur Wirklichkeit gelangen foll, einander kennen lernen, so daß es da= 25 durch unterbleibt

Und dieses soll sich widersprechen? Ich verstehe nicht, wo man die Gedanken haben nuß, wenn man hier den geringsten Widerspruch sindet. Der Philosoph redet von verschiedenen Teilen: warum soll denn das, was er von diesem Teile behauptet, auch 30 von jenem gelten müssen? Ist denn die möglichste Vollkommenheit des einen notwendig auch die Vollkommenheit des andern? Oder ist die Vollkommenheit eines Teils auch die Vollkommenheit des Ganzen? Wenn der Glückswechsel und das, was Aristoteles unter dem Worte Leiden begreift, zwei verschiedene Dinge sind, wie sie 25 sind, warum soll sich nicht ganz etwas Verschiedenes von ihnen sagen lassen? Oder ist es unmöglich, daß ein Ganzes Teile von entgegengesetzten Eigenschaften haben kann? Wo sagt Aristoteles, daß die beste Tragödie nichts als die Vorstellung einer Versänderung des Glückes in Unglück sei? Oder wo sagt er, daß die

beste Tragodie auf nichts als auf die Erkennung bessen hinaus= laufen muffe, an dem eine graufam widernatürliche That verübt werden sollen? Er fagt weder das eine noch das andere von der Tragodie überhaupt, sondern jedes von einem besondern Teile der= felben, welcher dem Ende mehr oder weniger nahe liegen, welcher 5 auf den andern mehr oder weniger Einfluß und auch wohl gar feinen haben fann. Der Glückswechsel fann sich mitten in dem Stude eräugnen, und wenn er schon bis an bas Ende fortdauert, so macht er doch nicht selbst das Ende; so ift 3. E. der Glücks= wechsel im Öbip, ber fich bereits zum Schluffe bes vierten Afts 10 äußert, zu dem aber noch mancherlei Leiden (πάθη) hinzufommen, mit welchen sich eigentlich bas Stück schließt. Gleichfalls fann bas Leiden mitten in dem Stücke zur Bollziehung gelangen follen, und in dem nämlichen Augenblicke durch die Erkennung hinter= trieben werden, so daß durch diese Erkennung das Stück nichts 15 weniger als geendet ist; wie in der zweiten Jehigenia des Euripides, wo Drestes auch schon in dem vierten Afte von seiner Schwester, die ihn aufzuopfern im Begriffe ist, erfannt wird. Und wie vollfommen wohl jener tragischte Glückswechsel mit der tragischten Behandlung des Leidens fich in einer und ebenderselben Fabel 20 verbinden laffe, fann man an der Merope felbst zeigen. Gie hat die letztere; aber was hindert es, daß fie nicht auch die erstere haben könnte, wenn nämlich Merope, nachdem sie ihren Sohn unter dem Dolche erkannt, durch ihre Beeiferung, ihn nunmehr auch wider den Polyphont zu schützen, entweder ihr eigenes oder 25 Diefes geliebten Cobnes Verberben beförderte? Warum fonnte fich Dieses Stück nicht ebensowohl mit dem Untergange der Mutter als des Tyrannen schließen? Warum follte es einem Dichter nicht freisteben können, um unser Mitleiden gegen eine so zärtliche Mutter auf das Höchste zu treiben, sie durch ihre Bärtlichkeit selbst 30 unglücklich werden zu laffen? Ober warum follte es ihm nicht erlaubt sein, den Sohn, den er der frommen Rache seiner Mutter entrissen, gleichwohl den Rachstellungen des Inrannen unterliegen zu laffen? Würde eine folche Merope in beiden Fällen nicht wirklich die beiden Eigenschaften des besten Trauerspiels verbinden, 35 die man bei dem Runftrichter so widersprechend findet?

Ich merke wohl, was das Mlisverständnis veranlast haben kann. Man hat sich einen Glückswechsel aus dem Vessern in das Schlimmere nicht ohne Leiden, und das durch die Erkennung ver-

hinderte Leiden nicht ohne Glückswechsel denken können. Gleich= wohl kann beides aar wohl ohne das andere fein; nicht zu er= wähnen, daß auch nicht beides eben die nämliche Berson treffen muß, und wenn es die nämliche Person trifft, daß eben nicht 5 beides fich zu der nämlichen Zeit eräugnen darf, fondern eines auf das andere folgen, eines durch das andere verursacht werden fann. Dhne biefes zu überlegen, hat man nur an jolche Fälle und Fabeln gedacht, in welchen beibe Teile entweder zusammenfließen ober ber eine ben andern notwendig ausschließt. Daß es ber= 10 gleichen giebt, ift unftreitig. Aber ift der Kunftrichter beswegen 311 tadeln, der seine Regeln in der möglichsten Allgemeinheit ab= faßt, ohne fich um die Fälle zu befümmern, in welchen feine all= gemeinen Regeln in Kollifion fommen und eine Vollkommenheit der andern aufgeopfert werden muß? Setzet ihn eine folche 15 Kollifion mit sich felbst in Biderspruch? Er sagt: dieser Teil der Fabel, wenn er seine Bollkommenheit haben soll, muß von dieser Beschaffenheit sein, jener von einer andern, und ein dritter wiederum von einer andern. Aber wo hat er gesagt, daß jede Fabel diese Teile alse notwendig haben müsse? Genug für ihn, 20 daß ed Fabeln giebt, die sie alse haben können. Wenn eure Fabel aus der Zahl dieser glücklichen nicht ist, wenn sie euch nur den besten Glückswechsel oder nur die beste Behandlung des Leidens erlaubt, so untersuchet, bei welchem von beiden ihr am besten überhaupt fahren würdet, und wählet. Das ist es alles!

## Neununddreißigfte's Stud.

Den 11. Ceptember 1767.

Am Ende zwar mag sich Aristoteles widersprochen oder nicht widersprochen haben; Tournemine mag ihn recht verstanden oder nicht recht verstanden haben: die Fabel der Merope ist weder in dem einen noch in dem andern Falle so schlechterdings sür eine vollkommene tragische Fabel zu erkennen. Denn hat sich Aristoteles widersprochen, so behauptet er ebensowohl gerade das Gegenteil von ihr, und es muß erst untersucht werden, wo er das größere Necht hat, ob dort oder hier. Hat er sich aber, nach meiner Erststung, nicht widersprochen, so gilt das Gute, was er davon sagt, nicht von der ganzen Fabel, sondern nur von einem einzeln

Teile berselben. Bielleicht war der Mißbrauch seines Ansehens bei dem Bater Tournemine auch nur ein bloker Jesuiterfniff, um uns mit guter Art zu verstehen zu geben, daß eine so vollkommene Fabel, von einem fo großen Dichter als Boltaire bearbeitet, notwendig ein Meisterstück werden müssen.

Doch Tournemine und Tournemine — Ich fürchte, meine Leser werden fragen: "Wer ist benn dieser Tournemine? Wir fennen keinen Tournemine." Denn viele durften ihn wirklich nicht fennen; und manche dürften so fragen, weil sie ihn gar zu gut fennen, wie Montesquieu.\*)

Sie belieben also, anftatt des Pater Tournemine den Herrn von Voltaire selbst zu substituieren. Denn auch er sucht uns von bem verlornen Stücke des Euripides die nämlichen irrigen Begriffe zu machen. Auch er fagt, daß Aristoteles in seiner un= sterblichen Dichtkunft nicht anstehe, zu behaupten, daß die Erkennung 15 der Merope und ihres Sohnes der interessanteste Augenblick der gangen griechischen Bühne sei. Auch er fagt, daß Aristoteles diesem Coup de Théâtre den Borzug vor allen andern erteile. Und vom Plutarch versichert er uns gar, daß er diefes Stück bes Euripides für das rührendste von allen Stücken desselben gehalten 20 habe.\*\*) Dieses letztere ift nun gänzlich aus der Luft gegriffen. Denn Plutard macht von dem Stücke, aus welchem er die Situation der Merope anführt, nicht einmal den Titel namhaft; er fagt weber, wie es heißt, noch wer der Verfasser desselben sei; geschweige, daß er es für das rührendste von allen Stücken des Curipides erkläre. 25

Uristoteles soll nicht anstehen, zu behaupten, daß die Er= fennung der Merope und ihres Solmes der interessanteste Augen-

<sup>\*)</sup> Lettres familières.
\*\*) Aristote, dans sa Poëtique immortelle, ne balance pas à dire que la recomoissance de Mérope et de sou fils était le moment le plus intéressant de toute 30 la scène Grecque. Il donnait à ce coup de Théatre la prétérence sur tous les autres. Plutarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible, trémissaient de crainte que le vieillard, qui devait arrêter le bras de Mérope, n'arrivât pas assez-tôt. Cette pièce, qu'on jounit de son tems, et dont il nous reste très peu de fragmens, le continue que le vieilland plus touchaute de toutes les tragédies d'Euripide etc.

35 Lettre à Mr. Maffei.

<sup>10.</sup> Charles de Secondat, Baron la Brède et de Montesquieu, 1469—1755. — 28. Lettres familières, de Montesquieu, Nouvelle édition. Florence 1768, p. 135 f. Anmertung. Darin wird erzählt, nach Schröter und Thiele, daß M., da er fand, daß der Pater Tournemine in einer gewissen Gesellichaft dominieren und jedermann nötigen wollte, fich feinen Ansichten zu beugen, fich allmählich zuruckzog, ohne ben Grund dieses Benchmens 311 verbergen. Seit biefer Zeit fing der Kater Tournemine an, ihn durch allerlet Pladereien zu belästigen. Um sich dassift zu rächen, that Montesquieu weiter nichts, als daß er an alle dieseigen, welche ihm vom Kater sprachen, odige Arage richtete. Dadurch träntte er aufs tiesste dem Zehutch, der durchaus als berühmter Mann getten wollte.

blick der ganzen griechischen Bühne sei! Welche Ausdrücke: nicht anstehen, zu behaupten! Welche Hyperbel: der interessantesse Augenblick der ganzen griechischen Bühne! Sollte man hieraus nicht schließen, Aristoteles gehe mit Fleiß alle interessanten Augenblicke, welche ein Trauerspiel haben könne, durch, vergleiche einen mit dem andern, wiege die verschiedenen Beispiele, die er von jedem insbesondere bei allen oder wenigstens den vornehmsten Dichtern gefunden, untereinander ab, und thue endlich so dreist als sicher den Ausspruch für diesen Augenblick bei dem Euripides. Gleichs wohl ist es nur eine einzelne Art von interessanten Augenblicken, wovon er ihn zum Beispiele ansührt; gleichwohl ist er nicht einmal das einzige Beispiel von dieser Art. Denn Aristoteles sand ähnsliche Beispiele in der Jphigenia, wo die Schwester den Bruder, und in der Helle, wo der Sohn die Mutter erkennt, eben da die erstern im Begriffe sind, sich gegen die andern zu vergehen.

Das zweite Beispiel von der "Jphigenia" ist wirklich aus dem Euripides; und wenn, wie Dacier vermutet, auch die "Hele" ein Werk dieses Dichters gewesen, so wäre es doch sonderbar, daß Uristoteles alle drei Beispiele von einer solchen glücklichen 20 Erkennung gerade bei demjenigen Dichter gesunden hätte, der sich der unglücklichen Peripetie am meisten bediente. Warum zwar sonderbar? Wir haben ja gesehen, daß die eine die andere nicht ausschließt; und obschon in der "Jphigenia" die glückliche Erstennung auf die unglückliche Peripetie solgt, und das Stück übers haupt also glücklich sich endet, wer weiß, ob nicht in den beiden andern eine unglückliche Peripetie auf die glückliche Erkennung solgte, und sie also völlig in der Manier schlossen, durch die sich Euripides den Charafter des tragischen von allen tragischen Dichtern verdiente?

Mit der Merope, wie ich gezeigt, war es auf eine doppelte Art möglich; ob es aber wirklich geschehen oder nicht geschehen, läßt sich aus den wenigen Fragmenten, die uns von dem Kresphontes übrig sind, nicht schließen. Sie enthalten nichts als Sittensprüche und moralische Gesimungen, von spätern Schriftstellern gelegentlich angezogen, und werfen nicht das geringste Licht auf die Ökonomie des Stückes.\*) Aus dem einzigen bei dem Polybius, welches

<sup>\*)</sup> Dasjenige, welches Dacier anführt (Poëtique d'Aristote, Chap. XV. Rem. 23.), ohne sich zu erinnern, wo er es gelesen, sieht bei dem Plutarch in der Abhandlung : "Wie man seine Feinde nügen solle."

eine Anrufung an die Göttin des Friedens ift, scheint zu erhellen, daß zu der Zeit, in welche die Handlung gefallen, die Rube in bem meffenischen Staate noch nicht wiederhergestellt gewesen; und aus ein paar andern follte man fast schließen, daß die Ermordung des Kresphontes und seiner zwei altern Sohne entweder einen 5 Teil der Handlung selbst ausgemacht habe, oder doch nur furz vorhergegangen sei, welches beides sich mit der Erfennung des jungern Sohnes, der erft verschiedene Jahre nachher feinen Bater und feine Brüder zu rächen fam, nicht wohl zusammenreimt. Die größte Schwierigfeit aber macht mir der Titel selbst. Wenn diese Gr= 10 fennung, wenn diese Rache des jungern Sohnes der vornehmste Anhalt gewesen: wie konnte das Stück Rresphontes heißen? Rresphontes war der Name des Baters; der Sohn aber hieß nach einigen Nepytus, und nach andern Telephontes; vielleicht, daß jenes der rechte, und dieses der angenommene Name war, den er in der 15 Fremde führte, um unerkannt und vor den Nachstellungen des Polyphonts sicher zu bleiben. Der Bater muß längst tot sein, wenn sich ber Sohn des väterlichen Reiches wieder bemächtigt. Hat man jemals gehört, daß ein Trauerspiel nach einer Person benennt worden, die gar nicht darin vorkömmt? Corneille und 20 Dacier haben sich geschwind über diese Schwierigkeit hinwegzuseten gewußt, indem sie angenommen, daß der Cohn gleichfalls Kresphont geheißen; \*) aber mit welcher Wahrscheinlichfeit? aus welchem Grunde?

Wenn es indes mit einer Entdeckung seine Nichtigkeit hat, mit der sich Maffei schmeichelte, so können wir den Plan des 25 Kresphontes ziemlich genau wissen. Er glaubte ihn nämlich bei dem Hyginus, in der hundertundvierundachtzigften Fabel, gefunden zu haben. \*\*) Denn er halt die Fabeln bes Hnginus überhaupt

<sup>\*)</sup> Remarque 22. sur le Chapitre XV de la Poët. d'Arist. Une Mère, qui va tuer son fils, comme Mérope va tuer Cresphonte etc.

\*\*) — Questa scoperta penso io d'aver fatta, nel leggere la Favola 184 d'Igino, la quale a mio credere altro non è, che l'Argomento di quella Tragedia, in cui si rappresenta interamente la condotta di essa. Sovvienmi, che al primo gettar gli occhi, ch' io feci già in quell' Autore, mi apparve subito nella mente, altro non essere le più di quelle Favole, che gli Argomenti delle Tragedie antiche: mi 35 escentia di chè ca confrontare alcune proba con la Tragedia che apporta abbigmes. accertai di ciò col confrontarne alcune poche con le Tragedie, che ancora abbiamo; e appunto in questi giorni, venuta a mano l'ultima edizione d'Igino, mi è stato caro di vedere in un passo addotto, come fu anche il Reinesio di tal sentimento. Una miniera è però questa di Tragici Argomenti, che se fosse stata nota a' Poeti,

<sup>20.</sup> vortommt, Sufemihl, wie Schröter und Thiele bemerten, ertlart biefen Titel daher, daß ber Schatten bes Aresphontes ben Prolog sprach. — Corneille, Schröter und Thiele vermuten, Lessing habe flatt Corneille Boltaire sagen wollen, ber in seinem Briefe an Masse von bem "jungen Kresphontes" rebet.

größtenteils für nichts als für die Argumente alter Tragodien, welcher Meinung auch schon vor ihm Reinesius gewesen war, und empfiehlt daher den neuern Dichtern, lieber in diesem verfallenen Schachte nach alten tragischen Fabeln zu juchen, als sich neue zu 5 erdichten. Der Rat ist nicht übel und zu befolgen. Auch hat ihn mancher befolgt, ehe ihn Maffei noch gegeben, oder ohne zu wiffen, daß er ihn gegeben. Berr Weiß hat den Stoff zu seinem "Thyest" aus dieser Grube geholt, und es wartet da noch mancher auf ein verständiges Luge. Nur möchte es nicht der größte, 10 sondern vielleicht gerade der allerkleinste Teil sein, der in dieser Absicht von dem Werke des Hnginus zu nuten. Es braucht auch darum gar nicht aus den Argumenten der alten Tragodien zusammengesett zu sein; es fann aus eben ben Quellen, mittelbar oder unmittelbar, geflossen sein, zu welchen die Tragödienschreiber

15 non avrebbero penato tanto iu rinvenir soggetti a lor fantasia; io la scoprirò loro di buona voglia, perchè rendano col loro ingegno alla nostra età ciò, che dal tempo invidioso le fu rapito. Merita dunque, almeno per questo capo, alquanto più di considerazione quell' Operetta, anche tal qual l'abbiamo, che da gli Eruditi non è stato creduto: e quanto al discordar talvolta dagli altri Scrittori delle

non è stato credute: e quanto al discordar talvolta dagli altri Scrittori delle 20 favolose Storie, questa avertenza ce ne addita la ragione, non avendole costni narrate secondo la tradizione. ma conforme i Poeti in proprio uso convertendole, le avean ridotte. [Dicje Entbedung glaube ich beim Lefen der 184. Fabel des Hyginus gemacht zu haben, die nach meiner Ansicht nichts ift als der Inhalt jener Tragdole, in der fich ganz die Behandlung derjelden darftellt. Ich erinnere mich, daß mir einst beim ersten Blide in jenen Edriffischen der Arbeitn nichts anderes als die Inhaltsangaben der alten Tragdolen. Ich fand die heim einen lächt, indem ich eine fleie Jahl jener Fabeln mit den Tragdolen verglich, die mir noch dener innb gerade in diesen Aght jener Fabeln mit den Tragdolen verglich, die mir noch dener in dagerade in diese Tabeln ant die lette Ausgabe des Hyginus in die Hand siel, war es mir siel, in einer Etelle erwähnt zu schen, wie auch Keinesius derselben Ansicht war. Es sind diese Fabeln dahre eine Fundarnbe tragischen delie, und wäre sie den Lichtern bekannt gewesen, so würden sie sich nicht so siehe Abben, neue Stosse nach ihrer Phantasie zu ersünden; ich will diese Fundarube tragischer erschie, hamit sie durch ihr Gente untgeren Jahrhunderte das wiedererstatten, was ihm von der neidischen Zeit entrissen werden sie. Jenes Bertchen verdient also auch so, wie wir es haben, wenigstens in diesen

worden ist. Jenes Wertsch verdient also and so, wie wir es saben, wond wei beiems. 35 Kuntte etwas mehr Berüssigung, als die Gelehrten geglaubt haben, und was die zeitweitige Bedachtung von den anderen Darstellern der Kabeln betrifft, so läßt und diez Wiweisung den Grund erkennen, indem diezer Schriftikeller sie und nicht nach der Überefieferung erzählte, sondern nach der Ungestaltung durch die Dichter, welche sie zu ihrem eigenen Gebrauche vorgenommen hatten.]

2. Thomas Reinefins, geb. zu Gotha ben 13. Dezember 1587, ftarb zu Leipzig als fursächsischer Nat den 14. Februar 1667. — 8. Thyoft, über Weiße wgl. oben das 20. Stück. Sein "Atreus und Thyest" erschien zuerft 1766 im 4. Bande seines "Beitrags zum deutschen Theater". In der Borrede fügt er zu den von Lessing in der "Theatralischen Bibliothet" (unsere Ausg. V. S. 229 sf.) namhaft gemachten Bearbeitungen dieses Stosses deinige Berfasser von "Tyesten" hinzu und fährt dann sort: "Alle diese aber sind bloße Mer-sezungen oder Nachahmungen der Nachahmung des Seneca aus den älteren griechischen Schriftsellern. Desso mehr ift es zu verwundern, daß niemand die Fabel des Hogin von dem Tode des Austreus, die an schredicken Situationen nicht weniger voll ist als die erstere, von der Erwordung der Kinder des Thyeit, bearbeitet hat. Der Abt Pelerin hat im Jahre 1731 eine "Pelopia" geliesert: aber sie ist mit solchen Erdickungen angesüllt, daß man schwertig die Erzählung des Hogin darunter wiedersinden wird." Schon in seinem "Leben des Sophotses" (1760) hatte Lessing auf diesen Stoff hingewiesen (VIII, S. 142 f.). selbst ihre Zuslucht nahmen. Ja, Hyginus, ober wer sonst die Kompilation gemacht, scheint selbst die Tragödien als abgeleitete verdorbene Bäche betrachtet zu haben, indem er an verschiedenen Stellen das, was weiter nichts als die Glaubwürdigkeit eines tragischen Dichters vor sich hatte, ausdrücklich von der alten echtern s Tradition absondert. So erzählt er z. E. die Fabel von der Ino und die Fabel von der Untiopa zuerst nach dieser, und darauf in einem besondern Abschnitte nach der Behandlung des Euripides.

# Vierzigftes Stück.

Den 15. Ceptember 1767.

10

Damit will ich jedoch nicht fagen, daß, weil über der hunderts undvierundachtzigsten Fabel der Name des Euripides nicht stehe, sie auch nicht aus dem Kresphont desselben könne gezogen sein. Vielmehr bekenne ich, daß sie wirklich den Gang und die Verswickelung eines Trauerspieles hat, so daß, wenn sie keines gewesen 15 ist, sie doch leicht eines werden könnte, und zwar eines, dessen Plan der alten Simplicität weit näher käme als alle neueren Weropen. Man urteile selbst; die Erzählung des Hyginus, die ich oben nur verkürzt angeführt, ist nach allen ihren Umständen folgende.

Krefphontes war König von Messenien und hatte mit seiner Gemahlin Merope drei Söhne, als Polyphontes einen Aufstand gegen ihn erregte, in welchem er nehst seinen beiden ältesten Söhnen das Leben verlor. Polyphontes bemächtigte sich hierauf des Neichs und der Hand der Merope, welche während dem Auf-25 ruhre Gelegenheit gesunden hatte, ihren dritten Sohn, Namens Telephontes, zu einem Gastsreunde in Ütolien in Sicherheit bringen zu lassen. Ze mehr Telephontes heranwuchs, desto unruhiger ward Polyphontes. Er konnte sich nichts Gutes von ihm ge-wärtigen und versprach also demjenigen eine große Belohnung, 30 der ihn aus dem Wege räumen würde. Dieses ersuhr Telephontes, und da er sich nunmehr fähig fühlte, seine Nache zu unternehmen, so machte er sich heimlich aus Ütolien weg, ging nach Messenien, sam zu dem Tyrannen, sagte, daß er den Telephontes umgebracht

<sup>2.</sup> bgeleitete ... Bache, ju bem Ausbrud ngl. VI, 60, 1 f. IX, 1, 112, 11 f.

habe, und verlangte die von ihm dafür ausgesetzte Belohnung. Polyphontes nahm ihn auf und befahl, ihn fo lange in seinem Palaste zu bewirten, bis er ihn weiter ausfragen fonne. Telephontes ward also in das Gastzimmer gebracht, wo er vor Müdigkeit ein= 5 schlief. Indes fam der alte Diener, welchen bisher Mutter und Cohn zu ihren wechselseitigen Botschaften gebraucht, weinend zu Meroven, und meldete ihr, daß Telephontes aus Atolien weg sei, ohne daß man wisse, wo er hingefommen. Sogleich eilet Merope, der es nicht unbekannt geblieben, wessen sich der angesommene 10 Fremde rühme, mit einer Art nach dem Gastzimmer und hätte ihn im Schlafe unfehlbar umgebracht, wenn nicht ber Alte, ber ihr dahin nachgefolgt, den Sohn noch zur rechten Zeit erfannt und die Mutter an der Frevelthat verhindert hätte. Runmehr machten beide gemeinschaftliche Sache, und Merope stellte sich gegen ihren 15 Gemahl ruhig und verföhnt. Polyphontes dünfte sich aller seiner Bünsche gewährt und wollte den Göttern durch ein feierliches Opfer seinen Dank bezeigen. Alls sie aber alle um den Altar versammelt waren, führte Telephontes den Streich, mit dem er das Opfertier fällen zu wollen sich stellte, auf den König; der 20 Tyrann fiel, und Telephontes gelangte zu dem Besithe seines väterlichen Reiches. \*)

\*) In ber 184. Fabel bes Hyginus, aus welcher obige Erzählung genommen, sind offenbar Begebenheiten ineinander gestossen, die nicht die geringste Verbindung unter sich haben. Sie sängt an mit dem Schiefiele des Bentheus und der Agave, und endet sich mit der Geschichte der Merope. Ich kann gar nicht begreisen, wie die Herzusgeber diese Berwirrung unangemerkt lassen sommen, sehr dem das sie sich bei herzusgeber diese Verwirrung unangemerkt lassen bei Godannus Schefferi, Hamburgi 1674), besände. Diese Untersuchung überlasse ich denn, der die Mittel dazu bei der Hand sich Genug, daß hier, bei nir, die 184. Fabel mit den Borten: gunam Licoterses excepti, aus sein muß. Das ilbrige macht entweder eine besondere Fabel, von der die Angassworte verl. ren gegangen, oder gehört, welches mit das Bahrscheintlässe is, zu der 187., so daß, beides miteinander verbunden, ich die ganze Fabel von der Merope, man mag sie nun zu der 137. oder zu der 184. machen wollen, solgendermaßen zusammenlesen wirde. Es versicht sich, daß in der letztern die Worte: ann qua Polyphontes, occiso Cresphonte, regnum occupavit, als eine unmötige Wiederholung, mitsamt dem darauf solgenden eins, welches auch so schoelse siderflüssig ift, wegsallen mißten.

Merope.

Polyphontes, Messeniae rex, Cresphontem Aristomachi filium cum interfecisset, ejus imperium et Meropem uxorem possedit. Filium autem infantem Merope 40 mater, quem ex Cresphonte habebat, absconse ad hospitum in Aetoliam mandavit. Hunc Polyphontes maxima cum industria quærebat, aurumque politicebatur, si quis eum necasset. Qui postquam ad puberem aetatem venit, capit consilium, ut exequatur patris et fratrum mortem. Itaque venit ad regem Polyphontem, aurum petitum, dicens se Cresphontis interfecisse filium et Meropis, Telephontem. Interim 45 rex eum jussit in hospitio manere, ut amplius de eo perquireret. Qui cum per lassitudinem obdormisset, senex qui inter matrem et filium internuncius erat, flens ad Meropem venit, negans eum apud hospitem esse, nec comparere. Merope credeus eum esse filii sui interfectorem, qui dormiebat, in Chalcidicum cum securi venit, inscia ut filium suum interficeret, quem senex cognovit, et matrem a scelere 50 retraxit. Merope jostquam invenit, occasionem sibi datam csse, ab inimico se

Auch hatten, schon in dem sechzehnten Jahrhunderte, zwei italienische Dichter, Joh. Bapt. Liviera und Pomponio Torelli, den Stoff zu ihren Trauerspielen, "Aresphont" und "Merope", auß dieser Fabel des Hyginus genommen und waren sonach, wie Massei meint, in die Fußstapsen des Euripides getreten, ohne es 5 zu wissen. Doch dieser Überzeugung ohngeachtet wollte Massei selbst sein Werf so wenig zu einer bloßen Divination über den Euripides machen und den verlornen Kresphont in seiner Werope wieder ausleben lassen, daß er vielmehr mit Fleiß von verschiedenen Hauptzügen dieses vermeintlichen Euripidischen Planes abging und 10 nur die einzige Situation, die ihn vornehmlich darin gerührt hatte, in aller ihrer Außbehnung zu nuten suchen such gerührt hatte, in aller ihrer Außbehnung zu nuten suchen

Die Mutter nämlich, die ihren Cohn fo feurig liebte, daß fie fich an dem Mörder desfelben mit eigner Sand rachen wollte, brachte ihn auf den Gedanken, die mütterliche Zärtlichkeit über= 15 haupt zu schildern und mit Ausschließung aller andern Liebe durch Diefe einzige reine und tugendhafte Leidenschaft fein ganzes Stud zu beleben. Was biefer Absicht also nicht vollkommen zusprach, ward verändert; welches besonders die Umstände von Meropens zweiter Berheiratung und von des Sohnes auswärtiger Erziehung 20 treffen mußte. Merope mußte nicht die Gemahlin des Polyphonts sein; benn es schien bem Dichter mit ber Gewiffenhaftigkeit einer so frommen Mutter zu streiten, sich den Umarmungen eines zweiten Mannes überlaffen zu haben, in dem fie den Mörder ihres erften fannte, und beffen eigene Erhaltung es erforberte, fich burchaus 25 von allen, welche nähere Ansprüche auf den Thron haben könnten, zu befreien. Der Colm mußte nicht bei einem vornehmen Gaft= freunde seines väterlichen Hauses in aller Sicherheit und Gemächlichkeit, in ber völligen Kenntnis seines Standes und seiner Bestimmung erzogen sein; benn die mütterliche Liebe erkaltet 30 natürlicherweise, wenn fie nicht durch die beständigen Vorstellungen des Ungemachs, der immer neuen Gefahren, in welche ihr abwesender Gegenstand geraten fann, gereizt und angestrengt wird. Er mußte nicht in der ausdrücklichen Absicht fommen, sich an dem Tyrannen zu rächen; er muß nicht von Meropen für den Mörder 35

ulciscendi, redit cum Polyphonte in gratiam. Rex letus cum rem divinam faceret, hospes falso simulavit se hostiam percussisse, cumque interfecit, patriumque regnum adeptus est.

<sup>2.</sup> Joh Bartista Liviera and Licenza, bessen Cressonte 1588 erschien, und Pomponio Torelli di Monte Chiarugolo and Parma, gest. 1608.

ihres Sohnes gehalten werben, weil er sich selbst dafür ausgiebt, sondern weil eine gewisse Verbindung von Zufällen diesen Verdacht auf ihn zieht; denn kennt er seine Mutter, so ist ihre Verlegenheit bei der ersten mündlichen Erklärung aus, und ihr rührender Kummer,

5 ihre gartliche Bergweiflung bat nicht freies Spiel genug.

Und diesen Beränderungen zufolge kann man sich den Maffeischen Plan ungefähr vorstellen. Bolyphontes regiert bereits funf= zehn Jahre, und boch fühlt er sich auf dem Throne noch nicht befestigt genug. Denn das Volk ist noch immer dem Hause 10 seines vorigen Königs zugethan und rechnet auf ben letzten geretteten Zweig besselben. Die Migvergnügten zu beruhigen, fällt ihm ein, sich mit Meropen zu verbinden. Er trägt ihr seine Hand an unter dem Vorwande einer wirklichen Liebe. Doch Merope weist ihn mit diesem Vorwande zu empfindlich ab; und 15 nun sucht er durch Drohungen und Gewalt zu erlangen, wozu ihn seine Verstellung nicht verhelfen können. Gben bringt er am schärfsten in sie, als ein Jüngling vor ihn gebracht wird, den man auf der Landstraße über einem Morde ergriffen hat. Ügisth, so namte sich der Jüngling, hatte nichts gethan, als sein eignes 20 Leben gegen einen Ränber verteidigt; sein Anschen verrät soviel Aldel und Unschuld, seine Rede soviel Wahrheit, daß Merope, die noch außerdem eine gewiffe Falte feines Mundes bemerkt, die ihr Gemahl mit ihm gemein hatte, bewogen wird, ben König für ihn zu bitten; und der König begnadigt ihn. Doch gleich darauf 25 vermißt Merope ihren jüngsten Cohn, ben fie einem alten Diener, Namens Polydor, gleich nach dem Tode ihres Gemahls anvertraut hatte, mit dem Befehle, ihn als sein eigenes Rind zu erziehen. Er hat den Alten, den er für seinen Bater halt, heimlich verlaffen, um die Welt zu sehen; aber er ift nirgends wieder auf-30 zufinden. Dem Herzen einer Mutter abnt immer bas Schlimmfte; auf der Landstraße ist jemand ermordet worden: wie, wenn es ihr Sohn gewesen ware? So benkt sie, und wird in ihrer bangen Bermutung durch verschiedene Umstände, durch die Bereitwilligkeit des Königs, den Mörder zu begnadigen, vornehmlich aber durch so einen Ring bestärft, den man bei dem Agisth gefunden, und von dem ihr gesagt wird, daß ihn Ägisth dem Erschlagenen abgenommen habe. Es ift biefes ber Siegelring ihres Gemahls,

<sup>16.</sup> ihn ... verhetfen, "helsen" und bessen Komposita werden bei Lessing noch öfter mit dem Accusativ verbunden; vgl. €. 92, Z. 23.

den fie dem Polydor mitgegeben hatte, um ihn ihrem Cohne ein= zuhändigen, wenn er erwachsen, und es Zeit sein würde, ihm feinen Stand zu entdecken. Sogleich läßt fie ben Jungling, für den sie vorher felbst gebeten, an eine Säule binden, und will ihm das Herz mit eigner Hand durchstoßen. Der Jüngling erinnert s sich in diesem Augenblicke seiner Eltern; ihm entfährt der Name Messene; er gedenkt des Verbots seines Baters, Diesen Ort forgfältig zu vermeiden; Merope verlangt hierüber Erklärung; indem fömmt der König dazu, und der Jüngling wird befreit. So nabe Merope der Erkennung ihres Jrrtums war, so tief verfällt fie 10 wiederum darein zurück, als fie fieht, wie höhnisch der König über ihre Verzweiflung triumphiert. Nun ist Naifth unfehlbar ber Mörder ihres Cohnes, und nichts foll ihm vor ihrer Rache schützen. Sie erfährt mit einbrechender Nacht, daß er in dem Borfaale fei, wo er eingeschlafen, und kömmt mit einer Art, ihm den Ropf zu 15 spalten; und schon hat fie die Art zu dem Streiche erhoben, als ihr Polydor, der sich furz zuvor in eben den Vorsaal eingeschlichen und den schlafenden Agisth erkannt hatte, in die Arme fällt. Ägisth erwacht und flieht, und Polydor entdeckt Meropen ihren eigenen Cohn in dem vermeinten Mörder ihres Cohnes. Gie will ihm 20 nach, und würde ihn leicht durch ihre fturmische Zärtlichkeit dem Inrannen entdeckt haben, wenn fie der Alte nicht auch hiervon zurückgehalten hätte. Mit frühem Morgen foll ihre Vermählung mit dem Könige vollzogen werden; sie muß zu dem Altare, aber sie will eher sterben, als ihre Einwilligung erteilen. Indes hat 25 Polydor auch den Agisth sich kennen gelehrt; Agisth eilt in den Tempel, drängt sich durch das Bolf, und — das Übrige wie bei dem Hnainus.

## Cinundvierzigftes Stück.

Den 18. Ceptember 1767.

30

Je schlechter es zu Anfange dieses Jahrhunderts mit dem italienischen Theater überhaupt aussahe, besto größer war der Beifall und das Zujauchzen, womit die Merope des Maffei aufgenommen wurde.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii, Nescio quid majus nascitur Oedipode: 35

Tretet zurud, ihr Dichter von Rom, ihr griechischen Dichter, Größer als Sbipus tommet hier neues zu Tag. 35 f.

schreiben and Mami, der nur noch die ersten zwei Afte in Rom davon gesehen hatte. In Benedig ward 1714 das ganze Karneval hindurch sast sein anderes Stück gespielt als "Merope"; die ganze Welt wollte die neue Tragödie sehen und wieder sehen, und selbst die Operbühnen sanden sich darüber verlassen. Sie ward in einem Jahre viernal gedruckt, und in sechzehn Jahren (von 1714—1730) sind mehr als dreißig Ausgaden, in und außer Italien, zu Wien, zu Paris, zu London, davon gemacht worden. Sie ward ins Französische, ins Englische, ins Deutsche sübersetzt, und man hatte vor, sie mit allen diesen Übersetzungen zugleich drucken zu lassen. Ins Französische war sie bereits zweimal übersetzt, als der Herr v. Boltaire sich nochmals darüber machen wollte, um sie auch wirklich auf die französische Wühne zu bringen. Doch er sand bald, daß dieses durch eine eigentliche übersetzung nicht geschehen könnte, wonon er die Ursachen in dem Schreiben an den Marquis, welches er nachher seiner eignen "Merope" vorsetzte, umständlich angiebt.

"Der Ton," sagt er, "sei in der italienischen 'Merope' viel zu naiv und bürgerlich, und der Geschmack des französischen Parze terres viel zu sein, viel zu verzärtelt, als daß ihm die bloße simple Natur gefallen könne. Es wolle die Natur nicht anders als unter gewissen Zügen der Kunst sehen; und diese Züge müßten zu Paris weit anders als zu Verona sein "Das ganze Schreiben ist mit der äußersten Politesse abgefaßt; Massei hat nirgends gezschlit; alle seine Nachlässisseiten und Mängel werden auf die Nechmung seines Nationalgeschmacks geschrieben; es sind wohl noch gar Schönheiten, aber leider nur Schönheiten für Italien. Gewiß, man kann nicht hösslicher kritisieren! Aber die verzweiselte Hösslichkeit! Auch einem Franzosen wird sie gar bald zu Last, wenn seine Sitelkeit im geringsten dabei leidet. Die Hösslichkeit macht, daß wir liebenswürdig scheinen, aber nicht groß; und der Franzose will ebenso groß als liebenswürdig scheinen.

Was folgt also auf die galante Zueignungsschrift des Herrn v. Boltaire? Ein Schreiben eines gewissen de la Lindelle, welcher 35 dem guten Massei ebensoviel Grobheiten sagt, als ihm Voltaire Verbindliches gesagt hatte. Der Stil dieses de la Lindelle ist

<sup>1.</sup> Leonardo Adami, geb. 1691, ftarb ben 9. Januar 1719 als Bibliothekar bes Karbinals Imperiali, Berjaffer einer "Arkabifchen Geschichte". — 6. viermal gedruckt, vgl. V, S. 292, Z. 31 ff.

ziemlich der Voltairische Stil; es ist schabe, das eine so gute Feder nicht mehr geschrieben hat und übrigens so unbekannt geblieben ist. Doch Lindelle sei Voltaire oder sei wirklich Lindelle: wer einen französischen Januskopf sehen will, der vorne auf die einschmeichelnhete Weise lächelt und hinten die hämischten Grimassen sichmeichen haben, am wenigsten aber beide. Ins Höslichkeit bleibt Voltaire diesseits der Wahrheit stehen, und aus Verkleinerungssucht schweift Lindelle dis jenseit derselben. Jener hätte freimütiger, und dieser gerechter sein müssen, wenn man nicht auf den Verdacht 10 geraten sollte, das der nämliche Schriftsteller sich hier unter einem fremden Namen wieder einbringen wollen, was er sich dort unter seinem eigenen vergeben habe.

Voltaire rechne es dem Marquis immer so hoch an, als er will, daß er einer der erstern unter den Stalienern sei, welcher 15 Mut und Rraft genug gehabt, eine Tragodie ohne Galanterie zu schreiben, in welcher die ganze Intrigue auf der Liebe einer Mutter bernhe, und das zärtlichste Interesse aus der reinsten Tugend ent= springe. Er beflage es, so sehr als ihm beliebt, daß die falsche Delikatesse sciner Nation ihm nicht erlauben wollen, von den 20 leichtesten, natürlichsten Mitteln, welche die Umftande zur Berwicklung darbieten, von den unftudierten, wahren Reden, welche die Sache felbit in den Mund legt, Gebrauch zu machen. Bariser Parterre hat unstreitig sehr unrecht, wenn es seit bem tönialichen Ringe, über ben Boileau in seinen Satiren spottet, 25 durchaus von keinem Ninge auf dem Theater mehr hören will,\*) wenn es seine Dichter daher zwingt, lieber zu jedem andern, auch dem allerunschieklichsten Mittel der Erkennung seine Zuflucht zu nehmen, als zu einem Ringe, mit welchem doch die ganze Welt zu allen Zeiten eine Art von Erfennung, eine Art von Versicherung 30 der Berson, verbunden hat. Es hat sehr unrecht, wenn es nicht

<sup>\*)</sup> Je n'ai pu me servir, comme Mr. Maffei, d'un anneau, parce que depuis l'anneau royal dont Boileau se moque dans ses satyres, cela semblerait trop petit sur notre théatre.

<sup>3.</sup> Linbelle sei Boltaire, so ist es. — 25. Nicolas Voileau Despréaux aus Erosne bei Paris, 1636—1711, ist durch seine Satiren und sein Lebrgedicht "Die Dichte funst" berlisnt geworden. In der britten Satire sticket er auf Duinaults Trauerpiel "Astrate, roi de Tyr", der vom der Königlin von Tyrus, seiner Gelieben, einen goldenen Ning als Zeichen der königlichen Macht und ihrer Gegenliebe erhalten hat:

Surtout l'anneau royal me semble bien trouvé,

will, daß ein junger Mensch, der sich für den Sohn gemeiner Eltern halt und in dem Lande auf Abenteuer gang allein berum= schweift, nachdem er einen Mord verübt, demohngeachtet nicht soll für einen Räuber gehalten werden dürfen, weil es voraussieht, 5 daß er der Held des Stückes werden muffe;\*) wenn es beleidigt wird, daß man einem folchen Menschen feinen fostbaren Ring zutrauen will, da doch fein Fähndrich in des Königs Armee sei, ber nicht de belles Nippes besitze. Das Parifer Barterre, sage ich, hat in diesen und ähnlichen Fällen unrecht: aber warum muß 10 Voltaire auch in andern Fällen, wo es gewiß nicht unrecht hat, dennoch lieber ihm als dem Maffei unrecht zu geben scheinen wollen? Wenn die frangösische Söflichfeit gegen Ausländer darin besteht, daß man ihnen auch in solchen Stücken recht giebt, wo sie sich schämen müßten, recht zu haben, so weiß ich nicht, was 15 beleidigender und einem freien Menschen unanständiger sein kann als dieje französische Söflichkeit. Das Geschwätz, welches Maffei feinem alten Bolydor von luftigen Hochzeiten, von prächtigen Krömmaen, denen er vor diesen beigewohnt, in den Mund legt, und zu einer Zeit in den Mund legt, wenn das Interesse aufs höchste 20 gestiegen und die Einbildungsfraft der Zuschauer mit gang andern Dingen beschäftigt ift, Dieses Restorische — aber am unrechten Orte Nestorische - Geschwätz fann durch feine Verschiedenheit des Geschmacks unter verschiedenen fultivierten Bölkern entschuldigt werden; hier muß der Geschmack überall der nämliche sein, und 25 der Italiener hat nicht seinen eignen, sondern hat gar keinen Geschmack, wenn er nicht ebensowohl dabei gähnt und darüber unwillig wird als der Franzose. "Sie haben," fagt Voltaire zu dem Marquis, "in Ihrer Tragodie jene schone und rührende Bergleichung des Birgils:

30 \*) Je n'oserais hazarder de faire prendre un héros pour un voleur, quoique la circonstance où il se trouve autorise cette méprise.

16 ff. In ber 5. Scene bes letten Aftes:

Ach fich! neuglerig bin ich Turdaus nicht. 's ift vorbei! genug der Opfer Hab' ich geseln. Zeh denke jener noch, Als König Krejvhont ansing zu regieren. Das war ein Heft! Ze fliche Opfer bringt man Zu diesen Tempeln ninmer. Mehr als humbert Schlachtitere sielen, alle Priciter glänzen Zn reichem Zehnud! wohin nan sich nur wandte, Zah man nichts anderes als Gotb und Silber.

Qualis populea mærens Philomela sub umbra Amissos queritur fætus — — —

übersetzen und anbringen dürfen. Wenn ich mir so eine Freiheit nchmen wollte, so würde man mich damit in die Epopoe verweisen. Denn Sie glauben nicht, wie streng der Herr ist, dem 5 wir zu gefallen suchen muffen; ich meine unfer Bublifum. Dieses verlangt, daß in der Tragodie überall der Held, und nirgends ber Dichter sprechen soll, und meint, daß bei fritischen Vorfällen, in Ratsversammlungen, bei einer heftigen Leidenschaft, bei einer dringenden Gefahr, tein Rönig, tein Minister poetische Verglei= 10 chungen zu machen pflege." Aber verlangt benn biefes Bublikum etwas Unrechtes? meint es nicht, was die Wahrheit ift? Sollte nicht jedes Bublifum eben dieses verlangen? eben dieses meinen? Ein Publikum, das anders richtet, verdient diesen Namen nicht; und muß Boltaire das ganze italienische Bublifum zu fo einem 15 Publifo machen wollen, weil er nicht Freimütigkeit gemig hat, bem Dichter geradeheraus zu fagen, daß er hier und an mehrern Stellen lururiere und seinen eignen Ropf burch die Tapete stecke: Huch unerwogen, daß ausführliche Gleichnisse überhaupt schwerlich eine schickliche Stelle in bem Trauerspiele finden können, hatte er 20 anmerken follen, daß jenes Birgilische von dem Maffei äußerft gemißbraucht worden Bei dem Birgil vermehrt es das Mitleiden, und dazu ist es eigentlich geschickt; bei dem Maffei aber ist es in dem Minnde besignigen, der über das Unglud, wovon es das Bild sein foll, triumphiert, und müßte nach der Gefinnung des 25 Polyphonts mehr Hohn als Mitleid erwecken. Auch noch wichtigere und auf das Canze noch größern Cinfluß habende Fehler icheut fich Voltaire nicht, lieber dem Geschmacke der Staliener überhaupt als einem einzeln Dichter aus ihnen zur Last zu legen, und bünkt sich von der allerfeinsten Lebensart, wenn er den Maffei 30

1 f. Birgils Georgica IV, 511 ff.:

Wie Philomele Alagegetön im Schatten ber Lappel Bedt aus zerriffener Bruft um bie unbesiederten Kleinen.

— 3. In der 1. Seene des 3. Attes sagt Polyphont von der Merope: Sie knirscht und heult, eilt tlagend von Gemach zu

Sie tnirscht und heult, eilt tlagend von Gemach zu Gemach und rust des toten Sohnes Ramen. Wie eine Schwalbe, die zurüchzeschen Sie Sungen nimmer sieht, das Neft zerstört Auffindet, also läuft sie angswoll die Ramen. Und wieder, kommt und geht, betäubt mit Alagen.

Tiese Antehnung an Birgil war fibrigens bem Massei, nach seinem Briese an Bottaire, nicht bewußt. — 18. Tapete = Koulisse.

damit troftet, daß es seine ganze Nation nicht besser verstehe als er, daß seine Fehler die Fehler seiner Nation waren, daß aber Fehler einer ganzen Nation eigentlich keine Fehler wären, weil es ja eben nicht darauf ankomme, was an und für sich gut oder 5 schlecht sei, sondern was die Nation dafür wolle gelten laffen. "Wie hatte ich es magen durfen," fahrt er mit einem tiefen Bucklinge, aber auch zugleich mit einem Schnippchen in der Tafche, gegen den Marquis fort, bloge Nebenpersonen so oft miteinander fprechen zu laffen, als Sie gethan haben? Sie bienen bei Ihnen, 10 die interessanten Scenen zwischen den Sauptpersonen vorzubereiten: es find die Zugänge zu einem schönen Balafte; aber unfer un= geduldiges Bublifum will fich auf einmal in diesem Balafte befinden. Wir muffen uns also schon nach dem Geschmacke eines Bolks richten, welches sich an Meisterstücken satt gesehen hat und 15 also äußerst verwöhnt ist." Bas heißt biefes anders, als: "Mein Herr Marquis, Ihr Stud hat fehr, fehr viel falte, langweilige. unnlige Scenen. Aber es fei fern von mir, daß ich Ihnen einen Vorwurf daraus machen follte! Behüte ber Simmel! ich bin ein Franzose; ich weiß zu leben; ich werde niemanden etwas 20 Unangenchmes unter bie Nafe reiben. Dhne Zweifel haben Sie biefe falten, langweiligen, unnüten Scenen mit Borbebacht, mit allem Fleiße gemacht, weil sie gerade so find, wie fie Ihre Nation braucht. Ich wünschte, daß ich auch so wohlfeil davon kommen fonnte; aber leider ist meine Nation so weit, so weit, daß ich noch 25 viel weiter sein muß, um meine Ration zu befriedigen. Ich will mir darum eben nicht viel mehr einbilden als Gie; aber ba jedoch meine Nation, die Ihre Nation fo fehr überfieht" - Beiter darf ich meine Baraphrasis wohl nicht fortsetzen; benn sonst,

Desinit in piscem mulier formosa superne:

30 aus der Höflichkeit wird Persiflage (ich brauche dieses französische Wort, weil wir Deutschen von der Sache nichts wissen), und aus der Persiflage dummer Stolz.

<sup>29.</sup> Aus dem Ansang des Brieses des Horaz an die Pijonen:
Wenn zum menschichen Hanvte den Hals des Rosses ein Maler
Fügen wollt', und die rings zusammengetragenen Glieder
Bunt mit verschiedener Feder umzichn, daß garstig geschwärzet
Austicht unten zum Fische das Weid, liedreizend von oben:
Alls Zuschauer gestellt, enthieltet ihr, Freund', euch des Lachens?

#### Zweinndvierzigftes Stud.

Den 22. September 1767.

Es ist nicht zu leugnen, daß ein guter Teil der Fehler, welche Voltaire als Cigentümlichkeiten bes italienischen Geschmacks nur beswegen an feinem Vorgänger zu entschuldigen scheint, um 5 fie der italienischen Nation überhaupt zur Laft zu legen, daß, fage ich, diese, und noch mehrere, und noch größere, sich in der Merope bes Maffei befinden. Maffei hatte in feiner Jugend viel Reigung zur Poesie; er machte mit vieler Leichtigkeit Berse, in allen perschiedenen Stilen der berühmtesten Dichter seines Landes: 10 doch diese Reigung und diese Leichtigkeit beweisen für das eigent= liche Genie, welches zur Tragodie erfordert wird, wenig oder nichts. Hernach legte er sich auf die Geschichte, auf Kritik und Alter-tümer; und ich zweifle, ob diese Studien die rechte Nahrung für das tragische Genie find. Er war unter Kirchenväter und Diplomen 15 vergraben und schrieb wider die Pfaffe und Basnagen, als er, auf gesellschaftliche Veranlaffung, seine Merope vor die Sand nahm und sie in weniger als zwei Monaten zustande brachte. Wenn diefer Mann unter folden Beschäftigungen in so kurzer Beit ein Meisterstück gemacht hatte, so müßte er der außerordent= 20 lichste Kopf gewesen sein; oder eine Tragodie überhaupt ist ein sehr geringfügiges Ding. Bas indes ein Gelehrter von gutem flassischen Geschmacke, ber so etwas mehr für eine Erholung als für eine Arbeit ansieht, die seiner würdig wäre, leisten kann, das leistete auch er. Seine Anlage ist gesuchter und ausgebrechselter 25 als glücklich; feine Charaftere find mehr nach den Zergliederungen bes Moraliften ober nach bekannten Borbildern in Büchern, als nach dem Leben geschildert; sein Ausdruck zeigt von mehr Phantasie als Gefühl; der Litterator und der Versifikateur läßt fich überall ipuren, aber nur felten das Genie und ber Dichter. 306

2018 Berfifikateur läuft er den Beschreibungen und Gleichnissen zu sehr nach. Er hat verschiedene ganz vortressliche, wahre Gemälde, die in seinem Munde nicht genug bewundert werden

<sup>15.</sup> Diplomen — Handigriften und Urfunden. — 16. Christoph Matthäus Pfaff aus Stuttgart, 1686—1769, berühmter protestantischer Theolog. — Jatob Basnage, rejormirter Theolog, geb. zu Nouen 1653, starb 1723 im Haag, Berjasser einer Kirchengeschichten. a. — 17. gesellschaftliche Veranlassung, auf Drängen seiner Freunde und besonders auf Vitten der Celan Niecoboni, die als Schausselerin und Dichterin sich großen Anschens erfreute. Letterer zuliede machte Massei auch die Merope zur Hauptrolle seines Stüdes, siatt, wie andere wollten, den Egisto. (Echröter und Thiele.)

fönnten, aber in dem Munde seiner Personen unerträglich sind und in die lächerlichsten Ungereimtheiten ausarten. So ist es 3. E. zwar sehr schicklich, daß Ügisth seinen Kamps mit dem Räuber, den er umgebracht, umständlich beschreibt; denn auf diesen Umständen beruht seine Verteidigung; daß er aber auch, wenn er den Leichnam in den Fluß geworsen zu haben besennt, alle, selbst die allersleinsten Phänomena malt, die den Fall eines schweren Körpers ins Wasser begleiten, wie er hincinschießt, mit welchem Geräusiche er das Wasser zerteilt, das hoch in die Lust spritzt, und wie sich die Flut wieder über ihn zuschließt,\*) das würde man auch nicht einmal einem kalten geschwäßigen Advokaten, der für ihn spräche, verzeihen, geschweige ihm selbst. Wer vor seinem Richter steht und sein Leben zu verteidigen hat, dem liegen andere Dinge am Herzen, als daß er in seiner Erzählung so sindisch

Als Litterator hat er zu viel Achtung für die Simplizität der alten griechischen Sitten und für das Kostüm bezeigt, mit welchem wir sie bei dem Homer und Euripides geschildert sinden, das aber allerdings um etwas, ich will nicht fagen veredelt, sondern unserm Kostüme näher gedracht werden muß, wenn es der Hührung im Trancripiele nicht mehr schädlich als zuträglich sein soll. Auch hat er zu gestissentlich schöne Stellen aus den Alten nachzuahmen gesucht, ohne zu unterscheiden, aus was für einer Art von Werken er sie entlehnt, und in was für eine Art von Werken er sie entlehnt, und in was für eine Art von Werken er sie überzträgt. Restor ist in der Spopöe ein gesprächiger freundlicher Alte; aber der nach ihm gebildete Polydor wird in der Tragödie ein

\*) Atto I, Sc. III.

30

Pero mi venne di lanciar nel finme
Il morto, o semivivo; e con fatica
(Ch' inutil' era per rinscire, e vana)
L'alzai da terra, e in terra rimaneva
L'na pozza di sangue; a mezzo il ponte
Portailo in fretta, di vermiglia striscia
Sempre rigando il suol; quinci cadere
Col capo in giù il lasciai; piombò, e gran tonfo
S'udi nel profondarsi: in alto salse
Lo spruzzo, e l'onda sopra lui si chiuse.

28 ff. Ich beschloß seboch, den Toten oder Kalbtoten in den Fluß zu wersen; und mit Milie (vie unmit zum Geltingen und eitel war) hob ich sun vom Boden auf, und auf dem Boden blied eine Bultalage; ich trug ihn haftig miter auf die Bride, mit rotem Streisen immer den Boden benetzend; darauf ließ ich ihn mit dem Kopse himmterfallen; er plumpte binein, und man vernahm, indem er untersant, ein großes Getöse. Answärts fprang der Gisch wir der gloßes is das geschloßen der Gisch, und die Kopse fichige ich über ihn.

alter efler Saalbader. Wenn Maffei dem vermeintlichen Plane des Euripides hätte folgen wollen, so würde uns der Litterator vollends etwas zu lachen gemacht haben. Er hätte es sodann für seine Schuldigseit geachtet, alle die kleinen Fragmente, die uns von dem Kresphontes übrig sind, zu nutzen und seinem Werke ge- 5 treulich einzussechten.\*) Wo er also geglaubt hätte, daß sie sich hinpaßten, hätte er sie als Pfähle aufgerichtet, nach welchen sich der Weg seines Dialogs richten und schlingen müssen. Welcher pedantische Zwang! Und wozu? Sind es nicht diese Sittensprüche, womit man seine Lücken füllt, so sind es andere.

Demohngeachtet möchten sich wiederum Stellen sinden, wo man wünschen dürfte, daß sich der Litterator weniger vergessen hätte. 3. E.: Nachdem die Erkennung vorgegangen und Merope einsieht, in welcher Gefahr sie zweimal gewesen sei, ihren eignen Sohn umzubringen, so läßt er die Jömene voller Erstaunen auß 15 rusen: "Welche wunderbare Begebenheit, wunderbarer, als sie jemals

auf einer Bühne erdichtet worden!"

Con cosi strani avvenimenti nom forse Non vide mai favoleggiar le scene.

Maffei hat sich nicht erinnert, daß die Geschichte seines Stücks 20 in eine Zeit fällt, da noch an kein Theater gedacht war, in die Zeit vor dem Homer, dessen Gedichte den ersten Samen des Drama ausstreuten. Ich würde diese Unachtsamkeit niemanden als ihm aufmutzen, der sich in der Borrede entschuldigen zu müssen glaubte, daß er den Namen Messen zu einer Zeit brauche, da 25 ohne Zweisel noch keine Stadt dieses Namens gewesen, weil Homer keiner erwähne. Ein Dichter kann es mit solchen Kleinigs

<sup>\*)</sup> Non essendo dunque stato mio pensiero di seguir la Tragedia d'Euripide, non ho cercato per consequenza di porre nella mia que' sentimenti di essa, che son rimasti quà e là; avendone tradotti cinque versi Ciceroue, e recati tre passi 30 Plutarco, e due versi Gellio, e alcuni trovandosene ancora, se la memoria non m'inganna, presso Stobeo.

<sup>1. &</sup>quot;Zaalbaber" schrieb Lessing, weil man ursprünglich wirtlich damit einen Baber (Barbier, der auch Bäder hiet) von der Saale bezeichnete, nämlich den halb gelehrten und ganz vertehrten bichterischen Barbier Zakob Vogel zu Sössen an der Saale in der exsten Dältte des 17. Jahrhunderts. — 18 f. Mit so settlamen Greignissen alleichten nie ein Mensch die Bühne besadet. — 28 ff. Da es nun nicht meine Absicht gewesen ist, der Tragdvie des Euripides zu solgen, so habe ich also nicht gefuckt, in die meinige sene Sensen derselben aufzunehmen, die hier ind da zurägebieden sind, nachdem Ciecro stünk Berje duvon überzegt, Putarch drei, Gelsius zwei Stellen wiedergegeben hat, und noch einige andere, wenn mich das Gebächtnis nicht täusch, sich die Stodäus sinden.

feiten halten, wie er will; nur verlangt man, daß er sich immer gleich bleibt, und daß er sich nicht einmal über etwas Bedenken macht, worüber er ein andermal fühnlich weggeht, wenn man nicht glauben soll, daß er den Anstoß vielmehr aus Unwissendeit nicht gesehen, als nicht sehen wollen. Überhaupt würden mir die angesührten Zeilen nicht gefallen, wenn sie auch keinen Anachronismus enthielten. Der tragische Dichter sollte alles vermeiden, was die Zuschauer an ihre Illusion erinnern kann; dem sobald sie daran erinnert sind, so ist sie weg. Hier scheint es war, als ob Massei die Illusion eher noch bestärken wollen, indem er das Theater ausdrücklich außer dem Theater annehmen läßt; doch die bloßen Worte "Bühne" und "erdichten" sind der Sache schon nachteilig und bringen uns geradenwegs dahin, wovon sie uns abbringen sollen. Dem somischen Dichter ist es eher erlaubt, auf diese Weise seiner Vorstellung Vorstellungen entgegenzuschen; denn unser Lachen zu erregen, braucht es des Erades der Täuschung nicht, den unser Mitseiden ersordert.

Ich habe schon gesagt, wie hart de la Lindelle dem Massei mitspielt. Nach seinem Urteile hat Massei sich mit dem begnügt, was ihm sein Stoff von selbst andot, ohne die geringste Kunst dabei anzuwenden; sein Dialog ist ohne alle Bahrscheinlichkeit, ohne allen Unstand und Bürde; da ist sowiel Kleines und Kriechendes, das kaum in einem Possenspiele, in der Bude des Harlesins zu dulden wäre; alles wimmelt von Ungereimtheiten und Schulzschwiern. "Mit einem Worte," schließt er, "das Werk des Massei enthält einen schönen Stoff, ist aber ein sehr elendes Stück. Alle Welt kömmt in Paris darin überein, daß man die Borstellung desselben nicht würde haben aushalten können, und in Italien selbst wird von verständigen Leuten sehr wenig daraus gemacht. Wergebens hat der Verfasser auf seinen Reisen die elendesten Schriftsteller in Sold genommen, seine Tragödie zu übersehen; er komte leichter einen Überseher bezahlen, als sein Stück verzbessern."

Sowie es selten Komplimente giebt ohne alle Lügen, so sinden 35 sich auch selten Grobheiten ohne alle Wahrheit. Lindelle hat in vielen Stücken wider den Massei recht, und möchte er doch höslich oder grob sein, wenn er sich begnügte, ihn bloß zu tadeln. Aber er will ihn unter die Füße treten, vernichten, und geht mit ihm so blind als treuloß zu Werke. Er schämt sich nicht, offenbare

Lügen zu sagen, augenscheinliche Verfälschungen zu begehen, um nur ein recht hämisches Gelächter ausschlagen zu können. Unter der Streichen, die er thut, geht immer einer in die Lust, und von den andern zweien, die seinen Gegner streisen oder tressen, trisst einer unsehlbar den zugleich mit, dem seine Klopssecherei zumschen soll, Voltairen selbst. Voltaire scheint dieses auch zum Teil gefühlt zu haben und ist daher nicht saumselig, in der Untwort an Lindellen den Massei in allen den Stücken zu verzteidigen, in welchen er sich zugleich mit verteidigen zu müssen glaubt. Dieser ganzen Korrespondenz mit sich selbst, dünkt mich, so sehlt das interessanteite Stück: die Antwort des Massei. Wenn uns doch auch diese der Herr von Voltaire hätte mitteilen wollen. Oder war sie etwa so nicht, wie er sie durch seine Schmeichelei zu erschleichen hosste? Nahm sich Massei etwa die Freiheit, ihm hinwiederum die Eigentümlichseiten des französischen Geschmack ins 15 Licht zu stellen? ihm zu zeigen, warum die französische Merope ebensowenig in Italien als die italienische in Frankreich gesallen könne? —

#### Dreinndvierzigftes Stud.

Den 25. Ceptember 1737.

So etwas läßt fich vermuten. Doch ich will lieber beweisen, was ich selbst gesagt habe, als vermuten, was andere gesagt haben könnten.

Lindern, vors erste, sieße sich der Tadel des Lindelle sast in allen Bunkten. Wenn Massei gesehlt hat, so hat er doch nicht 25 immer so plump gesehlt, als uns Lindelle will glauben machen. Er sagt 3. E., Ligisth, wenn ihn Merope nunmehr erstechen wolle, ruse auß: "O mein alter Bater!" und die Königin werde durch dieses Wort, alter Bater, so gerührt, daß sie von ihrem Borsatze ablasse und auf die Vermutung komme, Ligisth könne wohl ihr 30 Sohn sein. Ist das nicht, setzt er höhnisch hinzu, eine sehr gezgründete Vermutung! Denn freilich ist es ganz etwas Sonderzbares, daß ein junger Mensch einen alten Vater hat! "Massei," fährt er fort, "hat mit diesem Fehler, diesem Mangel von Kunst und Genie, einen andern Fehler verbessern wollen, den er in der 35 erstern Ausgabe seines Stückes begangen hatte. Ligisth rief da:

2)

Mann, dem Merope ihren Sohn anvertraut hatte. Bei dem Namen Bolndor hätte die Königin gar nicht mehr zweifeln muffen, daß Naifth ihr Sohn fei, und das Stück wäre aus gewesen. Run ift biefer Fehler zwar weggeschafft; aber feine Stelle hat ein noch 5 weit gröberer eingenommen." Es ist wahr, in der ersten Ausgabe nennt Agijth ben Bolndor feinen Bater; aber in ben nach= herigen Ausgaben ift von gar keinem Bater mehr die Rede. Die Rönigin ftutt blok bei dem Namen Bolydor, der den Agifth gemarnt habe, ja feinen Fuß in das Messenische Gebiet zu setzen. 10 Sie giebt auch ihr Vorhaben barum nicht auf; fie fordert bloß nähere Ertlärung; und ehe fie diese erhalten fann, fommt der König bazu. Der König läßt den Agifth wieder losbinden, und da er die That, weswegen Agisth eingebracht worden, billigt und rühmt und sie als eine wahre-Beldenthat zu belohnen verspricht, 15 fo muß wohl Merope in ihren ersten Verdacht wieder guruckfallen. Kann ber ihr Cohn fein, ben Bolnphontes eben barum belohnen will, weil er ihren Cohn umgebracht habe? Dieser Schluß muß notwendig bei ihr mehr gelten als ein bloger Rame. Gie bereut es nunmehr auch, daß fie eines blogen Ramens wegen, den ia 20 wohl mehrere führen können, mit der Vollziehung ihrer Rache gezaudert habe;

> Che dubitar? misera, ed io da un nome Trattener mi lasciai, quasi un tal nome Altri aver non potesse —

25 und die folgenden Außerungen des Tyrannen können sie nicht anders als in der Meinung vollends bestärken, daß er von dem Tode ihres Sohnes die allerzuverlässigike, gewisseste Nachricht haben müsse. Ist denn das also nun so gar abgeschmackt? Ich sinde es nicht. Vielmehr muß ich gestehen, daß ich die Verbesserung 30 des Massei nicht einmal für nötig halte. Laßt es den Agisch immerhin sagen, daß sein Vater Polydor heiße! Ob es sein Vater oder sein Freund war, der so hieße und ihn vor Messen warnte, das nimmt einander nicht viel. Genug, daß Merope ohne alle Viderrede das für wahrscheinlicher halten muß, was der Tyrann von ihm glaubt, da sie weiß, daß er ihrem Sohne so lange, so eifrig nachgestellt, als das, was sie aus der bloßen

22 ff. Was Bebenken tragen? ich Clenbe, und ich ließ mich von einem bloßen Namen hinhalten, als ob ein anderer nicht auch einen solchen Namen haben tönnte.

Übereinstimmung eines Namens schließen könnte. Freilich, wenn sie wüßte, daß sich die Meinung des Tyrannen, Ügisth sei der Mörder ihres Cohnes, auf weiter nichts als ihre eigene Bermutung grunde, fo ware es etwas anderes. Aber diefes weiß fie nicht; vielmehr hat fie allen Grund, zu glauben, daß er feiner 5 Sache werde gewiß fein. — Es versteht sich, daß ich das, was man zur Not entschuldigen fann, darum nicht für schön ausgebe; der Poet hätte unftreitig seine Anlage viel feiner machen können. Sondern ich will nur sagen, daß auch so, wie er sie gemacht hat, Merope noch immer nicht ohne zureichenden Grund handelt, und 10 daß es gar wohl möglich und wahrscheinlich ift, daß Merope in ihrem Vorsatze der Rache verharren und bei der ersten Gelegenheit einen neuen Verfuch, fie zu vollziehen, magen können. Worüber ich mich also beleidigt finden möchte, wäre nicht dieses, daß sie zum zweitenmal ihren Cohn als den Mörder ihres Cohnes zu 15 ermorden kömmt, sondern dieses, daß sie zum zweitenmal durch einen glücklichen ungefähren Zufall baran verhindert wird. Ich würde es dem Dichter verzeihen, wenn er Meropen auch nicht eigentlich nach den Gründen der größern Wahrscheinlichkeit sich bestimmen ließe; denn die Leidenschaft, in der sie ist, könnte auch 20 den Gründen der schwächern das Übergewicht erteilen. Aber das kann ich ihm nicht verzeihen, daß er sich soviel Freiheit mit dem Bufalle nimmt und mit dem Wunderbaren besfelben fo verschwenderisch ist als mit den gemeinsten ordentlichsten Begeben= heiten. Daß der Zufall Cinmal der Mutter einen fo frommen 25 Dienst erweist, das fann sein; wir wollen es um soviel lieber glauben, je mehr uns die Überraschung gefällt. Aber daß er zum zweitenmal die nämliche Abereilung auf die nämliche Weise verhindern werde, das sieht dem Zufalle nicht ähnlich; ebendieselbe Überraschung wiederholt, hört auf, Überraschung zu sein; ihre Gin- 30 förmigkeit beleidigt, und wir ärgern uns über den Dichter, der zwar ebenfo abenteuerlich, aber nicht ebenfo mannigfaltig zu sein weiß als der Zufall.

Von den augenscheinlichen und vorsätzlichen Verfälschungen des Lindelle will ich nur zwei anführen. — "Der vierte Alt," 35 sagt er, "fängt mit einer falten und unnötigen Seene zwischen dem Tyrannen und der Vertrauten der Merope an; hierauf bez gegnet diese Vertraute, ich weiß selbst nicht wie, dem jungen Agisth und beredet ihn, sich in dem Vorhause zur Nuhe zu bez

geben, damit, wenn er eingeschlafen wäre, ihn die Rönigin mit aller Gemächlichkeit umbringen fonne. Er schläft auch wirklich ein, sowie er es versprochen hat. O schön! und die Königin fommt zum zweitenmal, mit einer Art in der Hand, um den 5 jungen Menschen umzubringen, der ausdrücklich deswegen schläft. Dieje nämliche Situation, zweimal wiederholt, verrät die äußerfte Unfruchtbarkeit; und dieser Schlaf des jungen Menschen ist so lächerlich, daß in der Welt nichts lächerlicher sein kann." Aber ift es benn auch wahr, daß ihn die Vertraute zu diesem Schlafe 10 beredet? Das lügt Lindelle.\*) Ügifth trifft die Bertraute an und bittet sie, ihm doch die Ursache zu entdecken, warum die Königin so erarimmt auf ihn sei Die Vertraute antwortet, sie wolle ihm gern alles fagen; aber ein wichtiges Geschäfte rufe sie ist mo= anders hin; er solle einen Augenblick hier verziehen; sie wolle 15 gleich wieder bei ihm sein. Allerdings hat die Vertraute die Absicht, ihn ber Königin in die Hände zu liefern; sie beredet ihn, zu bleiben, aber nicht zu schlafen; und Agisth, welcher feinem Bersprechen nach bleibt, schläft nicht seinem Bersprechen nach, sondern schläft, weil er müde ist, weil es Racht ist, weil er nicht 20 fieht, wo er die Nacht sonst werde zubringen können als hier. \*\*) — Die zweite Lüge bes Lindelle ift von ebendem Schlage. "Merope," fagt er, "nachdem sie der alte Bolndor an der Er=

\*) Und der Herr von Boltaire gleichfalls. Denn nicht allein Lindelle fagt: eusnite cette suivante rencontre le jeune Egiste, je ne sais comment, et lui persuade de 25 se reposer dans le vestidule, afin que, quand il sera endormi. la reine puisse le tuer tout à sen aise, jondern auch der Herr von Boltaire jelöft: la confidente do Mérore engage le jenne Egiste à dormir sur la scène, afin de donner le tems à la reine de venir l'y assassiner. Bas aus dejer liberchiftiamung au schließen ist, drauche ich nicht erst su fagen. Selten stimmt ein Lügner mit sich fellen siberchi; und 30 mem gwei Lügner miteinander überchistiumen, jo ist es gewiß abgeredete Kart.

\*\*) Atto IV, Sc. II.

Egi. Mà di tanto furor, di tanto affanno Qual' el be mai cagion? — —

Ism. Il tutto

Scoprirti io non ricuso; mà egli è d'uopo Che qui t'arresti per brev' ora: nrgente

Cura or mi chiama altrove.

Egi. Io volontieri

35

40

T'attendo quanto vuoi.

Ism. Mà non partire
E non far si, ch' io quà ritorni indarno.

Egi. Mia fè dò in pegno; e dove gir dovrei? —

32 ff. Agifth. Aber für jo große Wut, für jo große Angit, welchen Erund hatte sie benn? Jon. Ich weigere mich nicht, dir alles zu entbeden; aber es thut not, daß du dich kurze Zeit hier verweilest; eine brängende Sorge rust mich jest anderswohsen. Agistd. Ich erwarte dich gerne, so lange du nur willst. Jon. Aber gehe nicht fort und mache nicht, daß ich vergebens hierher zurücklehre. Agisth. Ich gebe dir meine Treue zum Pfande, und wohin sollte ich gehen?

mordung ihres Solmes verhindert, fragt ihn, was für eine Belohmma er dafür verlange; und der alte Narr bittet sie, ihn zu verjüngen." Bittet fie, ihn zu verjüngen? "Die Belohnung meines Dienstes," antwortet ber Alte, "ift biefer Dienst felbst, ift biefes, daß ich dich vergnügt sehe. Was könntest du mir auch geben? 5 Ich brauche nichts, ich verlange nichts. Eines möchte ich mir wünschen; aber das steht weder in deiner, noch in irgend eines Sterblichen Gewalt, mir zu gewähren: daß mir die Laft meiner Jahre, unter welcher ich erliege, erleichtert würde u. f. w."\*) Beißt bas: erleichtere bu mir bicfe Laft? gieb bu mir Ctarte 10 und Jugend wieder? Ich will gar nicht fagen, daß eine folche Klage über die Ungemächlichkeiten des Alters hier an dem schicklichsten Orte stehe, ob sie schon vollkommen in dem Charafter des Polydor ift. Aber ift denn jede Unschicklichkeit Wahnwit? Und mußten nicht Bolydor und sein Dichter im eigentlichsten Verstande 15 wahnwitig sein, wenn dieser jenem die Bitte wirklich in den Mund legte, die Lindelle ihnen anlügt? — Anlügt! Lügen! Berdienen folche Kleinigkeiten wohl fo harte Worte? — Kleinigkeiten? Bas dem Lindelle wichtig genug war, barum zu lügen, foll das einem dritten nicht wichtig genug sein, ihm zu fagen, daß er gelogen 20 hat? -

#### \*) Atto IV. Sc. VII.

Mer. Ma quale, ò mio fedel, qual potrò io Darti già mai mercè, che i merti agguagli?
Pol. Il mio stesso servir fu premio; ed ora M'è, il vederti contenta, ampia mercede. Che vuoi tu darmi? io nulla bramo: caro Sol mi saria ciò, ch' altri dar non puote; Che scemato mi fosse il grave incarco De gli anni, che mi stà sù'l capo, e à terra Il curva, e preme si, che parmi un monte—

30

25

<sup>23.</sup> Mer. Aber welchen Lohn, o mein Getrener, welchen Lohn werde ich dir je geben können, der den Berdiensten gleichkomme? Pol. Mein Dienst jelbst war Lohn; und jest ist es mir reicher Lohn, dich zussieben zu sehen. Was willst du mir geben? ich wülnsche nichte; es würde mir nur das tieb sein, was ein anderer nicht geben kann: daß mit die schwere Kirde der Zahre verringert wirde, die mir auf dem Haupte liegt und es nieders beugt und so brückt, daß es mir ein Verg scheint.

# Dierundvierzigftes Stud.

Den 29. September 1767.

Ich fomme auf den Tadel bes Lindelle, welcher den Boltaire jo gut als ben Maffei trifft, bem er boch nur allein zugedacht war. Ich übergehe die beiden Punkte, bei welchen es Boltaire felbst fühlte, daß der Wurf auf ihn zurückpralle. — Lindelle hatte gefagt, daß es fehr schwache und unedle Merfmale waren. aus welchen Merope bei dem Maffei schließe, daß Ügisth der Mörder ihres Sohnes sei. Voltaire antwortet: "Ich kann es Ihnen nicht 10 bergen; ich finde, daß Maffei es viel fünftlicher angelegt hat als ich, Meropen glauben ju machen, daß ihr Cohn der Morder ihres Colmes fei. Er fonnte fich eines Ringes bagu bedienen, und bas durfte ich nicht; benn feit dem foniglichen Ringe, über den Boileau in seinen Satiren spottet, wurde das auf unserm Theater sehr 15 klein scheinen." Aber mußte benn Voltaire eben eine alte Ruftung anstatt des Ringes wählen? Als Narbas das Kind mit sich nahm, was bewog ihn denn, auch die Rüstung des ermordeten Baters mitzunehmen? Damit Ügisth, wenn er erwachsen wäre, sich keine neue Ruftung kaufen burfe und sich mit der alten seines Baters 20 behelfen könne? Der vorsichtige Alte! Ließ er fich nicht auch ein paar alte Kleider von ber Mutter mitgeben? Ober geschah es, damit Agifth einmal an biefer Ruftung erfannt werden fonne? Co eine Ruftung gab es wohl nicht mehr? Es war wohl eine Familienruftung, die Bulfan felbft dem Grofgrofvater gemacht 25 hatte? Eine undurchdringliche Rüftung? Der wenigstens mit schönen Riguren und Ginnbildern verfehen, an welchen fie Gurifles und Merope nach funfzehn Sahren fogleich wiedererkannten? Wenn bas ift, so mußte sie ber Alte freilich mitnehmen; und ber Gr. von Boltaire hat Uriache, ihm verbunden zu fein, daß er unter 30 den blutigen Berwirrungen, bei welchen ein anderer nur an das Kind gebacht hätte, auch zugleich an eine fo nütliche Möbel dachte. Wenn Agisth schon das Reich seines Baters verlor, fo mußte er boch nicht auch die Ruftung seines Baters verlieren, in der er jenes wiedererobern konnte. — Zweitens hatte sich Lindelle 35 über den Polyphont des Maffei aufgehalten, der die Merope mit aller Gewalt heiraten will. 2115 ob der Boltairische das nicht auch wollte! Boltaire antwortet ihm daher: "Beber Maffei, noch ich haben die Urfachen bringend gemug gemacht, warum Boln= phont durchaus Meropen zu seiner Gemahlin verlangt. Das ist vielleicht ein Fehler des Stoffes; aber ich bekenne Jhnen, daß ich einen solchen Fehler für sehr gering halte, wenn das Interesse, welches er hervorbringt, beträchtlich ist." Nein, der Fehler liegt nicht in dem Stoffe. Denn in diesem Umstande eben hat Massei den Stoff verändert. Was brauchte Voltaire diese Veränderung anzunehmen, wenn er seinen Vorteil nicht dabei sahe? —

Der Punkte sind mehrere, bei welchen Voltaire eine ähnliche Rücksicht auf sich selbst hätte nehmen können; aber welcher Bater sicht alle Fehler seines Kindes? Der Fremde, dem sie in die 10 Augen fallen, braucht darum gar nicht scharfsichtiger zu sein als der Vater; genug, daß er nicht der Vater ist. Gesetzt also, ich wäre dieser Fremde!

Lindelle wirft dem Maffei vor, daß er seine Scenen oft nicht verbinde, daß er das Theater oft leer laffe, daß feine Ber= 15 sonen oft ohne Ursache aufträten und abgingen; alles wesentliche Fehler, die man heutzutage auch dem armseligsten Boeten nicht mehr verzeihe. — Wesentliche Fehler bieses? Doch das ist die Sprache der französischen Kunftrichter überhaupt; die muß ich ihm ichon laffen, wenn ich nicht gang von vorne mit ihm aufangen 20 will. Co wesentlich ober unwesentlich fie aber auch sein mögen, wollen wir es Lindellen auf fein Wort glauben, daß fie bei ben Dichtern seines Volks so felten find? Es ift mabr, fie find es, die sich der größten Regelmäßigkeit rühmen; aber sie find es auch, die entweder diesen Regeln eine folde Ausdehnung geben, daß 25 es sich kaum mehr der Mühe verlohnt, sie als Regeln vorzutragen, ober sie auf eine folche linke und gezwungene Art beobachten, daß es weit mehr beleidigt, sie so beobachtet zu sehen, als gar nicht.\*) Besonders ift Voltaire ein Meister, sich die

<sup>\*)</sup> Dieses war zum Teil ichon bas Urteil unsers Schlegels. "Die Wahrheit zu ge= 30 itehen," jagt er in seinen Gebanken zur Aufnahme bes dänischen Theaters, "beobachten die Engländer, die sich keiner Einheit des Ortes rühmen, dieselbe großenteils viel besser die Franzosen, die sich damit voll wissen, daß sie die Negeln des Archistelse so genau beobachten. Darruf tömmt gerade am allerwenigsten an, daß das Genälde der Scenen nicht verändert wird. Aber wenn teine Urzache vorhanden ist, warum die auftretenden 35 Jersonen sich am dem angeseigten Orte besinden und nicht vielmehr an demspringen geblieben sind, wo sie verhin waren; wenn eine Person sich als Herver und Lewochner eben des zimmers aufstützt, wo turz vorher eine andere, als od sie ebensalls Herv von Hause wäre, in aller Gelassender in ist, jedzie oder mit einem Vertrauten gesproden, ohne daß viefer

<sup>31.</sup> Gebauten ... Theaters, Werfe III, S. 284. Lgf. ebenda S. 11; A.C. Schlegels äftbetijche und dramaturgijche Abhandlungen, Neudrud, beforgt von v. Untoniewier, Heilsbronn 1887, S. 223 f. und vgf. oben S. 1, Unm. \*). A. Käjtners ausgewählte Werfe III, 144.

Fesseln ver Aunst so leicht, so weit zu machen, daß er alle Freiheit behält, sich zu bewegen, wie er will; und doch bewegt er sich oft so plump und schwer und macht so ängstliche Verdrehungen, daß man meinen sollte, jedes Glied von ihm sei an ein besonderes Klotz geschmiedet. Es kosten mir Überwindung, ein Werk des Genieß aus diesem Gesichtspunkte zu betrachten; doch da es bei der gemeinen Klasse von Kunstrichtern noch so sehr Mode ist, es fast aus keinem andern als aus diesem zu betrachten; da es der ist, aus welchem die Bewunderer des französischen Theaters das so lauteste Geschrei erheben, so will ich doch erst genauer hinsehen, ehe ich in ihr Geschrei mit einstimme.

1. Die Scene ift zu Meffene, in dem Balafte der Merope. Das ist gleich anfangs die strenge Einheit des Ortes nicht, welche nach den Grundfätzen und Beispielen der Alten, ein Sedelin ver-15 langen zu können glaubte. Die Scone muß fein ganger Palaft, sondern nur ein Teil des Palastes sein, wie ihn das Huge aus einem und ebendemfelben Standorte zu übersehen fähig ist. Db fie ein ganzer Palaft ober eine ganze Stadt ober eine ganze Proving ist, das macht im Grunde einerlei Ungereimtheit. Doch 20 schon Corneille gab diesem Gesetze, von dem sich ohnedem kein ausdrückliches Gebot bei den Alten findet, die weitere Ausdelmung und wollte, daß eine einzige Stadt zur Ginheit des Ortes hin= reichend fei. Wenn er feine besten Stücke von dieser Seite recht= fertigen wollte, fo mußte er wohl so nachgebend sein. Was 25 Corneillen aber erlaubt war, das muß Voltairen recht sein. Ich fage also nichts bagegen, daß eigentlich die Scene bald in dem Bimmer ber Rönigin, bald in dem ober jenem Caale, bald in dem Borhofe, bald nach diefer, bald nach einer andern Aussicht muß gedacht werden. Nur hätte er bei diefen Abwechselungen

<sup>30</sup> Umstand auf eine wahrscheinliche Weise entschuldigt wird; furz, wenn die Versonen nur deswegen in den angezeigten Saal oder Garten kommen, um auf die Schaubühne zu treten: so würde der Verfasser des Schauspiels am besten gethan haben, anstatt der Worte der Schaunfalg ist ein Saals nie Climenns Haufe nier Versiemen zu sehnen: der Schauplatz ist auf dem Theater. Oder, im Ernste zu reden, es würde weit 35 besser zweigen seinen went der Verfasser nach dem Haufe der Engländer die Seene aus dem Haufe des einen in das hans eines andern verlegt und asso den Juschauer sienem Hetzen nachgeführt hätte, als daß er seinem Gelden die Mühe macht, den Zuschauern zu Gesallen an einen Platz zu kommen, wo er nichts zu thun hat."

<sup>14.</sup> François Hebelin, Abbé d'Aubignac, aus Paris, 1604—1676. Seine Pratique du Théâtre erfáfien 1657. — 20. Corneille, in jeiner britter Abhaublung: Pon den dei Ginheiten (Amferdam 1728, I, 144): j'accorderais tres volont ers que ce qu'on ferait passer en une scule ville aurait l'unité de lieu.

auch die Borficht brauchen follen, die Corneille dabei empfahl: fie muffen nicht in dem nämlichen Alte, am wenigsten in der näm= lichen Scene angebracht werden. Der Drt, welcher zu Anfange des Afts ift, muß durch diesen ganzen Aft dauern, und ihn vollends in ebenderselben Scene abandern oder auch mir erweitern 5 oder verengern, ift die äußerste Ungereimtheit von der Welt. -Der britte Aft der Merope mag auf einem freien Plate, unter einem Säulengange ober in einem Saale fpielen, in beffen Bertiefung das Grabmal des Kresphontes zu schen, an welchem die Königin den Agisth mit eigner Sand hinrichten will; was fann 10 man sich armseliger vorstellen, als daß, mitten in der vierten Scene, Gurifles, ber ben Agifth wegführt, Diefe Bertiefung hinter sich zuschließen muß? Wie schließt er sie zu? Fällt ein Vorhang hinter ihm nieder? Wenn jemals auf einen Vorhang das, was Sedelin von deraleichen Vorhängen überhaupt fagt, gepaßt hat, 15 so ist es auf diesen;\*) besonders wenn man zugleich die Ursache erwägt, warum Agifth, so plötlich abgeführt, durch diese Maschinerie jo augenblicklich aus dem Gesichte gebracht werden muß, von der ich hernach reden will. — Eben fo ein Vorhang wird in dem fünften Ufte aufgezogen. Die ersten sechs Scenen spielen in 20 einem Saale bes Palastes, und mit ber siebenten erhalten wir auf einmal die offene Aussicht in den Tempel, um einen toten Körper in einem blutigen Rocke sehen zu können. Durch welches Wunder? Und war dieser Anblick dieses Wunders wohl wert? Man wird sagen, die Thüren dieses Tempels eröffnen sich auf 25 einmal, Merope bricht auf einmal mit dem ganzen Bolfe heraus, und dadurch erlangen wir die Einsicht in denselben. Ich verstehe; dieser Tempel war Ihro verwitweten Königlichen Majestät Schloßfapelle, die gerade an den Saal ftieß, und mit ihm Kom= munifation hatte, damit Allerhöchstdieselben jederzeit trocknes 30 Rußes zu dem Orte ihrer Andacht gelangen konnten. Mur follten wir sie dieses Weges nicht allein herauskommen, sondern auch bereingeben seben, wenigstens ben Agifth, ber am Ende ber vierten Scene zu laufen hat und ja den fürzesten Weg nehmen nuß, wenn er acht Zeilen darauf seine That schon vollbracht haben foll. 35

<sup>\*)</sup> On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les Acteurs paroissent et disparoissent schon la nécessité du Sujet — ces rideaux ne sont bons qu'à faire des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés, et ceux qui les approuvent. Pratique du Théâtre, Liv. II. chap. 6.

# Sünfundvierzigftes Stüdt.

Den 2. Ottober 1767.

2. Nicht weniger begnem hat es sich der Gr. von Voltaire mit der Einheit der Zeit gemacht. Man denke sich einmal alles 5 das, was er in seiner Merope vorgehen läßt, an Einem Tage acschehen, und sage, wieviel Ungereimtheiten man sich dabei benfen muß! Man nehme immer einen völligen, natürlichen Tag; man gebe ihm immer die dreißig Stunden, auf die Corneille ihn auszudelnen erlauben will. Es ift mahr, ich fehe zwar feine 10 physikalischen Hindernisse, warum alle die Begebenheiten in diesem Beitraume nicht hätten geschehen können, aber besto mehr moralische. Es ift freilich nicht unmöglich, daß man innerhalb zwölf Stunden um ein Frauenzimmer anhalten und mit ihr getraut sein kann, besonders, wenn man es mit Gewalt vor den Priester schleppen 15 darf. Aber wenn cs geschieht, verlangt man nicht, eine so ge= waltsame Beschleunigung durch die allertriftigsten und dringendsten Ursachen gerechtsertigt zu wissen? Findet sich hingegen auch kein Schatten von folden Urfachen, wodurch foll uns, was bloß phyfifalischer Beise möglich ift, denn wahrscheinlich werden? Der Staat 20 will sich einen König wählen; Polyphont und der abwesende Maisth können allein dabei in Betrachtung kommen; um die Un= fprüche bes Agifth zu vereiteln, will Polyphont die Mutter besfelben heiraten; an ebendemfelben Tage, da die Wahl geschehen soll, macht er ihr den Antrag; sie weist ihn ab; die Wahl geht 25 por sich und fällt für ihn aus; Polyphont ist also König, und man follte glauben, Agifth moge nunmehr erscheinen, wenn er wolle, der neuerwählte König könne es vors erste mit ihm ansehen. Richts weniger; er besteht auf der Heirat, und besteht darauf, daß sie noch desselben Tages vollzogen werden soll, eben des 30 Tages, an dem er Meropen zum erstenmal seine Hand angetragen, eben des Tages, da ihm das Bolf zum Könige ausgerufen. Gin jo alter Soldat und ein fo hitiger Freier! Aber seine Freierei ist nichts als Politif. Desto schlimmer, diejenige, die er in sein Interesse verwickeln will, so zu mißhandeln! Die= vo rope hatte ihm ihre Hand verweigert, als er noch nicht König war, als fie glauben mußte, daß ihn ihre Sand vornehmlich auf den Ihron verhelfen sollte; aber nun ist er König, und ist es

<sup>8.</sup> Corneille, gleichfalls in ber Abbanblung: von ben brei Einheiten, 3. 135. — 36 f. ihn ... verhelfen, vgl. oben 3. 187, 3. 16.

geworden, ohne sich auf den Titel ihres Gemahls zu gründen; er wiederhole seinen Antrag, und vielleicht giebt sie es näher: er laffe ihr Zeit, den Abstand zu vergeffen, der sich ehebem zwischen ihnen befand, fich zu gewöhnen, ihn als ihresgleichen zu betrachten, und vielleicht ist nur furze Zeit bagu nötig. Wenn er 5 fie nicht gewinnen kann, was hilft es ihn, fie zu zwingen? Wird es ihren Unhängern unbekannt bleiben, daß sie gezwungen worden? Werden fie ihn nicht auch barum haffen zu muffen glauben? Werden fie nicht auch barum dem Agifth, sobald er fich zeigt, beizutreten und in seiner Sache zugleich die Sache seiner Mutter 10 zu betreiben, fich für verbunden achten? Bergebens, baß bas Schickfal bem Tyrannen, ber ganger funfzehn Sahr fonft fo bebächtlich zu Werke gegangen, diesen Agisth nun felbst in die Sände liefert und ihm dadurch ein Mittel, den Thron ohne alle Ansprüche zu besitzen, anbietet, das weit fürzer, weit unsehlbarer ift 15 als die Berbindung mit seiner Mutter; es foll und muß ge= heiratet sein, und noch heute, und noch diesen Abend: der neue König will bei der alten Königin noch diese Nacht schlafen, oder es geht nicht gut. Kann man sich etwas Romischeres benken? In der Vorstellung, meine ich; denn daß co einem Menschen, der 20 nur einen Funken von Berftande hat, einkommen könne, wirklich so zu handeln, widerlegt sich von selbst. Was hilft es nun also bem Dichter, daß die befondern Handlungen eines jeden Afts gu ihrer wirklichen Eräugung ungefähr nicht viel mehr Zeit brauchen würden, als auf die Vorstellung dieses Afts geht; und daß diese 25 Beit mit der, welche auf die Zwischenaste gerechnet werden muß, noch lange keinen völligen Umlauf der Sonne erfordert: hat er darum die Einheit der Zeit beobachtet? Die Worte dieser Regel hat er erfüllt, aber nicht ihren Geist. Denn was er an Einem Tage thun läßt, kann zwar an Einem Tage gethan werben; aber 30 tein vernünftiger Mensch wird es an Einem Tage thun. Es ist an der physischen Cinheit der Zeit nicht genug; es muß auch die moralische dazu kommen, deren Verletzung allen und jeden empfind= lich ist, austatt daß die Berletzung der ersteren, ob sie gleich meistens eine Unmöglichkeit involviert, bennoch nicht immer so 35 allgemein auftößig ist, weil diese Unmöglichkeit vielen unbekannt bleiben fann. Wenn 3. E. in einem Stücke von einem Orte gum andern gereist wird und diese Reise allein mehr als einen ganzen

C. hilft es ihn, vgl. oben G. 187, 3. 16.

Tag erfordert, so ist der Wehler nur denen merklich, welche den Albstand bes einen Ortes von dem andern wiffen. Run aber wissen nicht alle Menschen die geographischen Diftanzen; aber alle Menichen können es an sich selbst merken, zu welchen Sandlungen 5 man sich Einen Tag, und zu welchen man sich mehrere nehmen follte. Welcher Dichter also die physische Einheit der Zeit nicht anders als durch Berletzung der moralischen zu beobachten verfteht und sich fein Bedenken macht, diese jener aufzuopfern, der versteht sich sehr schlecht auf seinen Borteil und opfert bas Wesent= 10 lichere dem Zufälligen auf. — Maffei nimmt doch wenigstens noch eine Nacht zu Gilfe, und die Bermählung, die Bolyphont der Merope heute andeutet, wird erst den Morgen darauf vollzogen. Auch ist es bei ihm nicht der Tag, an welchem Polyphont den Thron besteigt; Die Begebenheiten pressen sich folglich weniger; fie eilen, aber fie über-15 eilen sich nicht. Voltairens Polyphont ift ein Ephemeron von einem Könige, ber schon barum ben zweiten Tag nicht zu regieren verdient, weil er ben ersten seine Sache so gar albern und dumm anfängt.

3. Maffei, fagt Lindelle, verbinde öfters die Scenen nicht, und das Theater bleibe leer — ein Fehler, den man heutzutage 20 auch den geringsten Poeten nicht verzeihe. "Die Verbindung der Scenen," sagt Corneille, "ift eine große Zierde eines Gebichts, und nichts kann uns von der Stätigkeit der Handlung besser verfichern als die Stätigkeit der Borftellung. Sie ift aber doch nur eine Zierde und keine Regel; denn die Alten haben sich ihr nicht 25 immer unterworfen u. f. w." Wie? ist die Tragodie bei den Franzosen seit ihrem großen Corneille soviel vollkommener ge= worden, daß das, was diefer bloß für eine mangelnde Zierde hielt, nunmehr ein unverzeihlicher Fehler ift? Der haben die Franzosen seit ihm das Wesentliche der Tragodie noch mehr ver-30 kennen gelernt, daß sie auf Dinge einen so großen Wert legen, die im Grunde keinen haben? Bis uns biese Frage entschieden ist, mag Corneille immer wenigstens ebenso glaubwürdig fein als Lindelle; und was nach jenem also eben noch fein ausgemachter Fehler bei bem Maffei ist, mag gegen ben minder streitigen bes 35 Voltaire aufgehen, nach welchem er das Theater öfters länger voll läßt, als es bleiben sollte. Wenn 3. E. in dem ersten Alte Polyphont zu der Königin fommt und die Königin mit der dritten Scene abgeht, mit was fur Recht kann Polyphont in bem Bimmer der Königin verweilen? Sit Diefes Bimmer ber Drt, wo er sich gegen seinen Vertrauten so frei herauslassen sollte? Das Bedürfnis des Dichters verrät sich in der vierten Scene gar zu deutlich, in der wir zwar Dinge erfahren, die wir notwendig wissen müssen, nur daß wir sie an einem Orte erfahren, wo wir es nimmermehr erwartet hätten.

4. Maffei motiviert das Auftreten und Abgeben seiner Berfonen oft gar nicht, - und Voltaire motiviert es ebenso oft falsch, welches wohl noch schlimmer ist. Es ist nicht genug, daß eine Person sagt, warum sie kömmt, man muß auch aus der Verbindung einsehen, daß sie darum fommen muffen. Es ift 10 nicht genug, daß sie fagt, warum sie abgeht, man muß auch in bem Folgenden seben, daß sie wirklich barum abgegangen ift. Denn sonst ist das, was ihr der Dichter desfalls in den Mund legt, ein bloßer Borwand und feine Ursache. Wenn 3. E. Gurifles in der dritten Scene des zweiten Afts abgeht, um, wie er fagt, 15 die Freunde der Königin zu versammeln, so müßte man von diefen Freunden und von diefer ihrer Verfammlung auch bernach ctwas hören. Da wir aber nichts bavon zu hören bekommen, fo ist sein Vorgeben ein schülerhaftes Peto veniam exeundi, mit ber erften beften Lügen, Die bem Knaben einfällt. Er geht nicht 20 ab, um das zu thun, was er fagt, fondern um ein paar Zeilen darauf mit einer Nachricht wiederkommen zu können, die der Boet durch keinen andern erteilen zu lassen wußte. Noch ungeschickter geht Voltaire mit dem Schlusse ganzer Akte zu Werke. Am Ende des dritten fagt Polyphont zu Meropen, daß der Altar 25 ihrer erwarte, daß zu ihrer feierlichen Verbindung schon alles bereit fei; und so geht er mit einem "Venez, Madame" ab. Madame aber folgt ihm nicht, sondern geht mit einer Erflamation zu einer andern Coulisse hinein, worauf Polyphont den vierten Aft wieder anfängt und nicht etwa seinen Unwillen äußert, daß ihm die so Königin nicht in den Tempel gefolgt ift (denn er irrte fich, es hat mit der Trauung noch Zeit), sondern wiederum mit seinem Erox Dinge plaudert, über die er nicht hier, über die er zuhause in seinem Gemache mit ihm hätte schwatzen follen. Nun schließt auch der vierte Uft, und schließt vollkommen wie der dritte. Polyphont citiert die 85 Rönigin nochmals nach dem Tempel, Merope selbst schreit:

<sup>19.</sup> Peto veniam exeundi, barfich hinausgeben?—19 f. mit ber ... Lügen. vgt. VIII. S. 218, J. 12. S. 249, J. 15. 17. 20. 23. Zeiller, Senbichreiben, S. 179: "ber Lügen guwiber", "auff ber Lügen", "tein Lügen wird alt".

Courons tous vers le temple où m'attend mon outrage;

und zu den Opferpriestern, die sie dahin abholen follen, sagt sie:

Vous venez à l'autel entraîner la victime.

Folglich werden sie doch gewiß zu Anfange des fünften Afts in 5 dem Tempel scin, wo sie nicht schon gar wieder zurück sind? Keines von beidem; gut Ding will Weile haben; Polyphont hat noch etwas vergessen und kömmt noch einmal wieder und schickt auch die Königin noch einmal wieder. Vortrefflich! Zwischen dem britten und vierten, und zwischen dem vierten und fünsten Afte 10 geschieht demnach nicht allein das nicht, was geschehen sollte, sondern es geschieht auch platterdings gar nichts, und der britte und vierte Aft schließen bloß, damit der vierte und fünste wieder ansangen können.

# Sechsundvierzigftes Stüdt.

15 Den 6. Oftober 1767.

Ein anderes ist, sich mit den Regeln absinden, ein anderes, sie wirklich beobachten. Jenes thun die Franzosen; dieses scheinen nur die Alten verstanden zu haben.

Die Einheit der Handlung war das erste dramatische Gesetz der Alten; die Einheit der Zeit und die Einheit des Ortes waren gleichsam nur Folgen aus jener, die sie schwerlich strenger beobachtet haben würden, als es jene notwendig ersordert hätte, wenn nicht die Verbindung des Chors dazugekonmen wäre. Da nämlich ihre Handlungen eine Menge Losks zum Zeugen haben mußten, und diese Menge immer die nämliche blieb, welche sich weder weiter von ihren Wohnungen entsernen, noch länger aus denselben wegbleiben konnte, als man gewöhnlichermaßen der bloßen Neugierde wegen zu thun pslegt: so konnten sie sast nicht anders, als den Ort auf einen und ebendenselben individuellen Blat, und die Zeit auf einen und ebendenselben Tag einschwänken. Dieser Einschränkung unterwarfen sie sich denn auch dona side, aber mit einer Biegsamseit, mit einem Verstande, daß sie unter neun Malen siedenmal weit mehr dabei gewannen als vers

<sup>31,</sup> bona fide, in gutem Glauben.

loren. Denn sie ließen sich diesen Zwang einen Anlaß sein, die Handlung selbst so zu simplisieren, alles Überstüssige so sorgs sätig von ihr abzusondern, daß sie, auf ihre wesentlichsten Bestandteile gebracht, nichts als ein Ideal von dieser Handlung ward, welches sich gerade in derzenigen Form am glücklichsten sausdilbete, die den wenigsten Zusat von Umständen der Zeit und des Ortes verlangte.

Die Franzosen hingegen, die an der wahren Einheit der Handlung keinen Geschmack fanden, die burch die wilden Intriquen der spanischen Stücke schon verwöhnt waren, ehe sie die griechische 10 Simplicität fennen lernten, betrachteten Die Ginheiten Der Beit und des Orts nicht als Folgen jener Einheit, sondern als für fich zur Vorstellung einer Handlung unumgängliche Erfordernisse, welche sie auch ihren reichern und verwickeltern Sandlungen in eben ber Strenge anpassen müßten, als es nur immer ber Be= 15 brauch des Chors erfordern könnte, dem sie doch gänglich entsagt hatten. Da sie aber fanden, wie schwer, ja wie unmöglich öfters dieses sei, so trafen sie mit den tyrannischen Regeln, welchen sie ihren völligen Gehorsam aufzukundigen nicht Mut genug hatten, ein Abkommen. Anstatt eines einzigen Ortes führten sie einen 20 unbestimmten Ort ein, unter dem man sich bald den, bald jenen einbilden fonne; genug, wenn diefe Orte zusammen nur nicht gar zu weit auseinander lägen und keiner eine besondere Bergierung bedürfe, sondern die nämliche Verzierung ungefähr dem einen fo gut als bem andern zukommen könne. Anstatt ber Ginheit bes 25 Tages schoben sie die Cinheit der Dauer unter; und eine gewisse Beit, in der man von keinem Aufgeben und Untergeben der Sonne hörte, in der niemand zu Bette ging, wenigstens nicht öfterer als einmal zu Bette ging, mochte sich boch sonst noch soviel und mancherlei darin eräugnen, ließen fie für Ginen Tag gelten.

Niemand würde ihnen dieses verdacht haben; denn unstreitig lassen sich auch so noch vortressliche Stücke machen; und das Sprichwort sagt: "Bohre das Brett, wo es am dünnsten ist." — Aber ich muß meinen Nachbar nur auch da bohren lassen. Ich muß ihm nicht immer nur die dickste Kante, den astigsten Teil 35 des Brettes zeigen und schreien: Da bohre mir durch! da pslege ich durchzubohren! — Gleichwohl schreien die französischen Kunstrichter alle so, besonders wenn sie auf die dramatischen Stücke der Engländer kommen. Was für ein Aussehens machen sie von

ber Regelmäßigkeit, die sie sich so unendlich erleichtert haben! — Doch mir ekelt, mich bei diesen Clementen länger aufzuhalten.

Möchten meinetwegen Voltairens und Maffeis Merope acht Tage dauern und an sieben Orten in Griechenland spielen! 5 Möchten sie aber auch nur die Schönheiten haben, die mich biese

Pedanterieen vergessen machen!

Die strengste Regelmäßigkeit kann den kleinsten Fehler in den Charakteren nicht aufwiegen. Wie abgeschmackt Polyphont bei dem Massei öfters spricht und handelt, ist Lindellen nicht entstom Massei. Er hat recht, über die heillosen Maximen zu spotten, die Massei seinem Tyrannen in den Mund legt. Die Edelsten und Besten des Staats aus dem Wege zu räumen, das Volk in alle die Wollüste zu versenken, die es entkräften und weibisch machen können, die größten Verbrechen unter dem Scheine des Mitleids und der Inade ungestraft zu lassen is. w.: wenn es einen Tyrannen giebt, der diesen unsimmigen Weg zu regieren einschlägt, wird er sich bessen auch rühmen? So schildert man die Tyrannen in einer Schulübung; aber so hat noch keiner von sich selbst zesprochen.\*) — Es ist wahr, so gar frostig und wahn-

20 \*) Atto III, Sc. II.

30

40

———— Quando
Saran da poi sopiti alquanto, e queti
Gli animi, l'arte del regnar mi giovi.
Per mute oblique vie n'andranno a Stige
L'alme più audaci, e generose. A i vizi
Per cui vigor si abbatte, ardir si toglie
Il freno allargherò. Lunga clemenza
Con pompa di pietà farò, che splenda
Su i delinquenti; a i gran delitti invito,
Onde restino i buoni esposti, e paghi
Renda gl' iniqui la licenza; ed onde
Poi fra se distruggendosi, in crudeli
Gare private il lor furor si stempri.
Udrai sovente risonar gli editti,
E raddopiar le leggi, che al sovrano
Giovan servate, e transgredite. Udrai
Correr minaccia cgnor di guerra esterna;
Ond' io n'andrò su l'atterrita plebe
Sempre crescendo i pesi, e peregrine
Milizie introdurro. ——

20. Sc. II, muß heißen: Sc. I. — 21 sf. Sind hernach die Geister ein wenig einsgeschäftert und beschwichtigt, dann soll mich die Aunst des Regierens ergögen. Durch innume, trumme Wege sollen die flichnien und ebelsten Zeelen zum Stor geben. Den Lattern, wodurch die Kraft geschwächt, die Allspheft auf die Seite geschaft wird, will ich den Jügel schlegen lassen. Sine lange Sauftmut mit dem Gepräge des Mitschd will ich üben, daß sie fradle über die Auftrecker; au großen Berbrechen lade ich ein, wodurch die Guten gefährdet bielsen nud die Jügellosigsteit die Andolsen zuspieiedensellt, und wodurch, indem sie sich untereinander aufreiben, in grausamen einzelnen Wettkämpsen ihre Wut sich

witig läßt Voltaire seinen Polyphont nicht deklamieren; aber mitunter läßt er ihn doch auch Dinge sagen, die gewiß kein Mann von dieser Urt über die Zunge bringt. 3. E.

> — Des Dieux quelquefois la longue patience Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance —

Ein Polyphont sollte diese Betrachtung wohl machen; aber er macht sie nic. Noch weniger wird er sie in dem Augenblicke machen, da er sich zu neuen Berbrechen ausmuntert:

Eh bien, encor ce crime! - -

Wie unbesonnen und in den Tag hinein er gegen Meropen handelt, 10 habe ich schon berührt. Sein Betragen gegen ben Agisth sieht einem ebenso verschlagenen als entschlossenen Manne, wie ihn uns ber Dichter von Anfange schildert, noch weniger ähnlich. Agisth hätte bei dem Opfer gerade nicht erscheinen muffen. Bas foll er da? Ihm Gehorsam schwören? In ben Augen des Bolfs? 15 Unter dem Geschrei seiner verzweifelnden Mutter? Wird da nicht unschlbar geschehen, was er zuvor selbst besorgte?\*) Er hat sich für seine Person alles von dem Agisth zu versehen; Agisth verlangt nur sein Schwert wieder, um den gangen Streit zwischen ihnen mit eins zu entscheiden; und biesen tollfühnen Agisth läßt 20 er sich an dem Altare, wo das erste das beste, was ihm in die Hand fällt, ein Schwert werden fann, so nahe kommen? Der Polyphont des Maffei ift von diesen Ungereimtheiten frei; denn Diefer fennt den Agifth nicht und hält ihn für seinen Freund. Warum hätte Agifth fich ihm also bei dem Altare nicht nähern 25 dürfen? Niemand gab auf feine Bewegungen acht; ber Streich war geschehen und er zu dem zweiten schon bereit, che es noch einem Menschen einkommen fonnte, den ersten zu rächen.

\*) Acte I, Sc. 4.

Si ce fils, tant pleuré, dans Messène est produit, De quinze ans de travaux j'ai perdu tout le fruit. Crois-moi, ces préjugés de sang et de naissance Revivront dans les coeurs, y prendront sa détense. Le souvenir du père, et cent rois pour ayeux, Cet honneur prétendu d'être issu de nos Dieux; Les cris, le désespoir d'une mère éplorée, Détruiront ma puissance encor mal assurée.

35

30

abklibtt. Du wirst oft die Besehle wiederhallen und die Gesehe verdoppeln hören, deren Beobachtung und Übertretung dem Herschaften gesällt. Du wirst jederzeit eine Drohung von auswärtigem Ariege berumlausen hören, wodurch ich auf das erschreckt Bolk immer die Lasien häusen und auswärtige Arieger herbeisiligen werde.

"Merope," fagt Lindelle, "wenn fie bei dem Maffei erfährt, daß ihr Cohn ermordet fei, will dem Morder bas Berg aus dem Leibe reißen und es mit ihren Zähnen zerfleischen.\*) Das heißt, sich wie eine Kannibalin, und nicht wie eine betrübte Mutter aus= 5 brüden; das Anständige muß überall beobachtet werden." Gang recht; aber obgleich die frangösische Merope belikater ist, als daß fie fo in ein robes Herz, ohne Salz und Schmalz, beißen follte, so dünkt mich doch, ist sie im Grunde ebenso aut Rannibalin als die italienische. -

# Siebenundvierzigftes Stuck.

Den 9. Oftober 1767.

Und wie das? — Wenn es unstreitig ist, daß man den Menschen mehr nach seinen Thaten als nach seinen Reden richten muß; daß ein rasches Wort, in der Site der Leidenschaft aus-15 gestoßen, für seinen moralischen Charafter wenig, eine überlegte. falte Handlung aber alles beweist: so werde ich wohl recht haben. Merope, die sich in der Ungewißheit, in welcher sie von dem Schicffale ihres Sohnes ift, dem bangften Rummer überläßt, die immer das Schredlichste beforgt, und in der Borstellung, wie un-20 glücklich ihr abwesender Sohn vielleicht sei, ihr Mitleid über alle Unglückliche erstreckt, ist das schöne Ideal einer Mutter. Merope, die in dem Augenblicke, da sie den Berluft des Gegenstandes ihrer Bärtlichkeit erfährt, von ihrem Schmerze betäubt babinfinft und plötslich, sobald fie den Mörder in ihrer Gewalt hört, wieder auf-25 springt und tobt und wütet und die blutigste, schrecklichste Rache an ihm zu vollziehen droht, und wirklich vollziehen würde, wenn er fich eben unter ihren Sanden befande, ift eben dieses Ideal,

\*) Atto II, Sc. 6.

Quel scelerato in mio poter vorrei Per trarne prima, s'ebbe parte in questo Assassinio il tiranno; io voglio poi Con una scure spal neargli il petto, Voglio strappargli il cor, voglio co' denti Lacerarlo, e sbranarlo - -

29 ff. Jenen Berbrecher wünschte ich in meine Gewalt, um zuerst von ihm beraus-zubekommen, ob der Tyrann an diesem Morde teil hatte; ich will ihm dann mit einer Art die Brust spalten, ich will ihm das Herz ausreißen, ich will es mit den Jähnen zerfleischen und es zermalmen.

30

nur in dem Stande einer gewaltsamen Handlung, in welchem es an Ausdruck und Kraft gewinnt, was es an Schönheit und Rührung verloren hat. Aber Merope, die sich zu dieser Rache Zeit nimmt, Anstalten dazu vorfehrt, Feierlichkeiten dazu anordnet und selbst die Henkerin sein, nicht töten, sondern martern, nicht strasen, sondern ihre Augen an der Strase weiden will: ist das auch noch eine Mutter? Freilich wohl, aber eine Mutter, wie wir sie uns unter den Kannibalinnen denken, eine Mutter, wie es jede Bärin ist. — Diese Handlung der Merope gefalle, wem da will; mir sage er es nur nicht, daß sie ihm gefällt, wenn ich ihn nicht so ebenso sehr verachten als verabschenen soll.

Vielleicht dürfte der Gerr von Voltaire auch dieses zu einem Wehler bes Stoffes machen; vielleicht burfte er fagen, Merope muffe ja wohl den Maisth mit eigner Hand umbringen wollen. ober der gange Coup de Théâtre, ben Aristoteles so sehr anpreise, 15 der die empfindlichen Athenienser ehedem so fehr entzückt habe, falle meg. Aber ber Berr von Voltaire würde fich wiederum irren und die willfürlichen Abweichungen des Maffei abermals für den Stoff selbst nehmen. Der Stoff erfordert zwar, daß Merope den Ägisth mit eigner Hand ermorden will; allein er er= 20 fordert nicht, daß sie es mit aller Überlegung thun muß. Und so scheint sie es auch bei dem Eurivides nicht gethan zu haben, wenn wir anders die Jabel des Huginus für den Auszug feines Studs annehmen dürfen. Der Alte kommt und fagt ber Konigin weinend, daß ihm ihr Cohn weggefommen; eben hatte fie gehört, 25 daß ein Fremder angelangt sei, der sich rühme, ihn umgebracht zu haben, und daß dieser Fremde ruhig unter ihrem Dache schlafe; fie ergreift das erste das beste, was ihr in die Bande fällt, eilt voller But nach dem Zimmer des Schlafenden, der Alte ihr nach, und die Erkennung geschieht in dem Augenblicke, da das Ber= 30 brechen geschehen sollte. Das war sehr simpel und natürlich, sehr rührend und menschlich! Die Athenienser zitterten für den Ägisth, ohne Meropen verabscheuen zu dürfen. Sie zitterten für Meropen selbst, die durch die gutartigste Übereilung Wefahr lief, die Mörderin ihres Cohnes zu werden. Maffei und Boltaire aber machen mich 35 bloß für den Maisth zittern; denn auf ihre Merope bin ich fo ungehalten, daß ich es ihr fast gönnen möchte, sie vollstührte den Streich. Möchte sie es doch haben! Kann sie sich Zeit zur Rache nehmen, so hätte sie sich auch Zeit zur Untersuchung nehmen follen.

Warum ist sie so eine blutdürstige Bestie? Er hat ihren Sohn umgebracht: gut; sie mache in der ersten Hise mit dem Mörder, was sie will: ich verzeihe ihr, sie ist Mensch und Mutter; auch will ich gern mit ihr jammern und verzweiseln, wenn sie sinden sollte, wie sehr sie ihre erste rasche Hite zu verwünschen habe. Aber, Madame, einen jungen Menschen, der Sie furz zuwor so sehr interessierte, an dem Sie so viele Merkmale der Aufrichtigkeit und Unschuld erkannten, weil man eine alte Rüstung bei ihm sindet, die nur Ihr Sohn tragen sollte, als den Mörder Ihres Sohnes an dem Grabmale seines Vaters mit eigner Hand abschlachten zu wollen, Leibwache und Priester dazu zu Filse zu nehmen — Opfui, Madame! Ich müßte mich sehr irren, oder Sie wären in Athen ausgepsissen worden.

Daß die Unschildsteit, mit welcher Polyphont nach sunfzehn 15 Jahren die veraltete Merope zur Gemahlin verlangt, ebensowenig ein Fehler des Stoffes ist, habe ich schon berührt.\*) Denn nach der Fabel des Hoginus hatte Polyphont Meropen gleich nach der Ermordung des Kresphonts geheiratet; und es ist sehr glaublich, daß selbst Euripides diesen Umstand so angenommen hatte. Warum 20 sollte er auch nicht? Sehen die Gründe, mit welchen Eurikles, beim Voltaire, Meropen itzt nach sunfzehn Jahren bereden will, dem Tyrannen ihre Hand zu geben,\*\*) hätten sie auch vor sunfzehn Jahren dazu vermögen können. Es war sehr in der Denkungsart der alten griechischen Frauen, daß sie ihren Abscheu gegen die 25 Mörder ihrer Männer überwanden und sie zu ihren zweiten

\*) Oben &. 204. \*\*, Acte II. Sc. I

— — Mér. Non, mon fils ne le souffrirait pas. L'exil où son enfance a langui condamnée 30 Lui serait moins affreux que ce lache hyménée. Eur. Il le condamnerait, si, paisible en son rang, Il n'en croyait ici que les droits de son sang; Mais si par les malheurs son âme était instruite, Sur ses vrais intérêts s'il réglait sa conduite, De ses tristes amis s'il consultait la voix, 35 Et la nécessité souveraine des loix, Il verrait que jamais sa malheureuse mère Ne lui donna d'amour une marque plus chére. Mér. Ah que me dites-vous? De dures vérités 40 Que m'arrachent mon zèle et vos calamités. Mér. Quoi! Vous me demandez que l'intérêt surmonte Cette invincible horreur que j'ai pour Polifonte! Vous qui me l'avez peint de si noires couleurs! Eur. Je l'ai peint dangereux, je connais ses fureurs; 45 Mais il est tout-puissant; mais rien ne lui résiste; Il est sans héritier, et vous aimez Egiste. -

Männern annahmen, wenn sie sahen, daß den Kindern ihrer ersten She Vorteil daraus erwachsen könne. Ich erinnere mich, etwas Chnliches in dem griechischen Roman des Charitons, den d'Orville herausgegeben, ehedem gelesen zu haben, wo eine Mutter das Kind selbst, welches sie noch unter ihrem Herzen trägt, auf eine siehr rührende Art darüber zum Richter nimmt. Ich glaube, die Stelle verdiente angeführt zu werden; aber ich habe das Buch nicht bei der Hand. Genug, daß das, was dem Eurikles Voltaire selbst in den Mund legt, hinreichend gewesen wäre, die Aufsührung seiner Merope zu rechtsertigen, wenn er sie als die Gemahlin des so Polyphonts eingeführt hätte. Die kalten Seenen einer politischen Liebe wären dadurch weggefallen; und ich sehe mehr als einen Weg, wie das Interesse durch diesen Umstand selbst noch weit lebhafter und die Situationen noch weit intriguanter hätten werden können.

Doch Voltaire wollte durchaus auf dem Wege bleiben, den ihm Massei gebahnt hatte, und weil es ihm gar nicht einmal einsiel, daß es einen bessern geben könne, daß dieser bessere eben der sei, der schon vor Alters besahren worden, so begnügte er sich, auf jenem ein paar Sandsteine aus dem Gleise zu räumen, 20 über die er meint, daß sein Vorgänger sast umgeschmissen hätte. Würde er wohl sonst auch dieses von ihm beibehalten haben, daß Agisth, unbekannt mit sich selbst, von ungesähr nach Wessen geraten und daselbst durch kleine zweideutige Werkmale in den Verzdacht kommen muß, daß er der Mörder seiner selbst sei? Bei 25 dem Euripides kannte sich Ägisth vollkommen, kam in dem ause drücklichen Vorsate, sich zu rächen, nach Wessene und gab sich selbst für den Mörder des Ägisth aus, nur daß er sich seiner

<sup>4.</sup> herausgegeben, zu Amsterdam 1750, nach einer von seinem Frande, Antonio Eecchi, genommenen Abschrift einer in einem Aloster zu Forenz besindlichen Handschrift. Bgl. VII, S. 355, J. 20. Die Selles sehrt in d'Orvilles Ausgabe I, 38 und lautet: "Mud dur mein kind, was wählst du die eines Willst du an Sijt sterden, ohne das Tageslich erstlickt zu haben, und abseits liegen vielleicht nicht einmal eines ehrlichen Begrädnisse gewürdigt, oder willst du keel wirst du wenn du zum Manne herangewachsen ein wirst, von den Austverwandten anerkannt werden; denn die bin sest überzeugt, daß du dem Auter gleichen wirst. Aus glänzendem mitessischen Treizuderer kannst du dereinst ins Auterland zurücklehen. Auch Germatrates sier Auterschreibert von Syratus wird die mit Freuden als einen Entet aufnehmen, der einen Feldherruposten wohl auszusütlen vermag. Als die die die die die die die Kater. Feldherr von Syratus wird die mit Freuden als einen Entet aufnehmen, der einen Feldherruposten wohl auszusütlen vermag. Als die noch hören, welcher Unschlich das und willst nicht, daß wir sterden. Und jeht laßt ms noch hören, welcher Unschlich dein Auter ist. Aun, er hat soch geproden, er ist im Tranme mir vergangene Nacht erichienen und hat zu mir gesprochen: Den Under Mörder ihres Eduten.

Mutter nicht entdeckte, es sei aus Vorsicht ober aus Mißtrauen ober aus was sonst für Ursache, an der es ihm der Dichter gewiß nicht wird haben mangeln laffen. Ich habe zwar oben\*) dem Maffei einige Gründe zu allen den Beränderungen, die er mit 5 dem Plane des Curipides gemacht hat, von meinem Cigenen geliehen. Aber ich bin weit entfernt, die Gründe für wichtig und bie Beränderungen für glücklich genug auszugeben. Bielmehr be-haupte ich, daß jeder Tritt, den er aus den Fußstapfen des Griechen zu thun gewagt, ein Fehltritt geworden. Daß sich 10 Agisth nicht kennt, daß er von ungefähr nach Messene kömmt und per combinazione d'accidenti (wie Maffei es ausbrückt) für ben Mörder des Agifth gehalten wird, giebt nicht allein ber ganzen Geschichte ein sehr verwirrtes, zweideutiges und romanenhaftes Unsehen, sondern schwächt auch das Interesse ungemein. Bei dem 15 Euripides mußte es der Zuschauer von dem Agifth selbst, daß er Maisth sei, und je gewisser er es wußte, daß Merope ihren eignen Sohn umzubringen fommt, besto größer mußte notwendig das Schrecken sein, das ihn darüber befiel, besto gnälender das Mitleid. welches er voraussahe, falls Merope an der Vollziehung nicht zu 20 rechter Zeit verhindert würde. Bei dem Maffei und Voltaire hin= gegen vermuten wir es nur, daß der vermeinte Mörder des Sohnes ber Colin wohl felbst sein konne, und unfer größtes Schrecken ift auf den einzigen Augenblick verspart, in welchen es Schrecken zu fein aufhört. Das schlimmfte dabei ist noch dieses, daß die Gründe, 25 die uns in dem jungen Fremdlinge den Sohn der Merope vermuten laffen, eben die Gründe find, aus welchen es Merope felbst vernuten sollte, und daß wir ihn, besonders bei Boltairen, nicht in dem allergeringften Stude naber und zuverläffiger fennen, als fie ihn felbst kennen kann. Wir trauen also diesen Grunden ent= 30 weder ebensoviel, als ihnen Merope traut, ober wir trauen ihnen mehr. Trauen wir ihnen ebensoviel, so halten wir den Jüngling mit ihr für einen Betrieger, und das Schickfal, das sie ihm zu-gedacht, kann uns nicht sehr rühren. Trauen wir ihnen mehr, so tadeln wir Meropen, daß sie nicht besser darauf merkt und sich 35 von weit seichtern Gründen hinreißen läßt. Beides aber taugt nicht.

<sup>\*) ©. 186.</sup> 

<sup>11.</sup> per combinazione d'accidenti, burd die Hügung ber Umftände.

## Achtundvierzigftes Stück.

Den 13. Ottober 1767.

Es ift wahr, unfere Überraschung ift größer, wenn wir es nicht ober mit völliger Gewißheit erfahren, daß Maifth Maifth ift. als bis es Merope selbst erfährt. Aber das armselige Veransigen 5 einer Überraschung! Und was braucht der Dichter uns zu über= raschen? Er überrasche seine Bersonen, soviel er will; wir werden unser Teil schon davon zu nehmen wissen, wenn wir, was sie gang unvermutet treffen muß, auch noch so lange vorausgesehen haben. Ja, unser Anteil wird um fo lebhafter und stärker fein, 10

je länger und zuverläffiger wir es vorausgesehen haben.

Ich will über diesen Bunkt den besten frangösischen Runft= richter für mich sprechen lassen. "In den verwickelten Stücken," sagt Diderot,\*) "ist das Interesse mehr die Wirkung des Plans als der Reden; in den einfachen Stücken hingegen ift es mehr 15 die Wirfung der Reden als des Plans. Allein worauf muß sich das Interesse beziehen? Luf die Personen? Der auf die Zusschauer? Die Zuschauer sind nichts als Zeugen, von welchen man nichts weiß. Folglich find es die Personen, die man vor Augen haben muß. Ohnstreitig! Diese laffe man ben Anoten schurzen, 20 ohne daß sie es wiffen; für diese sei alles undurchdringlich; diese bringe man, ohne daß fie es merken, der Auflösung immer näher und näher. Sind biefe nur in Bewegung, fo werden wir Buschauer den nämlichen Bewegungen schon auch nachgeben, sie schon auch empfinden muffen. — Weit gefehlt, daß ich mit den meisten, 25 die von der dramatischen Dichtfunft geschrieben haben, glauben sollte, man musse die Entwicklung vor dem Zuschauer verbergen. 3ch bachte vielmehr, es follte meine Kräfte nicht überfteigen, wenn ich mir ein Werk zu machen vorsetzte, wo die Entwicklung gleich in der ersten Scene verraten wurde, und aus diesem Umstande 30 selbst das allerstärtste Interesse entspränge. — Für den Zuschauer muß alles flar fein. Er ift ber Vertraute einer jeden Perfon; er weiß alles, was vorgeht, alles, was vorgegangen ift, und es giebt hundert Augenblicke, wo man nichts Beffers thun kann, als daß man ihm gerade vorausfagt, was noch vorgehen foll. - 35

<sup>\*)</sup> In feiner bramatifden Dichtfunft, hinter bem Sausvater, G. 327. ber Aberf.

<sup>36.</sup> ber Aberi., von Leifing. [VIII. 3. 431.]

Dihr Verfertiger allgemeiner Regeln, wie wenig versteht ihr die Kunft, und wie wenig besitt ihr von dem Genie, das die Muster hervorgebracht hat, auf welche ihr sie bauet, und das sie über= treten fann, fo oft es ihm beliebt! - Meine Gebanten mögen 5 fo parador scheinen, als sie wollen, soviel weiß ich gewiß, daß für eine Gelegenheit, wo es nütlich ift, bem Zuschauer einen wichtigen Vorfall so lange zu verhehlen, bis er sich eräugnet, es immer zehn und mehrere giebt, wo das Interesse gerade das Gegenteil erfordert. — Der Dichter bewerfstelligt burch fein Ge-10 heimnis eine furze Überraschung; und in welche anhaltende Un= ruhe hatte er uns fturgen konnen, wenn er uns fein Geheimnis baraus gemacht hatte! - Wer in einem Augenblicke getroffen und niedergeschlagen wird, den kann ich auch nur einen Mugen= blick bedauern. Aber wie steht es alsdenn mit mir, wenn ich 15 ben Schlag erwarte, wenn ich febe, daß fich das Ungewitter über meinem ober eines andern Haupte zusammenzieht und lange Zeit darüber verweilt? - Meinetwegen mögen die Berfonen alle ein= ander nicht kennen; wenn sie nur der Zuschauer alle kennt. — Sa, ich wollte fast behaupten, daß der Stoff, bei welchem bie 20 Verschweigungen notwendig sind, ein undankbarer Stoff ist; daß der Plan, in welchem man seine Zuflucht zu ihnen ninmt, nicht fo gut ift als der, in welchem man fie hatte entübrigen fonnen. Gie werden nie zu etwas Starkem Unlaß geben. Immer werden wir uns mit Vorbereitungen beschäftigen muffen, die entweder 25 allzu dunkel oder allzu deutlich sind. Das ganze Gedicht wird ein Zusammenhang von kleinen Kunftgriffen werben, burch die man weiter nichts als eine furze Aberraschung hervorzubringen vermag. Jit hingegen alles, was die Bersonen angeht, befannt, fo sche ich in dieser Voraussetzung die Quelle der allerheftigsten 30 Bewegungen. — Warum haben gewisse Monologen eine so große Wirfung? Darum, weil sie mir die geheimen Anschläge einer Person vertrauen, und diese Vertraulichkeit mich den Augenblich mit Furcht oder Hoffnung erfüllt. — Wenn der Zuftand der Bersonen unbefannt ift, so fann sich der Zuschauer für die Hand-35 lung nicht stärker interessieren als die Bersonen. Das Interesse aber wird sich für den Zuschauer verdoppeln, wenn er Licht genug hat und es fühlt, daß Handlung und Reden gang anders fein würden, wenn sich die Personen kennten. Alsbenn nur werde ich es faum erwarten können, was aus ihnen werden wird, wenn ich

das, was sie wirklich sind, mit dem, was sie thun oder thun wollen, veraleichen kann."

Dieses auf den Agisth angewendet, ist es flar, für welchen von beiden Planen sich Diderot erklären würde: ob für den alten des Euripides, wo die Zuschauer gleich vom Ansange den Agisth sebenso gut kennen als er sich selbst, oder für den neuern des Massei, den Voltaire so blindlings angenommen, wo Ägisth sich und den Zuschauern ein Rätsel ist, und dadurch das ganze Stück "zu einem Zusammenhauge von kleinen Kunstgriffen" macht, die weiter nichts als eine kurze Überraschung hervorbringen.

Diderot hat auch nicht ganz unrecht, seine Gedaufen über die Entbehrlichkeit und Geringfügigkeit aller ungewissen Erwartungen und plötzlichen Überraschungen, die sich auf den Zuschauer beziehen, für ebenso neu als gegründet auszugeben. Sie sind neu in Anschung ihrer Abstraktion, aber sehr alt in Ausschung der Muster, 15 aus welchen sie abstrachiert worden. Sie sind neu in Betrachtung, daß seine Vorgänger nur immer auf das Gegenteil gedrungen; aber unter diese Vorgänger gehört weder Aristoteles noch Horaz, welchen durchaus nichts entfahren ist, was ihre Ausleger und Nachsfolger in ihrer Prädilektion für dieses Gegenteil hätte bestärken 20 können, dessen gute Wirkung sie weder den meisten noch den besten Stücken der Alten abaeschen hatten.

Unter biefen war besonders Curipides feiner Sache so gewiß, daß er fast immer den Zuschauern das Ziel voraus zeigte, zu welchem er sie führen wollte. Ja, ich wäre sehr geneigt, auß 25 diesem Gesichtspunkte die Verteidigung seiner Brologen zu übernehmen, die den neuern Kriticis so sehr mißfallen. "Richt genug," fagt Hedelin, "daß er meistenteils alles, was vor der Handlung des Stücks vorhergegangen, durch eine von seinen Hauptpersonen den Zuhörern geradezu erzählen läßt, um ihnen auf diese Weise 30 das Folgende verständlich zu machen; er nimmt auch wohl öfters einen Gott dazu, von dem wir annehmen müffen, daß er alles weiß, und durch den er nicht allein, was geschehen ist, sondern auch alles, was noch geschehen soll, und fund macht. Wir er= fahren sonach gleich anfangs die Entwicklung und die ganze Rata= 35 strophe und sehen jeden Zufall schon von weiten kommen. Dieses aber ist ein sehr merklicher Nehler, welcher der Ungewisheit und Erwartung, die auf dem Theater beständig herrschen follen, gang= lich zuwider ist und alle Unnehmlichkeiten des Stückes vernichtet,

die fast einzig und allein auf der Neuheit und Überraschung be-ruhen."\*) Nein, der tragischte von allen tragischen Dichtern bachte so geringschätzig von seiner Runft nicht; er wußte, daß sie einer weit höhern Vollfommenheit fähig ware, und daß die Er= 5 getzung einer findischen Neugierde das Geringste sei, worauf sie Unipruch mache. Er ließ feine Zuhörer alfo ohne Bedenken von der bevorstehenden Sandlung ebensoviel wiffen, als nur immer ein Gott davon wiffen fonnte, und verfprach fich die Rührung, die er hervorbringen wollte, nicht sowohl von dem, mas geschehen 10 sollte, als von der Art, wie es geschehen sollte. Folglich müßte den Kunstrichtern hier eigentlich weiter nichts anstößig sein als nur diefes, daß er uns die nötige Renntnis des Vergangenen und des Zufünftigen nicht durch einen feinern Runftgriff beizubringen gefucht, daß er ein höheres Wefen, welches wohl noch bazu an 15 der Handlung feinen Anteil nimmt, dazu gebraucht, und daß er bieses höhere Wesen sich geradezu an die Zuschauer wenden lassen, wodurch die dramatische Gattung mit der erzählenden vermischt werde. Wenn fie aber ihren Tadel fodann bloß hierauf ein= schränften, was wäre denn ihr Tadel? Ift uns das Nützliche und 20 Notwendige niemals willfommen, als wenn es uns verstohlener= weise zugeschangt wird? Giebt es nicht Dinge, besonders in ber Bufunft, die durchaus niemand anders als ein Gott wiffen fann? Und wenn das Intereffe auf folden Dingen beruht, ift es nicht beffer, daß wir fie durch die Darzwischenkunft eines Gottes 25 vorher erfahren, als gar nicht? Was will man endlich mit ber Bermischung der Gattungen überhaupt? In den Lehrbüchern sondre man sie so genau voneinander ab als möglich; aber wenn ein Genie höherer Absichten wegen mehrere derfelben in einem und ebendemfelben Werke zusammenfließen läßt, so vergesse man 30 das Lehrbuch und untersuche bloß, ob es diese höheren Absichten erreicht hat. Was geht mich es an, ob jo ein Stiid bes Guri= pides weder ganz Erzählung, noch ganz Drama ist? Nennt es immerhin einen Zwitter; genug, daß mich bieser Zwitter mehr vergnügt, mehr erbaut als die gesetmäßigsten Geburten eurer 35 forreften Racinen, oder wie fie fonft heißen. Weil der Maulesel weder Pferd noch Gfel ist, ist er barum weniger eines von ben nutbarften lasttragenden Tieren? -

<sup>\*)</sup> Pratique du Théâtre, Liv. III, chap. 1.

# Neunundvierzigftes Stück.

Den 16. Oftober 1767.

Mit einem Worte: wo die Tadler des Euripides nichts als den Dichter zu sehen glauben, der sich aus Unvermögen oder aus Gemächlichkeit oder aus beiden Ursachen seine Arbeit so leicht 5 machte als möglich; wo sie die dramatische Kunst in ihrer Wiege zu sinden vermeinen: da glaube ich diese in ihrer Vollkommenheit zu sehen und bewundere in jenem den Meister, der im Grunde ebenso regelmäßig ist, als sie ihn zu sein verlangen, und es nur dadurch weniger zu sein scheint, weil er seinen Stücken eine Schön- 10 heit mehr erteilen wollen, von der sie keinen Begriff haben.

Denn es ift flar, daß alle die Stude, beren Prologe ihnen so viel Argernis machen, auch ohne diese Prologe vollkommen gang und vollkommen verständlich find. Streicht 3. E. vor bem Jon den Prolog des Merkurs, vor der Gekuba den Brolog des 15 Polydors weg; laßt jenen fogleich mit der Morgenandacht des Jon und diese mit den Klagen der Befuba anfangen: find beide darum im geringsten verstümmelt? Woher würdet ihr, was ihr weggestrichen habt, vermissen, wenn es gar nicht da wäre? Behält nicht alles den nämlichen Gang, den nämlichen Zusammen= 20 hang? Befennet fogar, daß die Stude nach eurer Art zu benten besto schöner sein würden, wenn wir aus den Prologen nicht wüßten, daß der Jon, welchen Kreusa will vergiften laffen, der Colm diefer Kreufa ift; daß die Kreufa, welche Jon von dem Altar zu einem schmählichen Tode reißen will, die Mutter Dieses 25 Jon ift; wenn wir nicht mußten, daß an eben dem Tage, da Befuba ihre Tochter zum Opfer hingeben muß, die alte unglückliche Frau auch ben Tob ihres letten einzigen Sohnes erfahren folle. Denn alles dieses würde die trefflichsten Überraschungen geben, und biefe Aberraschungen würden noch dazu vorbereitet 30 genug sein, ohne daß ihr sagen könntet, sie brächen auf einmal aleich einem Blibe aus der hellesten Wolfe hervor; fie erfolgten nicht, sondern sie entstünden; man wolle euch nicht auf einmal etwas entdeden, sondern etwas aufhesten. Und gleichwohl zankt ihr noch mit dem Dichter? Gleichwohl werft ihr ihm noch Mangel 35 der Runft vor? Vergebt ihm doch immer einen Tehler, der mit einem einzigen Striche der Feder gut zu machen ift. Ginen wollüstigen Schöfling schneidet der Gärtner in der Stille ab, ohne

auf den gefunden Baum zu schelten, der ihn getrieben hat. Wollt ihr aber einen Augenblick annehmen, - es ift wahr, es heißt fehr viel annehmen, - daß Euripides vielleicht ebensoviel Ginsicht, ebensoviel Geschmad könne gehabt haben als ihr, und es wun= 5 dert euch um soviel mehr, wie er bei dieser großen Ginsicht, bei diesem feinen Geschmade bennoch einen fo groben Fehler begehen fonnen: so tretet zu mir her und betrachtet, was ihr Tehler nennt, aus meinem Standorte! Euripides fahe es fo gut als wir, daß 3. E. sein Jon ohne den Brolog bestehen könne; daß er ohne 10 benfelben ein Stud fei, welches die Ungewißheit und Erwartung des Zuschauers bis an das Ende unterhalte; aber eben an diefer Ungewißheit und Erwartung war ihm nichts gelegen. Denn er= fuhr es der Zuschauer erft in dem fünften Afte, daß Jon der Sohn der Kreufa sci, so ist es für ihn nicht ihr Sohn, sondern 15 ein Fremder, ein Feind, den fie in dem dritten Afte aus bem Wege räumen will; so ist es für ihn nicht die Mutter des Jon, an welcher fich Jon in bem vierten Afte rachen will, fondern bloß die Meuchelmörderin. Wo sollten aber alsdenn Schrecken und Mitleid herkommen? Die bloße Vermutung, die sich etwa 20 aus übereintreffenden Umftanden hatte ziehen laffen, daß Jon und Rreusa einander wohl näher angeben konnten, als fie meinen, würde dazu nicht hinreichend gewesen sein. Diese Bermutung . mußte zur Gewißheit werben; und wenn der Buhörer diese Bewißheit nur von außen erhalten fonnte, wenn es nicht möglich 25 war, daß er fie einer von den handelnden Berfonen felbst gu banfen haben fonnte: war es nicht immer beffer, daß ber Dichter fie ihm auf die einzige mögliche Weise erteilte, als gar nicht? Sagt von diefer Weife, mas ihr wollt: genug, fie hat ihn fein Biel erreichen helfen; seine Tragodie ift baburch, was eine Tra-30 gödie fein foll; und wenn ihr noch unwillig feid, daß er die Form bem Wefen nachgesetzt hat, so versorge euch eure gelehrte Kritik mit nichts als Stücken, wo das Wesen der Form aufgeopfert ift, und ihr seid belohnt! Immerhin gefalle euch Whiteheads Kreufa. wo euch kein Gott etwas voraussagt, wo ihr alles von einem 35 alten plauberhaften Bertrauten erfahrt, den eine verschlagene Zigeunerin ausfragt, immerhin gefalle sie euch besser als des Euripides Jon, und ich werde euch nie beneiden!

<sup>33.</sup> William Whitehead aus Cambridge, 1715—1785. Bgl. V, S. 367, 3. 20. Bibliothet der schönen Wissenschaften VIII, S. 355.

Wenn Aristoteles den Euripides den tragischten von allen tragischen Dichtern nennt, so sabe er nicht bloß darauf, daß bie meisten seiner Stücke eine unglückliche Ratastrophe haben, ob ich schon weiß, daß viele ben Stagpriten so verstehen. Denn das Runftstück wäre ihm ja wohl bald abgelernt; und ber Stümper, 5 der brav würgen und morden und feine von seinen Bersonen gefund ober lebendig von der Bühne kommen ließe, würde fich ebenso tragisch dünken dürfen als Euripides. Aristoteles hatte unftreitig mehrere Gigenschaften im Sinne, welchen zufolge er ihm diesen Charafter erteilte; und ohne Zweifel, daß die eben berührte 10 mit dazu gehörte, vermöge der er nämlich den Zuschauern alle das Unglück, welches seine Versonen überraschen sollte, lange vorher zeigte, um die Zuschauer auch dann schon mit Mitleiden für die Personen einzunehmen, wenn diese Bersonen felbst sich noch weit entfernt glaubten, Mitleid zu verdienen. — Sokrates 15 war der Lehrer und Freund des Euripides; und wie mancher bürfte ber Meinung sein, daß der Dichter dieser Freundschaft bes Philosophen weiter nichts zu banken habe als ben Reichtum von ichonen Sittensprüchen, ben er so verschwenderisch in feinen Stücken ausstreut. Ich denke, daß er ihr weit mehr schuldig war; er 20 hätte ohne fie ebenso spruchreich sein können; aber vielleicht würde er ohne sie nicht so tragisch geworden sein. Schöne Sentenzen und Moralen sind überhaupt gerade das, was wir von einem Philosophen wie Cokrates am feltenften hören; fein Lebenswandel ist die einzige Moral, die er predigt. Aber den Menschen und 25 uns felbst fennen, auf unsere Empfindungen aufmerksam sein, in allen die ebenften und fürzesten Wege der Natur ausforschen und lieben, jedes Ding nach feiner Absicht beurteilen: das ift es, was wir in seinem Umgange lernen; das ist es, was Euripides von bem Sofrates lernte, und was ihn zu bem Ersten in seiner Runft 30 machte. Glücklich der Dichter, der so einen Freund hat, — und ihn alle Tage, alle Stunden zu Rate ziehen fann! -

Auch Voltaire scheint es empfunden zu haben, daß es gut sein würde, wenn er uns mit dem Sohn der Merope gleich anfangs befannt machte, wenn er uns mit der Überzeugung, daß 35 der liebenswürdige unglückliche Jüngling, den Merope erst in Schutz nimmt und den sie bald darauf als den Mörder ihres

<sup>1</sup> f. Dichtkunft Rap. XIII, §. 6. - 19 f. Bgl. oben C. 15, 3. 15.

Agisths hinrichten will, der nämliche Agisth sei, sofort könne aussetzen laffen. Aber der Jüngling kennt sich selbst nicht; auch ist sonst niemand da, der ihn besser kennte, und durch den wir ihn fönnten kennen lernen. Was thut also ber Dichter? Wie fängt 5 er es an, daß wir es gewiß wissen, Merope erhebe den Dolch gegen ihren eigenen Sohn, noch ehe es ihr der alte Narbas zuruft? — D, das fängt er sehr sinnreich an! Auf so einen Kunftgriff konnte sich nur ein Boltaire besinnen! — Er läßt, fobald der unbefannte Jüngling auftritt, über das Erste, was er 10 fagt, mit großen, schönen, leferlichen Buchstaben ben gangen, vollen Namen Naifth fetsen, und fo weiter über jede feiner folgenden Reden. Run wiffen wir es; Merope hat in dem Vorhergehenden ihren Sohn ichon mehr wie einmal bei diesem Ramen genannt; und wenn sie das auch nicht gethan hätte, so dürften wir ja 15 nur das vorgedruckte Berzeichnis der Personen nachsehen, da steht es lang und breit! Freilich ift es ein wenig lächerlich, wenn die Berson, über deren Reden wir nun schon zehnmal den Namen Agifth gelesen haben, auf die Frage:

> — — — — — Narbas vous est connu? Le nom d'Egiste au moins jusqu'à vous est venu? Quel était votre état, votre rang, votre père?

#### antwortet:

25

Mon père est un vieillard accablé de misère; Policlète est son nom; mais Egiste, Narbas, Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas.

Freilich ift es sehr sonderbar, daß wir von diesem Ügisth, der nicht Ügisth heißt, auch keinen andern Namen hören; daß, da er der Königin antwortet, sein Bater heiße Polykset, er nicht auch hinzusetzt, er heiße so und so. Denn einen Namen muß er doch 30 haben, und den hätte der Herr von Voltaire ja wohl schon mit ersinden können, da er so viel ersunden hat! Leser, die den Nummel einer Tragödie nicht recht gut verstehen, können seicht darüber irre werden. Sie lesen, daß hier ein Bursche gebracht

<sup>1</sup> f. aussetzen hat hier wohl die Bebeutung: anfangen, obgleich diese in Grimms Wörterbuch sich nicht findet. Lefsing gebraucht das Wort öster jo, und ich werde bei Gelegenheit darauf aufmertsam machen. — 31. da er jo viel erfunden hat, Boltaire, oder eigentlich Arouet (vgl. oben S. 111, J. 10) versiedte sich gelegentlich selbst unter versischen Namen. Uss ist, viel" hier wiele. — 31 f. Leser. .. versteben, vgl. II, S. 315, J. 2. Bürger (Nat-Vitt.) S. 426. Strobtmann, Bürgers Briefe II, S. 4.

wird, der auf der Landstraße einen Mord begangen hat; dieser Bursche, sehen sie, heißt Ügisth, aber er sagt, er heiße nicht so, und sagt doch auch nicht, wie er heiße: o, mit dem Burschen, schließen sie, ist es nicht richtig; das ist ein abgefäumter Straßenzräuber, so jung er ist, so unschuldig er sich stellt. So, sage ich, sind unersahrne Leser zu denken in Gesahr; und doch glaube ich in allem Ernste, daß es für die ersahrnen Leser besser ist, auch sogleich ansangs zu ersahren, wer der unbekannte Jüngling ist, als gar nicht. Nur daß man mir nicht sage, daß diese Art, sie davon zu unterrichten, im geringsten künstlicher und seiner sei als so ein Prolog im Geschmacke des Euripides!

## Fünfzigftes Stück.

Den 20. Oftober 1767.

Bei dem Maffei hat der Jüngling seine zwei Namen, wie es sich gehört; Ügisth heißt er als der Sohn des Polydor, und 15 Kresphont als der Sohn der Merope. In dem Verzeichnisse der handelnden Personen wird er auch nur unter jenem eingeführt; und Vecessi rechnet es seiner Ausgabe des Stücks als kein gezringes Verdienst an, daß dieses Verzeichnis den wahren Stand des Ügisth nicht voraus verrate.\*) Das ist, die Italiener sind 20 von den Überraschungen noch größere Liebhaber als die Franzosen.

Aber noch immer Merope! — Wahrlich, ich bedaure meine Leser, die sich an diesem Blatte eine theatralische Zeitung versfprochen haben, so mancherlei und bunt, so unterhaltend und schnurrig, als eine theatralische Zeitung nur sein kann. Unstatt 25 des Inhalts der hier gangbaren Stücke, in kleine lustige oder rührende Romane gebracht, anstatt beiläufiger Lebensbeschreibungen drolliger, sonderbarer, närrischer Geschöpfe, wie die doch wohl sein

<sup>\*)</sup> Fin ne i nomi de Personaggi si è levato quell' errore, comunissimo alle stampe d'ogni drama, di scoprire il secreto nel premettergli, e per conseguenza 30 di levare il piacere a chi legge, overo ascolta, essendosi messo Egisto, dove cra, Cresfonte sotto nome d'Egisto.

<sup>4.</sup> abgefäumter, vgl. oben S. 160, 3. 13. — 18. Gintio Cejare Vecelli aus Verona, 1683—1750. — 29 ff. Sogar dis in die Namen der Personen hat sich jenes den Abdrikken jedes Dramas sehr gemeinsame Verseben geltend gemacht, das Geheinmis zu entbeden, indem man dieselben dem Leser oder Jufförer vorspersagt, und folglich das Vergnisgen zu randen, indem, wo Aegisch stand, kresphont unter dem Namen Aegisch gesetzt wurde.

müssen, die sich mit Komödienschreiben abgeben, anstatt kurzweiliger, auch wohl ein wenig standalöser Anekoten von Schauspielern und besonders Schauspielerinnen, anstatt aller dieser artigen Sächelchen, die sie erwarteten, bekommen sie lange, ernsthafte, trockne Kritsen über alte bekannte Stücke, schwerfällige Unterstuckungen über das, was in einer Tragödie sein sollte und nicht sein sollte, mitunter wohl gar Erklärungen des Aristoteles. Und das sollen sie lesen? Wie gesagt, ich bedaure sie; sie sind gewaltig angesührt! — Doch im Vertrauen, besser, daß sie es sind als ich. Und ich würde es sehr sein, wenn ich mir ihre Erwartungen zum Gesetze machen müßte. Nicht daß ihre Erwartungen sehr schwer zu erfüllen wären; wirklich nicht; ich würde sie viels mehr sehr bequem sinden, wenn sie sich mit meinen Absichten nur besser vertragen wollten.

Über die Merope indes muß ich freilich einmal wegzukommen fuchen. — Ich wollte eigentlich nur erweisen, daß die Merope des Boltaire im Grunde nichts als die Merope des Maffei fei; und ich meine, biefes habe ich erwiefen. Nicht ebenderfelbe Stoff, fagt Ariftoteles, fondern ebendiefelbe Berwicklung und Auflösung 20 machen, daß zwei oder mehrere Stücke für ebendieselben Stücke zu halten sind. Also, nicht weil Voltaire mit dem Maffei einerlei Geschichte behandelt hat, sondern weil er sie mit ihm auf eben= diefelbe Art behandelt hat, ift er hier für weiter nichts als für den Übersetzer und Nachahmer desselben zu erflären. Maffei hat 25 die Merope des Euripides nicht bloß wiederhergestellt: er hat eine eigene Merope gemacht; denn er ging völlig von dem Plane bes Curipides ab; und in dem Borfate, ein Stück ohne Galanterie zu machen, in welchem das ganze Interesse bloß aus der mütter= lichen Zärtlichkeit entspringe, schuf er die ganze Fabel um; gut 30 oder übel, das ist hier die Frage nicht; genug, er schuf sie doch Voltaire aber entlehnte vom Maffei die ganze fo um= geschaffene Fabel; er entlehnte von ihm, daß Merope mit dem Polyphont nicht vermählt ift; er entlehnte von ihm die politischen Urfachen, aus welchen der Tyrann nun erft, nach funfzehn Jahren, 35 auf diese Vermählung dringen zu mussen glaubt; er entlehnte von ihm, daß der Sohn der Merope sich selbst nicht kennt; er entlehnte von ihm, wie und warum dieser von seinem vermeinten

<sup>19.</sup> fagt Ariftoteles, Dichtfunft, Rap. XVIII, §. 1.

Bater entkömmt; er entlehnte von ihm den Borfall, der den Ügisch als einen Mörder nach Messene bringt; er entlehnte von ihm die Mißdeutung, durch die er für den Mörder seiner selbst gehalten wird; er entlehnte von ihm die dunkeln Regungen der mütterlichen Liebe, wenn Merope den Ügisch zum erstenmale 5 erblickt; er entlehnte von ihm den Borwand, warum Ügisch vor Meropens Lugen von ihren eignen Händen sterben soll, die Entdeckung seiner Mitschuldigen: mit einem Worte, Voltaire entlehnte vom Massei die ganze Verwickung. Und hat er nicht auch die ganze Lussösung von ihm entlehnt, indem er das Opfer, bei 10 welchem Polyphont umgebracht werden sollte, von ihm mit der Handlung verbinden lernte? Massei machte es zu einer hochzeitzlichen Feier, und vielseicht, daß er bloß darum seinen Tyrannen itzt erst auf die Berbindung mit Meropen fallen ließ, um dieses Opfer desto natürlicher anzubringen. Was Massei ersand, that 15 Voltaire nach.

Es ift mahr, Voltaire gab verschiedenen von den Umftanden, die er vom Maffei entlehnte, eine andere Wendung. 3. E.: An= ftatt daß beim Maffei Bolyphont bereits funfzehn Sahre regiert hat, läßt er die Unruhen in Meffene ganzer funfzehn Sahre 20 bauern und den Staat folange in der unwahrscheinlichsten Angrchie verharren. Unftatt daß beim Maffei Agifth von einem Räuber auf der Straße angefallen wird, läßt er ihn in einem Tempel des Herfules von zwei Unbefannten überfallen werden, die es ihm übel nehmen, daß er den Herkules für die Berakliden, den Gott 25 des Tempels für die Nachkommen desfelben, anfleht. daß beim Maffei Agifth durch einen Ring in Berbacht gerät, läßt Boltaire diesen Berdacht durch eine Rüftung entstehen u. f. w. Aber alle diese Veränderungen betreffen die unerheblichsten Kleinigkeiten, Die fast alle außer bem Stücke find und auf Die Okonomie bes 30 Studes selbst feinen Ginfluß haben. Und boch wollte ich fie Boltairen noch gern als Außerungen seines schöpferischen Genies anrechnen, wenn ich nur fände, daß er das, was er ändern zu muffen vermeinte, in allen seinen Folgen zu andern verstanden hätte. Ich will mich an dem mittelsten von den angeführten 35 Beispielen erklären. Maffei läßt seinen Agisth von einem Räuber angefallen werden, der den Augenblick abpaßt, da er sich mit ihm auf dem Wege allein sieht, ohnfern einer Brücke über die Pamife; Plaifth erleat den Räuber und wirft den Körper in den Fluß,

aus Furcht, wenn ber Körper auf ber Strage gefunden murbe, daß man den Mörder verfolgen und ihn dafür erkennen dürfte. Ein Räuber, dachte Boltaire, der einem Pringen den Rock auß= ziehen und ben Beutel nehmen will, ift für mein feines, edles 5 Barterre ein viel zu niedriges Bild; beffer, aus biefem Räuber einen Migvergnügten gemacht, ber bem Agifth als einem Anhänger der Herakliden zu Leibe will. Und warum nur einen? Lieber zwei; so ist die Belbenthat des Agisths desto größer, und der, welcher von diesen zweien entrinnt, wenn er zu dem ältern 10 gemacht wird, kann hernach für den Narbas genommen werden. Recht gut, mein lieber Johann Ballhorn; aber nun weiter. Wenn Maifth den einen von diesen Migvergnügten erlegt hat, mas thut er alsbenn? Er trägt ben toten Körper auch ins Waffer. Much? Alber wie benn? warum benn? Bon ber leeren Landstraße in 15 den nahen Fluß, das ift gang begreiflich; aber aus dem Tempel in den Flug, diefes auch? War benn außer ihnen niemand in diesem Tempel? Es sei so; auch ist das die größte Ungereimtheit noch nicht. Das Wie ließe sich noch benken, aber bas Warum gar nicht. Maffeis Agisth trägt den Körper in den Fluß, weil er 20 sonst verfolgt und erkannt zu werden fürchtet; weil er glaubt, wenn der Körper beiseite geschafft sei, daß sodann nichts seine That verraten könne; daß diese sodann mitsamt dem Körper in der Flut begraben sei. Aber kann das Boltairens Agisth auch glauben? Nimmermehr, oder ber zweite hätte nicht entkommen 25 muffen. Wird fich biefer begnügen, sein Leben bavongetragen gu haben? Wird er ihn nicht, wenn er auch noch fo furchtfam ift, von weiten beobachten? Wird er ihn nicht mit seinem Geschrei verfolgen, bis ihn andere festhalten? Wird er ihn nicht anklagen und wider ihn zeugen? Was hilft es dem Mörder alfo, das 30 Corpus delicti weggebracht zu haben? Bier ift ein Zeuge, welcher es nachweisen fann. Diese vergebene Muhe hatte er sparen und dafür eilen follen, je eher je lieber über die Grenze zu kommen. Freilich mußte der Körper des Folgenden wegen ins Waffer geworfen werden; es war Boltairen ebenfo nötig als bem Maffei,

<sup>11.</sup> Johann Ballhorn, Lübeder Buchbruder, lebte von ungefähr 1510 bis 1599. Der Ausbrud "verballhornt" für eine lächertliche "Berbesserung" eines Buches rührt von ihm her, weil er seine Fibeln verbesserte nannte, obgleich sie nur baburch sich von anbern unterschieben, daß ber Hahn auf der letzen Seite ohne Sporen und mit ein paar Siern jur Seite zu sehren war. Bgl. das 28. Rapitel des 1. Teils von Kortuns Jobspade. (Nat. Vitt.) —30. Corpus delicti, den Gegenstand oder das Wertzeng des Verbrechens, hier die Leiche.

daß Merope nicht durch die Besichtigung desselben aus ihrem Frrtume gerissen werden konnte; nur daß, was bei diesem Ügisth sich selber zum Besten thut, er bei jenem bloß dem Dichter zu gesallen thun nuß. Denn Boltaire forrigierte die Ursache weg, ohne zu überlegen, daß er die Wirkung dieser Ursache brauche, s die nunmehr von nichts als von seiner Bedürfnis abhängt.

Eine einzige Beränderung, die Boltaire in dem Plane des Maffei gemacht hat, verdient den Namen einer Verbefferung. Die nämlich, durch welche er den wiederholten Versuch der Merope, fich an dem vermeinten Mörder ihres Sohnes zu rächen, unter= 10 brudt und bafur die Erkennung von Seiten des Agifth in Gegenwart des Polyphonts geschehen läßt. hier erkenne ich ben Dichter, und besonders ift die zweite Scene bes vierten Afts gang vortrefflich. Ich wünschte nur, daß die Erfennung überhaupt, die in ber vierten Scene bes britten Afts von beiben Seiten erfolgen 15 zu müssen das Ansehen hat, mit mehrerer Kunft hätte geteilt werden können. Denn daß Ägisth mit einmal von dem Eurikles weggeführt wird und die Vertiefung sich hinter ihm schließt, ist ein sehr gewaltsames Mittel. Es ist nicht ein Haar besser als Die übereilte Flucht, mit der sich Agisth bei dem Maffei rettet, 20 und über die Voltaire feinen Lindelle fo fpotten läßt. Ober vielmehr, diese Flucht ist um vieles natürlicher; wenn der Dichter nur hernach Sohn und Mutter einmal zusammengebracht und uns nicht gänzlich die ersten rührenden Ausbrüche ihrer beiderseitigen Empfindungen gegeneinander vorenthalten hätte! Bielleicht würde 25 Boltaire die Erkennung überhaupt nicht geteilt haben, wenn er feine Materie nicht hatte behnen muffen, um funf Afte bamit vollzumachen. Er jammert mehr als einmal über cette longue carrière de cinq actes qui est prodigieusement difficile à remplir sans épisodes - Und nun für dickes Mal genug von 30 der Merove!

# Einundfünfzigftes Studt.

Den 23. Oftober 1767.

Den neununddreißigsten Abend (Mittewochs, den 8. Julius) wurden "Der verheiratete Philosoph" und "Die neue Agnese" 35 wiederholt.\*)

<sup>\*)</sup> E. ben 5. und 7. Abend, E. 48 und 57.

Chevrier sagt,\*) daß Destouches sein Stück aus einem Lustsspiele des Campistron geschöpft habe und daß, wenn dieser nicht seinen Jaloux desabuse geschrieben hätte, wir wohl schwerlich einen verheirateten Philosophen haben würden. Die Komödie des Campistron ist unter uns wenig bekannt; ich wüßte nicht, daß sie auf irgend einem deutschen Theater wäre gespielt worden; auch ist feine Übersetzung davon vorhanden. Man dürfte also vielleicht um so viel lieber wissen wollen, was eigentlich an dem

Vorgeben des Chevrier fei.

Die Fabel bes Campiftronichen Studs ift fury biefe: Gin Bruder hat das ansehnliche Vermögen seiner Schwester in Sänden, und um dieses nicht herausgeben zu dürfen, möchte er sie lieber gar nicht verheiraten. Aber die Frau dieses Bruders denkt beffer, ober wenigstens anders; und um ihren Mann zu vermögen, seine 15 Schwester zu versorgen, sucht sie ihn auf alle Weise eifersüchtig zu machen, indem sie verschiedene junge Mannspersonen sehr gutig aufnimmt, die alle Tage unter dem Vorwande, sich um ihre Schwägerin zu bewerben, zu ihr ins haus kommen. Die Lift gelingt; der Mann wird eiferfüchtig und willigt endlich, um feiner 20 Frau den vermeinten Borwand, ihre Anbeter um fich zu haben, zu benehmen, in die Berbindung seiner Schwester mit Clitandern, einem Unverwandten feiner Frau, dem zu gefallen fie die Rolle ber Rofette gespielt hatte. Der Mann sieht sich berückt, ift aber fehr zufrieden, weil er zugleich von dem Ungrunde seiner Gifer-25 sucht überzeugt wird.

Was hat diese Fabel mit der Fabel des verheirateten Philosophen Ühnliches? Die Fabel nicht das Geringste. Aber hier ist eine Stelle aus dem zweiten Akte des Campistronschen Stücks, zwischen Dorante, so heißt der Eisersüchtige, und Dubois, seinem 30 Sekretär. Diese wird gleich zeigen, was Chevrier gemeint hat.

Dubois. Und was fehlt Ihnen benn?

Dorante. Ich bin verdrießlich, ärgerlich; alle meine ehemalige Heiterscit ist weg; alle meine Freude hat ein Ende. Der

<sup>\*)</sup> L'Observateur des Spectacles, T. II. p. 135.

<sup>1.</sup> François Antoine de Chevrier aus Nancy, starb 1762, Dramatifer und Satirifer.

— 2. Fean Galbert de Campistron, geb. zu Toulouse 1656, gest. ebenda 1713. Seinen "Activades" benutze Lessing zu seinem gleichnamigen Entwurse. Bgl. III, 2, S. 223, Z. 2.

— 30. Setretär, es ist die 2. Seene des 2. Attes. Das Original ist in Bersen, und Lessing hat ziemlich steelschet.

Himmel hat mir einen Tyrannen, einen Henker gegeben, der nicht aufhören wird, mich zu martern, zu peinigen —

Dubois. Und wer ift benn biefer Tyrann, biefer Benfer?

Dorante. Meine Frau.

Dubois. Ihre Frau, mein Berr?

Dorante. Ja, meine Frau, meine Frau. — Sie bringt mich zur Verzweiflung.

Dubois. Saffen Sie fie benn?

Dorante. Wollte Gott! So wäre ich ruhig. — Aber ich liebe sie, und liebe sie so sehr — Verwünschte Qual!

Dubois. Sie find doch wohl nicht eifersüchtig?

Dorante Bis zur Raserei.

Dubois. Wie? Gie, mein Herr? Gie eifersüchtig? Gie,

der Sie von je her über alles, was Eifersucht heißt, -

Dorante. Gelacht und gespottet. Desto schlimmer bin ich 15 num daran! Ich Geck, mich von den elenden Sitten der großen Welt so hinreißen zu lassen! In das Geschrei der Narren einzustimmen, die sich über die Ordnung und Zucht unserer ehrlichen Borfahren so lustig machen! Und ich stimmte nicht bloß ein; es währte nicht lange, so gab ich den Ton. Um Witz, um Lebensart 20 zu zeigen, was für albernes Zeng habe ich nicht gesprochen! Chezliche Treue, beständige Liebe, pfui, wie schmeckt das nach dem kleinstädtischen Bürger! Der Mann, der seiner Frau nicht allen Willen läßt, ist ein Bär! Der es ihr übel ninmt, wenn sie auch andern gefällt und zu gefallen sucht, gehört ins Tollhaus. So 25 sprach ich, und mich hätte man da sollen ins Tollhaus schicken.

Dubois. Aber warum sprachen Sie fo?

Dorante. Hörst du nicht? Weil ich ein Geck war und glaubte, es ließe noch so galant und weise. — Inzwischen wollte mich meine Familie verheiratet wissen. Sie schlugen mir ein 30 junges, unschuldiges Mädchen vor; und ich nahm es. Mit der, dachte ich, soll es gute Wege haben; die soll in meiner Denkungszart nicht viel ändern; ich liebe sie ist nicht besonders, und der Besitz wird mich noch gleichgültiger gegen sie machen. Aber wie selfen habe ich mich betrogen! Sie ward täglich schöner, täglich 35 reizender. Ich sah es und entbrannte, und entbrannte je mehr und mehr; und jetzt din ich so verliebt, so verliebt in sie

Dubois. Mun, das nenne ich gefangen werden!

Dorante. Denn ich bin fo eifersüchtig! - Daß ich mich

schäme, es auch nur dir zu bekennen. — Alle meine Freunde sind mir zuwider — und verbächtig; die ich soust nicht ofte genug um mich haben fonnte, sehe ich jett lieber gehen als fommen. Bas haben fie auch in meinem Saufe zu fuchen? Was wollen die 5 Müßigganger? Wozu alle die Schmeicheleien, die fie meiner Frau machen? Der eine lobt ihren Berstand, der andere erhebt ihr gefälliges Wefen bis in ben himmel. Den entzuden ihre himmlischen Augen, und den ihre schönen Zähne. Alle finden sie höchst reizend, höchst anbetungswürdig; und immer schließt sich ihr verdammtes 10 Geschwäte mit der verwünschten Betrachtung, was für ein glücklicher, mas für ein beneibenswürdiger Mann ich bin.

Dubois. Ja, ja, es ist wahr, so geht es zu. Dorante. D, sie treiben ihre unverschämte Kühnheit wohl noch weiter! Raum ist fie aus bem Bette, so find fie um ihre 15 Toilette. Da folltest du erst sehen und hören! Jeder will da feine Aufmerksamkeit und seinen Witz mit dem andern um die Wette zeigen. Gin abgeschmadter Ginfall jagt ben andern, eine boshafte Spötterei die andere, ein fițelndes hiftorden das andere. Und bas alles mit Zeichen, mit Mienen, mit Liebäugeleien, Die 20 meine Frau so leutselig annimmt, so verbindlich erwidert, daß - daß mich ber Schlag oft rühren möchte! Rannft du glauben, Dubois? Sch muß es wohl mit ansehen, daß fie ihr die Band füssen.

Dubois. Das ist arg!

Dorante. Gleichwohl darf ich nicht muckfen. Denn was würde die Welt dazu sagen? Wie lächerlich würde ich mich machen, wenn ich meinen Verdruß auslassen wollte! Die Kinder auf der Straße würden mit Fingern auf mich weisen. Alle Tage würde ein Epigramm, ein Gassenhauer auf mich zum Vorscheine

30 fommen u. s. w.

Diese Situation muß es sein, in welcher Chevrier das Ahn-liche mit dem verheirateten Philosophen gefunden hat. Sowie ber Eiferfüchtige bes Campiftron sich schämt, feine Cifersucht aus= zulassen, weil er sich ehedem über biefe Schwachheit allzu luftig 35 gemacht hat, so schämt sich auch der Philosoph des Destouches, seine Heirat bekannt zu machen, weil er ehedem über alle ernst= hafte Liebe gespottet und ben ehelosen Stand für ben einzigen erklärt hatte, ber einem freien und weisen Manne anständig sei. Es fann auch nicht fehlen, daß biefe abnliche Scham fie nicht

beibe in mancherlei ähnliche Verlegenheiten bringen sollte. So ist, in welcher sich Dorante beim Campistron sieht, wenn er von seiner Frau verlangt, ihm die überlästigen Besucher vom Halse zu schaffen, diese aber ihn bedeutet, daß das eine Sache sei, die er selbst bewerkstelligen müsse, fast die nämliche mit der bei 5 dem Destouches, in welcher sich Arist besindet, wenn er es selbst dem Marquis sagen soll, daß er sich auf Meliten seine Rechnung machen könne. Auch leidet dort der Eisersüchtigen wenn seine Freunde in seiner Gegenwart über die Sierssüchtigen spotten und er selbst sein Wort dazu geben nuß, ungefähr auf gleiche Weise 10 als hier der Philosoph, wenn er sich muß sagen lassen, daß er ohne Zweisel viel zu klug und vorsichtig sei, als daß er sich zu so einer Thorheit, wie das Heiraten, sollte haben verleiten lassen.

Demohngeachtet aber sehe ich nicht, warum Destouches bei 15 seinem Stücke notwendig das Stück des Campistron vor Augen gehabt haben müßte; und mir ift es gang begreiflich, daß wir jenes haben fönnten, wenn dieses auch nicht vorhanden wäre. Die verschiedensten Charaftere können in ahnliche Situationen ge= raten; und da in der Komödie die Charaftere das Hauptwerf, 20 die Situationen aber nur die Mittel find, jene fich äußern gu laffen und ins Spiel zu feten, fo muß man nicht die Situationen, sondern die Charaktere in Betrachtung ziehen, wenn man bestimmen will, ob ein Stück Driginal oder Kopie genannt zu werden verdiene. Umgekehrt ist es in der Tragödie, wo die Charaktere 25 weniger wesentlich sind, und Schrecken und Mitleid vornehmlich aus den Situationen entspringt. Ahnliche Situationen geben also ähnliche Tragödien, aber nicht ähnliche Komödien. Singegen geben ähnliche Charaftere ähnliche Komödien, auftatt daß sie in den Tragodien fast gar nicht in Erwägung fommen.

Der Sohn unsers Dichters, welcher die prächtige Ausgabe der Werke seines Laters besorgt hat, die vor einigen Jahren in vier Quartbänden aus der königlichen Druckerei zu Paris erschien, meldet uns in der Vorrede zu dieser Ausgabe eine besondere, dieses Stück betreffende Anekdote. Der Dichter nämlich habe sich stin England verheiratet und aus gewissen Arsahen seine Bersbindung geheim halten müssen. Sine Person aus der Familie seiner Frau aber habe das Geheimnis früher ausgeplaudert, als ihm lieb gewesen; und dieses habe Gelegenheit zu dem vers

heirateten Philosophen gegeben. Wenn dieses wahr ist — und warum sollten wir es seinem Sohne nicht glauben? — so dürfte die vermeinte Nachahmung des Campistron um so eher wegfallen.

## Bweiundfünfzigftes Stück.

Den 27. Oftober 1767.

Den vierzigsten Abend (Donnerstags, den 9. Julius) ward

Schlegels "Triumph ber guten Frauen" aufgeführt.

Dieses Luftsviel ist unstreitig eines der besten deutschen Dri= ginale. Es war, so viel ich weiß, das letzte fomische Werk bes 10 Dichters, das seine früheren Geschwister unendlich übertrifft und von der Reife seines Urhebers zeigt. "Der geschäftige Müßig= gänger" war der erfte jugendliche Versuch und fiel aus, wie alle foldhe jugendliche Bersuche ausfallen. Der With verzeihe es benen und rache fich nie an ihnen, die allzuviel Wit darin gefunden 15 haben! Er enthält das falteste, langweiligste Alltagsgewäsche, das nur immer in dem Saufe eines Meignischen Belghandlers vorfallen kann. Ich wüßte nicht, daß er jemals wäre aufgeführt worden, und ich zweifle, daß feine Borftellung dürfte auszuhalten fein. "Der Geheimnisvolle" ist um vieles besser, ob es gleich 20 der Geheimnisvolle gar nicht geworden ist, den Molière in der Stelle geichilbert hat, aus welcher Schlegel ben Anlag zu biefem Stüde wollte genommen haben. \*) Molieres Geheimnisvoller ift ein Ged, der sich ein wichtiges Unfehen geben will, Schlegels Weheimnisvoller aber ein gutes ehrliches Schaf, das den Fuchs

25 \*) Misanthrope, Acte II, Sc. 4.

5

30

C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère, Qui vous jette, en passant, un coup d'oeil égaré, Et sans aucune affaire est toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde. A force de façons il assomme le monde. Sans cesse il a tout bas, pour rompre l'entretien, Un secret à vous dire, et ce secret n'est rien. De la moindre vétille il fait une merveille, Et, jusques au bon jour, il dit tout à l'oreille.

21. Schlegels Berke II, S. 185 f.: "Dieses Lustipiel stellt einen von benjenigen Charatteren vor, die Molière denen zurückgelassen bat, die in seine Fußstapsen zu treten juchen wollen. Er macht in seinem Menschenseinde, im 4. Auftritt des 2. Aufgugt, folgenden Winden voon: — Ich hatte vorher zu verschiedenen Malen versucht, diesen Schratter auß Theater zu bringen: aber dazienige, was ich ausgearbeitet hatte, allemal so beschaffen gesunden, daß ich sich sich siehet, es wieder zu unterdrücken."

spielen will, um von den Wölfen nicht gefressen zu werden. Daher kömmt es auch, daß er so viel Ühnliches mit dem Charakter des Mißtrauischen hat, den Eronegk hernach auf die Bühne brachte. Beide Charaktere aber, oder vielmehr beide Nüancen des nämzlichen Charakters, können nicht anders als in einer so kleinen 5 und armseligen, oder so menschenfeindlichen und häßlichen Seclessich sinder daß ihre Vorstellungen notwendig mehr Mitleiden oder Abscheu erwecken müssen als Lachen. Der Geheimnisvolle ist wohl sonst hier aufgeführt worden; man versichert mich aber auch durchgängig, und aus der eben gemachten Betrachtung ist 10 mir es sehr begreislich, daß man ihn läppischer gefunden habe als lustig.

Der Triumph der guten Frauen hingegen hat, wo er noch aufgeführt worden, und so oft er noch aufgeführt worden, überall und jederzeit einen sehr vorzüglichen Beifall erhalten; und daß 15 sich dieser Beifall auf wahre Schönheiten gründen müsse, daß er nicht das Werf einer überraschenden blendenden Vorstellung sei, ist daher klar, weil ihn noch niemand nach Lesung des Stücks zurückgenommen. Wer es zuerst gelesen, dem gefällt es um so viel mehr, wenn er es spielen sieht; und wer es zuerst spielen zugesehen, dem gefällt es um so viel mehr, wenn er es liest. Auch haben es die strengsten Kunstrichter ebenso sehr seinen übrigen Lustspielen, als diese überhaupt dem gewöhnlichen Prasse deutscher Komödien vorgezogen.

"Ich las," sagt einer von ihnen,\*) "den geschäftigen Müßigs 25 gänger; die Charaftere schienen mir vollkommen nach dem Leben; solche Müßiggänger, solche in ihre Kinder vernarrte Mütter, solche schalwizige Besuche und solche dumme Pelzhändler sehen wir alle Tage. So denkt, so lebt, so handelt der Mittelstand unter den Deutschen. Der Dichter hat seine Psticht gethan; er hat und ges 30 schildert, wie wir sind. Allein ich gähnte vor Langeweile. — Ich las darauf den Triumph der guten Frauen. Welcher Unterschied! Sier sinde ich Leben in den Charafteren. Keuer in ihren Sand-

<sup>\*)</sup> Briefe, die neueste Litteratur betreffend. T. XXI. S. 133 [Mendelssohn].

<sup>2</sup>f. Ebenda S. 186: "Der Charafter eines Geheinmisvollen kann nichts anderes zum Erunde haben, als ein Mißtrauen, beides gegen sich selbst und gegen andere. Man dars sich als ein Mißtrauen, beides gegen sich selbst und bem eherafter eines Mißtrausschen zeigt, der nach der Zeit gleichfalls durch den seltgen Baron von Eronegk auf die beutsche Bilime gebracht worden." (Zuerst verössentlicht im 1. Bb. von Eronegks, von Uz herausgegebenen Schriften, Ansbach 1760.)

lungen, echten Wit in ihren Gesprächen und den Ton einer feinen

Lebensart in ihrem ganzen Umgange."

Der vornehmste Fehler, den ebenderselbe Kunftrichter daran bemerkt hat, ist der, daß die Charaftere an sich selbst nicht deutsch 5 sind. Und leider muß man diesen zugestehen. Wir sind aber in unsern Lustspielen schon zu sehr an fremde, und besonders an französissche Sitten gewöhnt, als daß er eine besonders üble Wirfung auf uns haben fönnte.

"Nifander," heißt es, "ist ein französischer Abenteurer, der 10 auf Eroberungen ausgeht, allem Frauenzimmer nachstellt, keinem im Ernfte gewogen ift, alle ruhigen Chen in Uneinigkeit zu fturgen, aller Frauen Berführer und aller Männer Schreden zu werben fucht, und der bei allem diesen kein schlechtes Gerz hat. Die herr= schende Verderbnis ber Sitten und Grundfate scheint ihn mit 15 fortgeriffen zu haben. Gottlob! daß ein Deutscher, der so leben will, das verderbteste Herz von der Welt haben nuß! — Hilaria, des Nifander Frau, die er vier Wochen nach der Hochzeit verlaffen und nunmehr in zehn Jahren nicht geschen hat, kömmt auf den Cinfall, ihn aufzusuchen. Sie kleidet sich als eine Manns= 20 person und folgt ihm unter dem Namen Philint in alle Häuser nach, wo er Aventüren sucht. Philint ist wiziger, flatterhafter und unverschämter als Nikander. Das Frauenzimmer ist dem Philint mehr gewogen, und sobald er mit seinem frechen, aber doch artigen Wesen sich sehen läßt, steht Nikander da wie verstummt. 25 Dieses giebt Gelegenheit zu sehr lebhaften Situationen. Die Er= findung ist artig, der zweisache Charakter wohl gezeichnet und glücklich in Bewegung gesetzt; aber das Original zu diesem nach= geahmten Petitmaitre ist gewiß fein Deutscher."

"Bas mir," fährt er fort, "sonst an diesem Lustspiele miß= 30 fällt, ist der Charakter des Agenors. Den Triumph der guten Frauen vollkommen zu machen, zeigt dieser Agenor den Shemann von einer gar zu häßlichen Seite. Er tyrannissiert seine unschul= dige Juliane auf das Unwürdigste und hat recht feine Luft, fie zu qualen. Gramlich, fo oft er fich feben läßt, spöttisch bei ben 35 Thränen seiner gefränkten Frau, argwöhnisch bei ihren Liebkosungen, boshaft genug, ihre unschuldigften Reden und Sandlungen burch eine falsche Wendung zu ihrem Nachteile auszulegen, eifersüchtig, hart, unempfindlich und, wie Sie sich leicht einbilden können, in seiner Frauen Rammermädchen verliebt. — Ein folcher Mann ist

gar zu verderbt, als daß wir ihm eine schleunige Besserung zustrauen könnten. Der Dichter giebt ihm eine Nebenrolle, in welcher sich die Falten seines nichtswürdigen Herzens nicht genug entwickeln können. Er tobt, und weder Juliane noch die Leser wissen recht, was er will. Seensowenig hat der Dichter Raum 5 gehabt, seine Besserung gehörig vorzubereiten und zu veranstalten. Er nußte sich begnügen, dieses gleichsam im Borbeigehen zu thun, weil die Haupthandlung mit Nikander und Philinten zu schaffen hatte. Kathrine, dieses edelmütige Kammermädchen der Juliane, das Agenor versolgt hatte, sagt gar recht am Ende des Lustspiels: 10 Die geschwindesten Beschrungen sind nicht allemal die aufrichtigsten! Wenigstens so lange dieses Mädchen im Hause ist, möchte ich nicht für die Aufrichtigkiafeit stehen."

Ich freue mich, daß die beste deutsche Komödie dem richtigsten deutschen Beurteiler in die Hände gefallen ist. Und doch war 15

es vielleicht die erste Romödie, die dieser Mann beurteilte.

Ende des erften Bandes.

# Hamburgische Dramaturgie.

Zweiter Band.



#### Dreinndfünfzigftes Stück.

Den 3. November 1767.

On einundvierzigsten Abend (Freitags, den 10. Julius) wurden "Cenie" und "Der Mann nach der Uhr" wiederholt.\*)

"Cenie," fagt Chevrier gerade heraus, \*\*) "führt den Namen der Frau von Graffigni, ift aber ein Wert des Abts von Voisenon. Es war anfangs in Berfen; weil aber die Frau von Graffigni, ber es erft in ihrem vierundfunfzigften Jahre einfiel, Die Schrift= stellerin zu spielen, in ihrem Leben keinen Bers gemacht hatte, 10 fo ward Cenie in Brosa gebracht. Mais l'Auteur, fügt er hinzu, y a laissé 81 vers qui y existent dans leur entier." Das ift ohne Zweifel von einzeln, hin und wieder zerstreuten Zeilen zu verstehen, die den Reim verloren, aber die Silbenzahl beibehalten haben. Doch wenn Chevrier feinen andern Beweis hatte, daß 15 das Stück in Versen gewesen, so ift es fehr erlaubt, daran zu zweifeln. Die französischen Berse kommen überhaupt der Brosa so nahe, daß es Mühe kosten soll, nur in einem etwas gesuchteren Stile zu schreiben, ohne daß sich nicht von felbst ganze Berse zusammenfinden, denen nichts wie der Reim mangelt. Und gerade 20 benjenigen, die gar feine Berfe machen, können bergleichen Berfe am erften entwischen; eben weil sie gar fein Ohr für bas Metrum haben und es also ebensowenia zu vermeiden als zu beobachten verstehen.

Was hat Cenie sonst für Merkmale, daß sie nicht aus der 25 Feder eines Frauenzimmers könne gestossen sein? "Das Frauen=

<sup>\*)</sup> S. ben 23. und 29. Abend, Seite 94 und 104. \*\*) Observateur des Spectacles, Tome I. p. 211.

<sup>4.</sup> Cente, vgl. Leffings Kritif IV, 1, S. 169. — 6. Claude henry Fusée de Boisenou, aus Boisenou bei Melun, 1708—1775, Abbé.

zimmer überhaupt," sagt Rousseau,\*) "siebt keine einzige Kunst, versteht sich auf keine einzige, und an Genie fehlt es ihm ganz und gar. Es kann in kleinen Werken glücklich sein, die nichts als leichten Witz, nichts als Geschmack, nichts als Ummut, höchstens Gründlichkeit und Philosophie verlangen. Es kann sich Wissens 5 schaft, Gelehrsamkeit und alle Talente erwerben, die sich durch Wühe und Arbeit erwerben lassen. Aber jenes himmlische Feuer, welches die Seele erhitzt und entslammt, jenes um sich greisende verzehrende Genie, jene brennende Beredsamkeit, jene erhabenen Schwünge, die ihr Entzückendes dem Innersten unseres Herzens so mitteilen, werden den Schriften des Frauenzimmers allezeit fehlen."

Also fehlen sie wohl auch der Cenie? Oder wenn sie ihr nicht fehlen, so muß Cenie notwendig das Werk eines Mannes sein? Rousseau selbst würde so nicht schließen. Er sagt vielzmehr, was er dem Frauenzimmer überhaupt absprechen zu müssen zienehr, was er dem Frauenzimmer überhaupt absprechen zu müssen zienehen. (Ce n'est pas à une semme, mais aux semmes que je resuse les talens des hommes.\*\*) Und dieses sagt er eben auf Veranzlassing der Cenie, eben da, wo er die Graffigni als die Verzssassen derselben ansührt. Dabei merke man wohl, daß Grafz 20 signi seine Freundin nicht war, daß sie Übels von ihm gesprochen hatte, daß er sich an eben der Stelle über sie beklagt. Demzohngeachtet erstärt er sie lieber sür eine Lusnahme seines Satzes, als daß er im geringsten auf das Vorgeben des Chevrier anspielen sollte, welches er zu thun ohne Zweisel Freimsttigkeit 25 gemig gehabt hätte, wenn er nicht von dem Gegenteile überzeugt gewesen wäre.

Chevrier hat mehr solche verkleinerliche geheime Nachrichten. Eben dieser Abt, wie Chevrier wissen will, hat für die Favart gearbeitet. Er hat die komische Oper "Annette und Lubin" ge- 30 macht, und nicht sie, die Aktrice, von der er sagt, daß sie kaum lesen könne. Sein Beweis ist ein Gassenhauer, der in Paris

<sup>\*)</sup> à d'Alembert, p. 193. \*\*) Ibid., p. 78.

<sup>29.</sup> Marie Justine Benebicte Favart, geb. Duronceray, aus Avignon, 1727—1772, berühmt als Schauspielerin und Balletttänzerin, Gattin des in St. 33 sc. erwähnten Theatervichters — 30. "Innette und Lubin", nach einer "moralischen Erzählung" Marmontels. — 32. Sein ... Cassenshauer, Schröter und Tbiele vernunten, daß barunter das Couplet zu versiehen sei, das Marmontel auf die beden dichtete unter dem Tiet; Chanson nouve le à l'endroit d'une femme auteur dont la pièce est celle d'un abbé.

darüber herumgegangen; und es ist allerdings wahr, daß bie Gassenhauer in der französischen Geschichte überhaupt unter die

glaubwürdigften Dokumente gehören.

Warum ein Geistlicher ein sehr verliebtes Singspiel unter 5 fremdem Namen in die Welt schiefe, ließe sich endlich noch begreisen. Aber warum er sich zu einer Cenic nicht bekennen wolle, der ich nicht viele Predigten vorziehen möchte, ist schwerlich abzuschen. Dieser Abt hat ja sonst mehr als ein Stück aufführen und drucken lassen, von welchen ihn jedermann als den Versasser 10 kennt, und die der Cenie bei weiten nicht gleich sommen. Wenn er einer Frau von vierundsunfzig Jahren eine Galanterie machen wollte, ist es wahrscheinlich, daß er es gerade mit seinem besten Werse würde gethan haben?

Den zweiundvierzigsten Abend (Montags, den 13. Julius)

15 ward "Die Frauenschule" von Moliere aufgeführt.

Moliere hatte bereits seine Männerschule gemacht, als er im Jahre 1662 diese Frauenschule darauf folgen ließ. Wer beide Stücke nicht kennt, würde sich fehr irren, wenn er glaubte, daß hier den Frauen, wie dort den Mannern, ihre Schuldigkeit ge-20 predigt würde. Es sind beides witzige Lossenspiele, in welchen ein paar junge Mädchen, wovon das eine in aller Strenge er= zogen und das andere in aller Einfalt aufgewachsen, ein paar alte Laffen hintergeben, und die beide die Männerschule beißen müßten, wenn Moliere weiter nichts darin hätte lehren wollen, 25 als daß das dummite Mädchen noch immer Berftand genug habe, zu betriegen, und daß Zwang und Aufsicht weit weniger fruchte und nute als Nachsicht und Freiheit. Wirklich ift für das weib= liche Geschlecht in der Frauenschule nicht viel zu lernen; es wäre benn, daß Moliere mit diesem Titel auf die Cheftandsregeln in 30 der zweiten Scene des dritten Afts gesehen hätte, mit welchen aber die Pflichten der Weiber eher lächerlich gemacht werden.

"Die zwei glüdlichsten Stoffe zur Tragodie und Komödie," fagt Trublet,\*) "find der Cid und die Frauenschule. Aber beide find vom Corneille und Moliere bearbeitet worden, als diese Dichter

<sup>35 \*)</sup> Essais de Litt. et de Morale, T. IV, p. 295.

<sup>1</sup> si. Lgl. VI, S. 404, Z. 21. — 11. vierund junfzig, Schröter und Thiele vermuten einen Drucksehler statt: vierundbreißig (54 statt 34). — 33. Nicolas Charles Joseph Trublet, geb. zu Sainte Walo den II. Dezember 1697, Mitglied der Alademie sit 13. April 1761, gest. daselbst 14. März 1770. Bgl. über ihn Goethes Anmertungen zu "Nameaus Ressen".

ihre völlige Stärke noch nicht hatten. Diese Anmerkung," fügt er hinzu, "habe ich von dem Hrn. von Fontenelle."

Wenn doch Trublet den Hrn. von Fontenelle gefragt hätte, wie er dieses meine. Oder salls es ihm so schon verständlich genug war, wenn er es doch auch seinen Lesern mit ein paar 5 Worten hätte verständlich machen wollen. Ich wenigstens bekenne, daß ich gar nicht abselhe, wo Fontenelle mit diesem Rätsel hinzgewollt. Ich glaube, er hat sich versprochen, oder Trublet hat sich verhört.

Wenn indes nach der Meinung dieser Männer der Stoff 10 der Frauenschule so besonders glücklich ist, und Moliere in der Ausschlang desselben nur zu kurz gefallen, so hätte sich dieser auf das ganze Stück eben nicht viel einzubilden gehabt. Denn der Stoff ist nicht von ihm, sondern teils aus einer spanischen Erzählung, die man bei dem Searron, unter dem Titel "Die vers 15 gebliche Vorsicht" sindet, teils aus den "Spaßhaften Nächten" des Straparolle genommen, wo ein Liebhaber einem seiner Freunde alle Tage vertraut, wie weit er mit seiner Gesiebten gesommen, ohne zu wissen, daß dieser Freund sein Nebenbuhler ist.

"Die Frauenschule," sagt der Herr von Boltaire, "war ein 20 Stück von einer ganz neuen Gattung, worin zwar alles nur Erzählung, aber doch so künstliche Erzählung ist, daß alles Handlung zu sein scheint."

Wenn das Neue hierin bestand, so ist es sehr gut, daß man

<sup>2.</sup> Bernard le Bovier de Fontenelle aus Nouen, 1657—1757, berühmter Gelehrter und Schriftsteller. — 16 sp. Dasjelbe Motiv wurde betanntlich auch von Shatespeare in seinen "Lusigen Beibern von Bindsper" und von Scribe in seinem "Luseonnn" vernwendet. Die Notizen über die Duelle von Motieres Frauensche, sagen Schröter und Thiele, hat Lessing ossender der Kriits im britten Teile der Nouvellos nouvelles Charistische Lessing offendar der Kriits im britten Teile der Nouvellos nouvelles Charistische Unterfernagis, IX, 172 st. ein Ausging, wo es u. a. heißt: Le sojet n'est point de son invention, il est tiré de divers endroits, à savoir de Boccace, des Contes d'Ouville, de la Précaution inutile de Searen, et ce qu'il y a de plus bean dans la dernier est tiré d'un livre intitulé: Les Nuits factienses du Seigneur Straparolle, dans une Histoire duquel un rival vient tous les jours faire considence à son ami, sans savoir qu'il est son rival, des saveurs qu'il obtient de sa maitresse, ce qui fait le sujet et la beanté de l'Ecole des Femmes. — Paul Scarren aus Grenoble, 1610—1660. — Giovan Francesco Straparola aus Carwaggio lebte um 1550, hauptidot, 1610—1660. — Giovan Francesco Straparola aus Carwaggio lebte um 1550, hauptidot, 1610 wonders mobileres" (Cheuvres, Paris 1818, XXVIII, S. 506). Byl dessen Vinsche Motières" (Cheuvres, Paris 1818, XXVIII, S. 506). Byl dessen Bruders Bernhard Bopberger, Einzelheiten über Boliaire dei Lesjing, Dresden 1879 (Programm) S. 19 noch nachtragen möchte: Bottaire, Paris 1817, XXVIII, S. 507, "Il est rapporté dans Vittorio Siri, qu'on n'avait pas manqué à la naissance de Louis XIV, de faire venir un astrologue dans un cabinet voisin de celui où la reine accouchait. Die andere Stelle im Siècle de Louis XIV. XIII, p. 208."

die neue Gattung eingehen lassen. Mehr ober weniger fünstlich, Erzählung bleibt immer Erzählung, und wir wollen auf dem Theater wirkliche Handlungen sehen. — Aber ist es denn auch wahr, daß alles darin erzählt wird? daß alles nur Handlung zu sein 5 scheint? Voltaire hatte diesen alten Ginwurf nicht wieder aufvärmen follen; oder anstatt ihn in ein anscheinendes Lob zu verkehren, hätte er wenigstens die Untwort beifügen sollen, die Moliere selbst darauf erteilte, und die sehr passend ift. Die Erzählungen nämlich find in diesem Stücke vermöge der innern Berfaffung 10 deskelben wirkliche Handlung; sie haben alles, was zu einer konrischen Handlung erforberlich ist, und es ist bloße Wortklauberei, ihner diesen Ramen hier streitig zu machen.\*) Denn es kömmt ja weit weniger auf die Vorfälle an, welche erzählt werden, als auf den Cindruck, welchen biefe Vorfälle auf den betrognen Alten 15 machen, wenn er sie erfährt. Das Lächerliche biefes Alten wollte Moliere vornehmlich schildern; ihn müssen wir also vornehmlich sehen, wie er sich bei dem Unfalle, der ihm droht, gebärdet; und Dieses hätten wir so gut nicht gesehen, wenn der Dichter bas, was er erzählen läßt, vor unsern Augen hätte vorgehen lassen, und 20 daß, was er vorgehen läßt, dafür hätte erzählen laffen. Der Berdruß, den Arnolph empfindet; der Zwang, den er sich anthut, diesen Verbruß zu verbergen; der höhnische Ton, den er annimmt, wenn er den weitern Brogreffen des Horaz nun vorgebaut zu haben glaubt; das Erstaunen, die stille But, in der wir ihn 25 sehen, wenn er vernimmt, daß Horaz bemohngeachtet sein Biel glücklich verfolat: das find Handlungen, und weit komischere Handlungen als alles, mas außer ber Scene vorgeht. Selbst in ber Erzählung der Ugnese von ihrer mit dem Horaz gemachten Bekanntschaft ist mehr Handlung, als wir finden würden, wenn wir 30 diese Bekanntschaft auf der Bühne wirklich machen fähen.

Also anstatt von der Frauenschule zu sagen, daß alles darin Handlung scheine, obgleich alles nur Erzählung sei, glaubte ich mit mehrerm Nechte sagen zu können, daß alles Handlung darin sei, obgleich alles nur Erzählung zu sein scheine.

<sup>35 \*)</sup> In der Kritif der Franenschule, in der Person des Dorante: Les récits euxmêmes y sont des actions suivent la constitution du sujet.

#### Vierundfünfzigftes Stud.

Den 6. November 1767.

Den dreiundvierzigsten Abend (Dienstags, den 14. Julius) ward "Die Mütterschule" des La Chaussee, und den vierundvierzigsten Abend (als den 15.) der "Graf von Esser" wiederholt.\*)

Da die Engländer von je her so gern domestica facta auf ihre Bühne gebracht haben, so kann man leicht vermuten, daß es ihnen auch an Trauerspielen über diesen Gegenstand nicht sehlen wird. Das älteste ist das von Joh. Banks, unter dem Titel: Der unglückliche Liebling oder Graf von Esser. Es kam 1882 10 aufs Theater und erhielt allgemeinen Beisall. Damals aber hatten die Franzosen schon drei Essere des Calprenede von 1638, des Boner von 1678, und des jüngern Corneille von eben diesem Jahre. Wollten indes die Engländer, daß ihnen die Franzosen auch hierin nicht möchten zuvorgekommen sein, so würden sie sielleicht auf Daniels Philotas beziehen können, ein Trauerspiel von 1611, in welchem man die Geschichte und den Charakter des Grasen unter fremden Namen zu sinden glaubte.\*\*)

Banks scheint keinen von seinen französischen Borgängern gefannt zu haben. Er ist aber einer Novelle gesolgt, die den 20 Titel: Geheime Geschichte der Königin Elisabeth und des Grasen von Esser, führt,\*\*\*) wo er den ganzen Stoff sich so in die Hände gearbeitet sand, daß er ihn bloß zu dialogieren, ihm bloß die äußere dramatische Form zu erteilen brauchte. Hier ist der ganze Plan, wie er von dem Versasser der unten angesührten Schrift zum Teil ausgezogen worden. Vielleicht, daß es meinen Lesern nicht unangenehm ist, ihn gegen das Stück des Corneille halten zu können.

6. damestien kacta, nach Hora;' Dichtkunft B. 287; Nicht ihr geringstes Berdienst war's, daß sie die Spuren der Griechen Mutig verließen und Thaten der Heimat priesen im Liede. 30

<sup>\*) ©.</sup> ben 26. unb 30. Mbenb, ©. 98 unb 105. \*\*) Cibber's Lives of the Engl. Poets, Vol. I. p. 147. \*\*\*) The Companion to the Theatre, Vol. II. p. 99.

<sup>— 9.</sup> Joh. Bants, vgl. V. S. 368, Nr. 15. Aus The companion to the play-house Vol. II hatte jich Lejjing in seinen Kollettaneen über ihn notiert: His Verse is not Poetry, hut Prose run mad. (Sein Bers ift nicht Lessie, sonten en Glagewordene Prosa.) — 12. 1638, vgl. oden das 22. Etid. — 13. Claube Boyer aus Alby, 1618—16198. — 16. Samuel Daniel aus Taunton in Somersetspire, 1662—1619. Byl. V. S. 354, Nr. 9. — 36. Cibbers Lebensbeschreibungen der englischen Dichter. — 31. The ... Theatre, Der Begleiter in Theatre,

"Um unser Mitleid gegen den unglücklichen Grafen desto lebhafter zu machen und die heftige Juneigung zu entschuldigen, welche die Königin für ihn äußert, werden ihm alle die erhabensten Sigenschaften eines Helden beigelegt; und es sehlt ihm zu einem vollkommenen Charakter weiter nichts, als daß er seine Leidenschaften nicht besser in seiner Gewalt hat. Burleigh, der erste Minister der Königin, der auf ihre Ehre sehr eisersüchtig ist und den Grasen wegen der Gunstbezeigungen beneidet, mit welchen sie ihn überhäuft, bemüht sich unablässig, ihn verdächtig zu machen. Dierin steht ihm Sir Walter Naleigh, welcher nicht minder des Grasen Feind ist, treulich bei, und beide werden von der bosshaften Gräsin von Nottingham noch mehr verhetzt, die den Grasen sonst geliebt hatte, nun aber, weil sie keine Gegenliebe von ihm erhalten können, was sie nicht besitzen kann, zu verderden sucht. Die ungestüme Gemütsart des Grasen macht ihnen nur allzu gutes Spiel, und sie erreichen ihre Absicht auf folgende Weise.

"Die Königin hatte den Grafen als ihren Generaliffimus mit einer fehr ansehnlichen Armee gegen den Tyrone geschickt, welcher in Irland einen gefährlichen Aufstand erregt hatte. Nach 20 einigen nicht viel bedeutenden Scharmützeln fahe sich der Graf genötigt, mit dem Feinde in Unterhandlung zu treten, weil seine Truppen durch Strapazen und Krankheiten fehr abgemattet waren, Tyrone aber mit seinen Leuten sehr vorteilhaft postiert stand. Da viese Unterhandlung zwischen den Anführern mündlich betrieben 25 ward, und kein Mensch dabei zugegen sein durfte, so wurde sie der Königin als ihrer Chre höchst nachteilig und als ein gar nicht zweideutiger Beweis vorgestellt, daß Essex mit den Rebellen in einem heimlichen Verständnisse stehen müsse. Burleigh und Raleigh mit einigen andern Parlamentsgliedern treten sie daher 30 um Erlaubnis an, ihn des Hochverrats anklagen zu dürfen, welches sie aber sowenia zu verstatten geneigt ist, daß sie sich vielmehr über ein bergleichen Unternehmen fehr aufgebracht bezeigt. Sie wiederholt die vorigen Dienste, welche der Graf der Nation erwiesen, und erklärt, daß fie die Undankbarkeit und den boshaften 35 Neid feiner Unkläger verabscheue. Der Graf von Southampton, ein aufrichtiger Freund des Essex, nimmt sich zugleich seiner auf das Lebhafteste an; er erhebt die Gerechtigkeit der Königin, einen folden Mann nicht unterdrücken zu laffen; und feine Teinde muffen por dieses Mal schweigen. (Erster Aft.)

"Indes ist die Königin mit der Aufführung des Grafen nichts weniger als zufrieden, sondern läßt ihm befehlen, seine Wehler wieder gut zu machen und Frland nicht eher zu verlaffen, als bis er die Rebellen völlig zu Baaren getrieben und alles wieder bernhigt habe. Doch Gffer, dem die Beschuldigungen nicht 5 unbekannt geblieben, mit welchen ihn seine Feinde bei ihr anguschwärzen suchen, ist viel zu ungeduldig, sich zu rechtsertigen, und kömmt, nachdem er den Tyrone zu Niederlegung der Waffen vermocht, bes ausdrücklichen Verbots ber Königin ungeachtet nach England über. Diefer unbedachtsame Schritt macht seinen Weinden 10 ebenfoviel Bergnügen als feinen Freunden Unruhe; befonders zittert die Gräfin von Rutland, mit welcher er insgeheim verheiratet ist, vor den Folgen Um meisten aber betrübt sich die Königin, da sie sieht, daß ihr durch dieses rasche Betragen aller Vorwand benommen ist, ihn zu vertreten, wenn sie nicht eine 15 Bartlichkeit verraten will, die sie gern vor der gangen Welt verbergen möchte. Die Erwägung ihrer Würde, zu welcher ihr natürlicher Stolz kömmt, und die heimliche Liebe, Die fie zu ihm träat, erregen in ihrer Bruft ben graufamften Rampf. Gie streitet lange mit fich felbst, ob sie den verwegnen Mann nach dem 20 Tower schicken oder den geliebten Verbrecher vor sich laffen und ihm erlauben soll, sich gegen sie selbst zu rechtfertigen. Endlich entschließt sie sich zu bem Letztern, doch nicht ohne alle Gin= schränfung; sie will ihn sehen, aber sie will ihn auf eine Art empfangen, daß er die Hoffmung wohl verlieren foll, für feine 25 Bergehungen sobald Vergebung zu erhalten. Burleigh, Raleigh und Nottingham find bei dieser Zusammenkunft gegenwärtig. Die Königin ist auf die letztere gelehnt und scheint tief im Gespräche zu sein, ohne ben Grafen nur ein einziges Mal an= zusehen. Nachdem sie ihn eine Weile vor sich knieen lassen, 30 verläßt sie auf einmal das Zimmer und gebietet allen, die es redlich mit ihr meinen, ihr zu folgen und ben Berrater allein zu laffen. Niemand darf es wagen, ihr ungehorfam zu fein, felbst Couthampton geht mit ihr ab, tommt aber bald mit der trostlosen Rutland wieder, ihren Freund bei feinem Unfalle 35 zu beklagen. Gleich darauf schickt die Königin den Burleigh und Raleigh zu dem Grafen, ihm den Rommandoftab abzunehmen; er weigert sich aber, ihn in andere als in der Königin eigene Sande gurudguliefern, und beiden Ministern wird sowohl

von ihm als von dem Southampton sehr verächtlich begegnet. (Zweiter Aft.)

"Die Königin, der dieses sein Betragen fogleich hinterbracht wird, ift äußerst gereizt, aber doch in ihren Gedanken noch immer 5 uneinig. Gie kann weber die Berunglimpfungen, deren fich die Nottingham gegen ihn erfühnt, noch die Lobsprüche vertragen, die ihm die unbedachtsame Rutland aus der Fülle ihres Bergens erteilt; ja, diese sind ihr noch mehr zuwider als jene, weil sie daraus entdeckt, daß die Rutland ihn liebt. Zuletzt befiehlt fie demohngeachtet, daß er vor sie gebracht werden soll. Er kömmt und versucht es, seine Aufführung zu verteidigen. Doch die Gründe, die er desfalls beibringt, scheinen ihr viel zu schwach, als daß fie ihren Berftand von feiner Unfchuld überzeugen follten. Sie verzeiht ihm, um der geheimen Reigung, die fie für ihn begt, 15 ein Genüge zu thun; aber zugleich entsetzt fie ihn aller seiner Chrenftellen, in Betrachtung beffen, was fie fich felbst als Königin schuldig zu fein glaubt. Und nun ist der Graf nicht länger ver= mögend, sich zu mäßigen; seine Ungestümheit bricht los; er wirft den Stab zu ihren Fußen und bedient fich verschiedener Ausdrucke, 20 die zu fehr wie Vorwürfe flingen, als daß fie den Born der Königin nicht aufs höchste treiben sollten. Auch antwortet sie ihm darauf, wie es Zornigen sehr natürlich ist, ohne sich um Anstand und Würde, ohne sich um die Folgen zu bekümmern: nämlich anstatt der Antwort giebt sie ihm eine Ohrseige. Der 25 Graf greift nach dem Degen; und nur der einzige Gedanke, daß es seine Königin, daß es nicht sein König ist, der ihn geschlagen, mit einem Worte, daß es eine Frau ist, von der er die Ohrseige hat, hält ihn zurück, fich thätlich an ihr zu vergeben. Southampton beschwört ihn, sich zu fassen; aber er wiederholt seine ihr und dem 30 Staate geleisteten Dienste nochmals und wirft bem Burleigh und Raleigh ihren niederträchtigen Neid, sowie der Königin ihre Ungerechtigkeit vor. Sie verläßt ihn in der äußersten But, und niemand als Southampton bleibt bei ihm, der Freundschaft genug hat, sich itzt eben am wenigsten von ihm trennen zu laffen. 35 (Dritter Aft.)

"Der Graf gerät über sein Unglück in Verzweiflung; er läuft wie unfinnig in der Stadt herum, schreit über das ihm ansgethane Unrecht und schmäht auf die Regierung. Alles das wird der Königin mit vielen Übertreibungen widergesagt, und sie giebt

Befehl, sich ber beiden Grafen zu versichern. Es wird Mannschaft gegen sie ausgeschickt; sie werden gefangen genommen und in den Tower in Verhaft gesetzt, bis daß ihnen der Prozeß kann gemacht werden. Doch indes hat sich der Zorn der Königin gelegt und günstigern Gedanken für den Effer wiederum Raum gemacht. 5 Sie will ihn alfo, ehe er zum Berhöre geht, allem, was man ihr darwider fagt, ungeachtet, nochmals feben; und da fie beforgt, seine Verbrechen möchten zu strafbar befunden werden, so giebt fie ihm, um fein Leben wenigstens in Sicherheit zu setzen, einen Ring, mit dem Versprechen, ihm gegen biesen Ring, sobald er 10 ihn ihr zuschicke, alles, was er verlangen würde, zu gewähren. Fast aber bereut sie es wieder, daß sie so gütig gegen ihn ge= wesen, als sie gleich darauf erfährt, daß er mit der Rutland vermählt ift, und es von der Rutland felbst erfährt, die für ihn um Gnade zu bitten fömmt." (Vierter Aft.) 15

## Bünfundfünfzigftes Stück.

Den 10. November 1767.

"Bas die Königin gefürchtet hatte, geschieht: Effer wird nach den Gesetzen schuldig befunden und verurteilt, den Kopf zu ver= lieren; fein Freund Couthampton besgleichen. Run weiß zwar 20 Elisabeth, daß sie als Königin den Berbrecher begnadigen fann; aber fie glaubt auch, daß eine folche freiwillige Begnadigung auf ihrer Seite eine Schwäche verraten würde, die keiner Königin gezieme; und also will sie so lange warten, bis er ihr den Hing senden und selbst um sein Leben bitten wird. Boller Ungeduld 25 indes, daß es je eher je lieber geschehen möge, schickt fie die Nottingham zu ihm und läßt ihn erinnern, an seine Nettung zu benken. Nottingham ftellt sich, bas zärtlichfte Mittleid für ibn zu fühlen, und er vertraut ihr das fostbare Unterpfand seines Lebens mit der demütiaften Bitte an die Königin, es ihm zu 30 schenken. Nun hat Nottingham alles, was sie wünscht; nun steht es bei ihr, sich wegen ihrer verachteten Liebe an dem Grafen zu rächen. Unftatt also das auszurichten, was er ihr aufgetragen, verleumdet sie ihn auf das Boshafteste und malt ihn so stolz, jo trotig, so fest entschlossen ab, nicht um Gnade zu bitten, 35 fondern es auf das Außerste ankommen zu laffen, daß die Königin

dem Berichte faum glauben kann, nach wiederholter Berficherung aber voller But und Verzweiflung den Beschl erteilt, das Urteil ohne Anstand an ihm zu vollziehen. Dabei giebt ihr die bos-hafte Nottingham ein, den Grasen von Southampton zu begnadigen, 5 nicht weil ihr das Unglück desselben wirklich nahe geht, sondern weil fie fich einbildet, daß Effer die Bitterkeit feiner Strafe um so viel mehr empfinden werde, wenn er sieht, daß die Enade, die man ihm verweigert, seinem mitschuldigen Freunde nicht entftehe. In eben dieser Absicht rät sie der Königin auch, seiner Ge-10 mahlin, der Gräfin von Rutland, zu erlauben, ihn noch vor seiner Hinrichtung zu sehen. Die Königin willigt in beides, aber zum Unglücke für die graufame Ratgeberin; denn der Graf giebt feiner Gemahlin einen Brief an die Königin, die sich eben in dem Tower befindet, und ihn furz darauf, als man den Grafen abgeführt, 15 erhält. Aus diesem Briese ersieht sie, daß der Graf der Nottingsham den Ring gegeben und sie durch diese Verräterin um sein Leben bitten lassen. Sogleich schickt sie, und läßt die Bollstreckung des Urteils untersagen; doch Burleigh und Raleigh, dem fie aufgetragen war, hatten so sehr damit geeilt, daß die Bot= 20 schaft zu spät kömmt. Der Graf ist bereits tot. Die Königin gerät vor Schmerz außer sich, verbannt die abscheuliche Nottingham auf ewig aus ihren Augen und giebt allen, die sich als Feinde des Grafen erwiesen hatten, ihren bittersten Unwillen zu erfennen."

25 Aus diesem Plane ist genugsam abzunehmen, daß der Esser des Banks ein Stück von weit mehr Natur, Wahrheit und Überseinstimmung ist, als sich in dem Esser des Corneille sindet. Banks hat sich ziemlich genau an die Geschichte gehalten, nur daß er verschiedene Begebenheiten näher zusammengerückt und ihnen einen ummittelbaren Einfluß auf das endliche Schicksal seines Helden gegeben hat. Der Vorfall mit der Ohrseige ist ebensowenig erbichtet als der mit dem Ringe; beide sinden sich, wie ich schon angenerkt, in der Historie, nur jener weit früher und bei einer ganz andern Gelegenheit, sowie es auch von diesem zu vermuten. 35 Denn es ist begreislicher, daß die Königin dem Grasen den Ring zu einer Zeit gegeben, da sie mit ihm vollsommen zufrieden war, als daß sie ihm dieses Unterpfand ihrer Gnade itzt erst sollte

<sup>31</sup> ff. Bgl. oben bas 22. Stird.

geschenkt haben, da er sich ihrer eben am meisten verlustig gemacht hatte, und der Fall, sich bessen zu gebrauchen, schon wirklich ba war. Dieser Ring sollte sie erinnern, wie teuer ihr der Graf bamals gewesen, als er ihn von ihr erhalten; und biese Erinne= rung sollte ihm alsdann alle das Berdienst wiedergeben, welches 5 er unglücklicherweise in ihren Augen etwa könnte verloren haben. Aber was braucht es dieses Zeichens, dieser Erinnerung von heute bis auf morgen? Glaubt fie ihrer gunftigen Gefinnungen auch auf so wenige Stunden nicht mächtig zu sein, daß fie sich mit Fleiß auf eine solche Art fesseln will? Wenn sie ihm in Ernste 10 vergeben hat, wenn ihr wirklich an seinem Leben gelegen ist: wozu das ganze Spiegelgefechte? Warum konnte fie es bei den mündlichen Versicherungen nicht bewenden laffen? Gab sie den Ring, bloß um den Grafen zu beruhigen, so verbindet er sie, ihm ihr Wort zu halten, er mag wieder in ihre Sande kommen 15 oder nicht. Gab sie ihn aber, um durch die Wiedererhaltung desselben von der fortdauernden Reue und Unterwerfung des Grafen versichert zu sein: wie kann sie in einer so wichtigen Sache seiner tödlichsten Feindin glauben? Und hatte fich die Notting= ham nicht kurz zuvor gegen sie felbst als eine folche bewiesen? 20

Sowie Banks also den Ring gebraucht hat, thut er nicht die beste Wirkung. Mich dünkt, er würde eine weit besser thun, wenn ihn die Königin gang vergessen hätte und er ihr plötlich, aber auch zu fpät, eingehändigt würde, indem sie eben von der Unschuld ober wenigstens geringern Schuld des Grafen noch aus 25 andern Gründen überzeugt würde. Die Schenfung des Ringes hätte vor der handlung des Studs lange muffen vorhergegangen sein, und bloß der Graf hätte darauf rechnen muffen, aber aus Edelmut nicht eher Gebrauch bavon machen wollen, als bis er gesehen, daß man auf seine Rechtfertigung nicht achte, daß die so Königin zu fehr wider ihn eingenommen fei, als daß er fie gu überzeugen hoffen fönne, daß er fie also zu bewegen suchen muffe. Und indem sie so bewegt wurde, mußte die Aberzeugung dazu fommen; die Erkennung seiner Unschuld und die Erinnerung ihres Bersprechens, ihn auch dann, wenn er schuldig sein sollte, für un= 35 schuldia gelten zu laffen, müßten sie auf einmal überraschen, aber nicht eher überraschen, als bis es nicht mehr in ihrem Bermögen steht, gerecht und erfenntlich zu sein.

Biel glücklicher hat Banks die Ohrfeige in fein Stück ein=

geflochten. — Aber eine Ohrfeige in einem Trauerspiele! Wie englisch, wie unanständig! — Che meine feinern Leser zu sehr darüber spotten, bitte ich sie, sich der Ohrseige im Cid zu ersinnern. Die Anmerkung, die der Hr. von Voltaire darüber ges macht hat, ist in vielerlei Betrachtung merkwürdig. "Heutzutage", fagt er, "burfte man es nicht wagen, einem Belben eine Ohrfeige geben zu laffen. Die Schaufpieler felbst wiffen nicht, wie fie fich dabei anstellen follen; sie thun nur, als ob sie eine gaben. Nicht einmal in der Komödie ist so etwas mehr erlaubt; und dieses ist 10 das einzige Crempel, welches man auf der tragischen Bühne da= von hat. Es ist glaublich, daß man unter andern mit deswegen den Cid eine Tragifomodie betitelte; und damals waren fast alle Stücke des Seuderi und des Boisrobert Tragifomödien. Man war in Frankreich lange der Meinung gewesen, daß sich das un-15 unterbrochene Tragische ohne alle Vermischung mit gemeinen Zügen gar nicht aushalten laffe. Das Wort Tragifomodie selbst ift febr alt; Plautus braucht es, seinen Amphitruo damit zu bezeichnen. weil das Abenteuer des Sosias zwar fomisch, Amphitruo selbst aber in allem Ernfte betrübt ift." - Was ber Berr von Boltaire 20 nicht alles schreibt! Wie gern er immer ein wenig Gelehrsamkeit zeigen will, und wie sehr er meistenteils damit verunglückt!

Es ist nicht wahr, daß die Ohrfeige im Cid die einzige auf der tragischen Bühne ist. Voltaire hat den Essez des Banks entweder nicht gekannt, oder vorausgesetzt, daß die tragische Bühne 25 seiner Nation allein diesen Namen verdiene. Unwissenheit vers rät beides, und nur das letztere noch mehr Eitelkeit als Unwissenheit. Was er von dem Namen der Tragisconödie hinzusügt, ist ebenso unrichtig. Tragisconödie hieß die Vorstellung einer wichtigen Handlung unter vornehmen Personen, die einen vergnügten Auss gang hat; das ist der Cid, und die Ohrseige kam dabei gar nicht in Betrachtung! denn dieser Ohrseige ungeachtet nannte Corneille hernach sein Stück eine Tragödie, sobald er das Vorurteil abs

<sup>3.</sup> Ohrscige im Cib, vgl. VI, S. 163, § 18—21. — 4. Boltaire, in seinem Kommentar zum Cib I, 4, B. 75. (Paris 1818, XXX, 82.) — 13. George von Scuberry, gcb. 1601 zu Le Have, gest. 1664. — François Metel de Bois Nobert, 1592—1662. — 17. seinen ... bezeichnen, vgl. oben Et. 21, S. 102, §. 295. — 28 si. Nach Schreten und Bestel hat Lessing diese Desinition aus der Histoire du Th. français III, 455 entlesht, wo es heißt: La Tragi-Comédie est une action singulière qui se passe entre des personnes d'une naissance distinguée, même entre des rois et des princes, dans laquelle il n'y a aucun danger pour la vie des principaux personnages. — 32. Als Tragöbie, wie Schröter und Thiele bemerken, wird das Stüd erst in der Ostavausgade bezeichnet, die der Polioansgade von 1663 vorausging.

gelegt hatte, daß eine Tragodie notwendig eine unglückliche Rata= strophe haben musse. Plautus braucht zwar das Wort Tragicocomoedia; aber er braucht es bloß im Scherze, und gar nicht, um eine besondere Gattung damit zu bezeichnen. Auch hat es ihm in diesem Berstande kein Mensch abgeborgt, bis es in dem sech= 5 zehnten Sahrhunderte den spanischen und italienischen Dichtern einfiel, gewisse von ihren dramatischen Mißgeburten so zu nennen.\*) Wenn aber auch Plautus seinen Umphitruo im Ernste so genannt hätte, so wäre es doch nicht aus der Ursache geschehen, die ihm Voltaire andichtet. Richt weil der Anteil, den Sosias an der 10 Handlung nimmt, komisch, und der, den Umphitruo daran nimmt, tragisch ift, nicht barum hatte Plautus fein Stud lieber eine Tragifomobie nennen wollen. Denn sein Stud ift gang fomisch, und wir beluftigen uns an der Berlegenheit des Amphitrus ebenso sehr als an des Sosias seiner. Sondern darum, weil diese 15 fomische Handlung größtenteils unter höhern Bersonen vorgeht, als man in der Romödie zu sehen gewohnt ist. Plautus selbst erklärt sich darüber deutlich genng:

Faciam ut commixta sit Tragico comoedia:
Nam me perpetuo facere ut sit Comoedia
Reges quo veniant et di, non par arbitror.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comoediam.

20

\*) Zid weiß zwar nicht, wer biesen Ramen eigentlich zuerst gebraucht hat; aber bas weiß ich gewiß, daß es Garnier nicht ist. Zebelin sagte: Je ne sçai si Garnier fut le 25 premier qui s'en servit, mais il a fait porter ce titre à sa Bradamante, ce que depuis plusieurs ont imité. (Prat. d. Th. liv. 11. ch. 10.) Und basei bâtten es die Geschächforeiber des französsichen Tecaters auch nur solien bewenden lasse. Aber sie machen die leichte Bermutung des Hebelins zur Gewißbeit und grantlieren ihrem Landsemachen ein einer so köhnen Ersibudung. Voiei la première Tragi-Comédie, ou pour 30 mieux dire, le premier poème du Théâtre qui a porté ce titre — Garnier ne connoi-soit pas assez les finesses de l'art qu'il prosessoit; tenons-lui cependant compte d'avoir le premier, et sans le secours des Anciens, ni de ses contemporains, sait entrevoir une idée, qui n'a pas été inutile à beaucoup d'Auteurs du derniers siècle. Garniers Bradamante ist von 1682, und ich tenne eine Menge weit fristere spanische 35 und tiallemisse Estâte, die vielen Tiet s'ibren.

<sup>1</sup> f. Leising an Gerstenberg, den Februar 1768: "Obgleich eine Tragödie ebensowhl einen glücklichen, als einen ungläcklichen Ausgang haben kann, so sehen wir es doch gleich aus der ersten Anlage, welchen von beiden sie haben wird."— 17f. Plautus ... genug, vyl. V, 349, 11 ss. Lessings "Kollektancen" s. v. "Cartyrisches Drama". Bottssche Aritische Ticktunst, 3. musl., Se. 713. — 19 ss. Izh will eine Michany, eine Tragistomöbie machen; denn es sortwährend so einzurichten, daß eine Komöbie entstehe, wo Könige auftreten und Götter, hatte ich nicht star angemessen. Wie also? Weit hier auch ein Stave mitspielt, will ich diese — so wie ich gesagt habe — Tragistomöbie machen.— 25. Nobert Garniero, Bonn 1865. Lessing IV, S. 96, Z. 1. — 28. Geschächtscher des französsischen Theaters, d. h. die Brüder Parfait: vyl. oben St. 17, S. 84, Z. 31. — 35. 1682, muß heißen 1582.

## Sedjsundfünfzigftes Stud.

Den 13. November 1767.

Aber wiederum auf die Ohrseige zu kommen. — Einmal ist es doch nun so, daß eine Ohrseige, die ein Mann von Shre von 5 seinesgleichen oder von einem Höhern bekömmt, für eine so schimpfeliche Beleidigung gehalten wird, daß alle Genugthuung, die ihm die Gesetze dafür verschaffen können, vergedens ist. Sie will nicht von einem Dritten bestraft, sie will von dem Beleidigten selbst gerächt, und auf eine ebenso eigenmächtige Art gerächt sein, als 10 sie erwiesen worden. Ob es die wahre oder die falsche Shre ist, die dieses gebietet, davon ist hier die Rede nicht. Wie gesagt, es ist nun einmal so.

Und wenn es nun einmal in der Welt so ist, warum soll es nicht auch auf dem Theater so sein? Wenn die Ohrseigen dort

15 im Gange sind, warum nicht auch hier?

"Die Schauspieler," sagt der Herr von Voltaire, "wissen nicht, wie sie sich dabei anstellen sollen." Sie wüßten es wohl; aber man will eine Ohrseige auch nicht einmal gern im fremden Namen haben. Der Schlag setzt sie in Feuer; die Person erhält 20 ihn, aber sie fühlen ihn; das Gefühl hebt die Verstellung auf; sie geraten aus ihrer Fassung; Scham und Verwirrung äußert sich wider Willen auf ihrem Gesichte; sie sollten zornig aussehen, und sie sehen albern aus; und seder Schauspieler, dessen Empsindungen mit seiner Rolle in Kollision kommen, macht uns 25 zu lachen.

Es ift dieses nicht der einzige Fall, in welchem man die Abschaffung der Masken bedauern möchte. Der Schauspieler kann ohnstreitig unter der Maske mehr Contenance halten, seine Person findet weniger Gelegenheit, auszubrechen; und wenn sie ja auszubricht, so werden wir diesen Ausbruch weniger gewahr.

Doch der Schauspieler verhalte sich bei der Ohrfeige, wie er will; der dramatische Dichter arbeitet zwar für den Schauspieler, aber er muß sich darum nicht alles versagen, was diesem weniger thulich und bequem ist. Kein Schauspieler kann rot werden, wenn 35 er will; aber gleichwohl darf es ihm der Dichter vorschreiben, gleichwohl darf er den einen sagen lassen, daß er es den andern

<sup>19.</sup> haben, aber Boltaire jagt bloß: Les acteurs mêmes sont très embarrassés à donner ce soufflet.

werden sieht. Der Schauspieler will sich nicht ins Gesichte schlagen lassen; er glaubt, es mache ihn verächtlich; es verwirrt ihn; es schmerzt ihn: recht gut! Wenn er es in seiner Kunst so weit noch nicht gebracht hat, daß ihn so etwas nicht verwirrt; wenn er seine Kunst so sehr nicht liebt, daß er sich ihr zum Besten eine steine Kränfung will gefallen lassen, so suche er über die Stelle so gut wegzukommen, als er kann; er weiche dem Schlage auß; er halte die Hand vor; nur verlange er nicht, daß sich der Dichter seinetwegen mehr Bedenklichkeiten machen soll, als er sich der Berson wegen macht, die er ihn vorstellen läßt. Wenn der wahre Diego, wenn der wahre Ssier eine Ohrseige hinnehmen muß, was wollen ihre Repräsentanten dawider einzuwenden haben?

Aber der Zuschauer will vielleicht feine Ohrfeige geben sehen? Der höchstens nur einem Bedienten, den sie nicht besonders schimpst, für den sie eine seinem Stande angemessene Züchtigung 15 ist? Sinem Helden hingegen, einem Helden eine Ohrseige! wie klein, wie unanständig! — Und wenn sie das num eben sein soll? Wenn eben diese Unanständigkeit die Quelle der gewaltsamsten Entschließungen, der blutigsten Nache werden soll und wird? Wenn jede geringere Beleidigung diese schreckliche Wirkungen nicht? Wast haben können? Was in seinen Folgen so tragisch werden sann, was unter gewissen Personen notwendig so tragisch werden nunß, soll dennoch aus der Tragödie ausgeschlossen sein, weil es auch in den Possensiele Platz sindet? Worüber wir einmal lachen, sollen wir ein ander mal 25 nicht erschrecken können?

Wenn ich die Ohrseigen aus einer Gattung des Drama versbannt wissen möchte, so wäre es aus der Komödie. Denn was für Folgen kann sie da haben? Traurige? die sind über ihrer Sphäre. Lächerliche? die sind unter ihr und gehören dem Possen zu lassen. Wer sie giebt, wird nichts als pödelhafte Hitze, und wer sie bekömmt, nichts als snechtische Kleinmut verraten. Sie versbleibt also den beiden Cytremis, der Tragödie und dem Possenspiele, die mehrere dergleichen Dinge gemein haben, über die wir 35 entweder spotten oder zittern wollen.

Und ich frage jeden, der den Cid vorstellen sehen oder ihn mit einiger Aufmerksamkeit auch nur gelesen, ob ihn nicht ein Schauber überlaufen, wenn der großsprecherische Gormas den alten würdigen Diego zu schlagen sich erdreistet? Ob er nicht das empfindlichste Mitleid für diesen und den bittersten Unwillen gegen jenen empfunden? Ob ihm nicht auf einmal alle die blutigen und traurigen Folgen, die diese schimpsliche Begegnung nach sich ziehen müsse, in die Gedanken geschossen und ihn mit Erwartung und Furcht erfüllt? Gleichwohl soll ein Vorfall, der alle diese Wirkung auf ihn hat, nicht tragisch sein?

Wenn jemals bei dieser Thrseige gelacht worden, so war es sicherlich von einem auf der Galerie, der mit den Ohrseigen zu 10 bekannt war und eben jett eine von seinem Nachbar verdient hätte. Wen aber die ungeschickte Art, mit der sich der Schauspieler etwa dabei betrug, wider Willen zu lächeln machte, der biß sich geschwind in die Lippe und eilte, sich wieder in die Täuschung zu versetzen, aus der fast jede gewaltsamere Handlung den Zuschauer

15 mehr oder weniger zu bringen pflegt.

Auch frage ich, welche andere Beleidigung wohl die Stelle der Ohrseige vertreten könnte? Für jede andere würde es in der Macht des Königs stehen, dem Beleidigten Genugthung zu schaffen; für jede andere würde sich der Sohn weigern dürsen, seinem Bater den Bater seiner Geliebten ausopfern. Für diese einzige läßt das Pundonor weder Entschuldigung noch Abbitte gelten, und alle gütlichen Wege, die selbst der Monarch dabei einsleiten will, sind fruchtlos. Corneille ließ nach dieser Denkungsart den Gormas, wenn ihm der König andeuten läßt, den Diego zus frieden zu stellen, sehr wohl antworten:

Ces satisfactions n'apaisent point une ame: Qui les reçoit n'a rien, qui les fait se diffame. Et de tous ces accords l'effet le plus commun, C'est de déshonorer deux hommes au lieu d'un

20 Danials war in Frankreich das Edikt wider die Duelle nicht lange ergangen, dem dergleichen Maximen schnurstracks zuwiderliesen. Corneille erhielt also zwar Besehl, die ganzen Zeilen wegzulassen, und sie wurden aus dem Munde der Schauspieler verbannt; aber

<sup>21.</sup> Pundonor, der Chrenpunkt (spanisch). — 30. Edikt, gemeint ist, wie Schröter und Thiele demerken, das Schikt, welches König Rudwig XIII. im Fedruar 1626 auf Austrag des Herzogs von Richelten erließ und welches befahl, "daß alle Duellanten, Herausforderer wie Gesorderte, alle Amter, Jahrgelder und königliche Gnadenbegeigungen verslieren und außerdem nach der Strenge der früheren Edikte bestraft werden sollten, wosern die Richter nicht nach ihrer überzeugung und nach den Umständen eine Milderung sür angemessen bielten."

jeder Zuschauer ergänzte sie aus dem Gedächtnisse und aus seiner Empfindung.

In dem Cffer wird die Ohrfeige dadurch noch fritischer, daß sie eine Verson giebt, welche die Gesetze der Ehre nicht verbinden. Sie ist Frau und Königin: was kann ber Beleidigte mit ihr an= 5 fangen? Über die handfertige wehrhafte Frau würde er spotten; benn eine Frau fann weder schimpfen, noch schlagen. Alber diese Frau ift zugleich der Souveran, deffen Beschimpfungen unauslöschlich sind, da sie von seiner Bürde eine Art von Gesekmäßig= feit erhalten. Was fann also natürlicher scheinen, als daß Effer 10 fich wider diese Würde felbst auflehnt und gegen die Sohe tobt, die den Beleidiger seiner Rache entzieht? Ich wüßte wenigstens nicht, was seine letzten Vergehungen sonst wahrscheinlich hätte machen fönnen. Die bloße Ungnade, die bloße Entfetzung seiner Chrenftellen konnte und durfte ihn so weit nicht treiben. Aber 15 durch eine so knechtische Behandlung außer sich gebracht, sehen wir ihn alles, was ihm die Berzweiflung eingiebt, zwar nicht mit Billigung, doch mit Entschuldigung unternehmen. Die Königin felbst muß ihn aus diesem Gesichtspunkte ihrer Verzeihung würdig erfennen; und wir haben so unaseich mehr Mitleid mit ihm, als 20 er uns in der Geschichte zu verdienen scheint, wo das, was er hier in der ersten Site der gefrankten Chre thut, aus Eigemut und andern niedrigen Absichten geschieht.

Der Streit, sagt die Geschichte, bei welchem Esser die Dhrsfeige erhielt, war über die Wahl eines Königs von Frland. Als 25 er sahe, daß die Königin auf ihrer Meinung beharrte, wandte er ihr mit einer sehr verächtlichen Gebärde den Rücken. In dem Augenblicke fühlte er ihre Hand, und seine fuhr nach dem Degen. Er schwur, daß er diesen Schimps weder leiden könne noch wolle, daß er ihn selbst von ihrem Later Heinrich nicht würde erduldet 30 haben; und so begab er sich vom Hose. Der Brief, den er an den Kanzler Egerton über diesen Vorfall schrieb, ist mit dem würdigsten Stolze abgesaßt, und er schien seist entschlossen, sich der

Pour le faire abolir sont plus que suffisants.

<sup>2.</sup> Empfinbung, diefe Worte folgten ursprünglich auf die Borte im 2. Att, Scene 1: Mes services présents

Dagu bemerft Boltaire (Théâtre de P. Corneille, avec des commentaires et autres norceaux intéressants, 1765, I, 159); Ces vers parurent trop dangereux dans un temps où l'on punissait les duels qu'on ne pouvait arrêter, et Corneille les supprima.

Königin nie wieder zu nähern. Gleichwohl finden wir ihn bald darauf wieder in ihrer völligen Gnade und in der völligen Wirkfamkeit eines ehrgeizigen Lieblings. Diese Berföhnlichkeit, wenn sie ernstlich war, macht uns eine sehr schlechte Idee von ihm, und 5 keine viel bessere, wenn sie Verstellung war. In diesem Falle war er wirklich ein Verräter, der sich alles gefallen ließ, bis er ben rechten Zeitpunkt gekommen zu sein glaubte. Ein elender Weinpacht, den ihm die Königin nahm, brachte ihn am Ende weit mehr auf als die Ohrfeige; und der Zorn über diese Verschmälerung 10 seiner Einfünfte verblendete ihn so, daß er ohne alle Überlegung losbrach. So finden wir ihn in der Geschichte und verachten ihn. Aber nicht so bei dem Banks, der seinen Aufstand zu der un= mittelbaren Folge der Ohrfeige macht und ihm weiter feine treulofen Absichten gegen feine Königin beilegt. Gein Fehler ift ber 15 Fehler einer edlen Sitze, den er bereut, der ihm vergeben wird, und der bloß durch die Bosheit seiner Feinde der Strafe nicht entgeht, die ihm geschenkt war.

#### Siebenundfünfzigftes Stück.

Den 17. November 1767.

Banks hat die nämlichen Worte beibehalten, die Ssser über die Ohrseige ausstieß. Nur daß er ihn dem einen Heinriche noch alle Heinriche in der Welt, mitsamt Alexandern, beifügen läßt.\*) Sein Esser ist überhaupt zu viel Prahler; und es schlt wenig, daß er nicht ein ebenso großer Gasconier ist als der Esser des 25 Gasconiers Calprenede. Dabei erträgt er sein Unglück viel zu

\*) Act III.

30

———— By all
The Subtilty, and Woman in your Sex,
I swear, that had you been a Man, you durst not,
Nay, your bold Father Harry durst not this
Have done — Why say I him? Not all the Harrys,
Nor Alexander self, were he alive,
Should boast of such a deed on Essex done
Without revenge. ———

27 ff. Bei all ber Spissinbigkeit und bei bem Weib in Gurem Geschlechte schwöre ich: wärt Ihr ein Mann gewesen, Ihr hättet nicht, nein, Guer klichner Bater Geinrich hätte bies nicht thun dirfen. — Warum nenn' ich ihn? Richt alle Heinriche, auch selbst nicht Allerander, wenn er am Leben wäre, jollten mit einer jolchen an Effer begangenen That ohne Rache prablen bürfen.

fleinmütig und ist bald gegen die Königin ebenso kriechend, als er vorher vermessen gegen sie war. Banks hat ihn zu sehr nach dem Leben geschildert. Sin Charakter, der sich so leicht vergist, ist kein Charakter und eben daher der dramatischen Nachahmung unwürdig. In der Geschichte kann man dergleichen Widersprüche smit sich selbst für Verstellung halten, weil wir in der Geschichte doch selten das Junerste des Herzens kennen lernen; aber in dem Drama werden wir mit dem Helden alzu vertraut, als daß wir nicht gleich wissen sollten, ob seine Gesimmungen wirklich mit den Handlungen, die wir ihm nicht zugetraut hätten, übereinstimmen soder nicht. Ja, sie mögen es, oder sie mögen es nicht: der tragische Dichter kann ihn in beiden Fällen nicht recht nutzen. Dhne Verstellung fällt der Charakter weg, bei der Verstellung die Würde desselben.

Mit der Clisabeth hat er in diesen Fehler nicht fallen können. 15 Diese Frau bleibt sich in der Geschichte immer so vollkommen gleich, als es wenige Männer bleiben. Ihre Zärtlichkeit felbst, ihre heimliche Liebe zu dem Effer, hat er mit vieler Unständigkeit behandelt; fie ift auch bei ihm gewiffermaßen noch ein Geheimnis. Seine Elisabeth klagt nicht, wie die Elisabeth des Corneille, über 20 Ralte und Verachtung, über Glut und Schickfal; fie fpricht von keinem Gifte, das sie verzehre; sie jammert nicht, daß ihr der Undankbare eine Suffolf vorziehe, nachdem sie ihm doch deutlich genug zu verstehen gegeben, daß er um fie allein feufzen folle, u. J. w. Reine von diesen Armseligkeiten kömmt über ihre Lippen. 25 Sie spricht nie als eine Berliebte; aber sie handelt so. Man hört es nie, aber man fieht es, wie teuer ihr Effer ehebem ge= wefen und noch ift. Ginige Funten Gifersucht verraten sie; sonft würde man fie schlechterbings für nichts als für seine Freundin halten können.

Mit welcher Kunst aber Banks ihre Gesinnungen gegen den Grafen in Aktion zu setzen gewußt, das können folgende Scenen des dritten Aufzuges zeigen. — Die Königin glaubt sich allein und überlegt den unglücklichen Zwang ihres Standes, der ihr

<sup>31</sup> sf. A. Lessing an seinen Bruder, den 3. Februar 1772: "In deiner Emilia Galotti herricht ein Zon, den ich in teiner Tragödie, soolel ich deren gelesen, gefunden habe; ein Ton, der nicht daß Trauerspiel erniedrigt, sondern mur so hermsterstimmt, daß es ganz natürlich wird und desto leichter Eingang in unsere Empsiedungen erhält. Ich bestune mich wohl, daß din in deiner Dramaturgie aus dem Bantschen Trauerspiele Etisabeth oder Esser in eine solche Sprache ibbersch saft; aber wer diese Seinen im Triginale suchen will (denn ich habe sie gelesen) — der muß sein, was du bist."

nicht erlaube, nach der wahren Neigung ihres Herzens zu handeln Indem wird sie die Nottingham gewahr, die ihr nachgekommen. —

Die Königin. Du hier, Nottingham? Ich glaubte, ich

fei allein.

Nottingham. Berzeihe, Königin, daß ich so fühn bin! Und doch befiehlt mir meine Pflicht, noch fühner zu sein. - Dich bekümmert etwas. Ich muß fragen, — aber erft auf meinen Anicen dich um Verzeihung bitten, daß ich es frage — Was ist's, das dich befümmert? Was ift es, das diese erhabene Seele fo 10 tief herabbengt? - Ober ift bir nicht wohl?

Die Königin. Steh auf! ich bitte bich. — Mir ift gang wohl. - Ich danke dir für deine Liebe. - Nur unruhig, ein wenig unruhig bin ich, meines Bolkes wegen. Ich habe lange regiert, und ich fürchte, ihm nur zu lange. Es fängt au, meiner 15 überdrüffig zu werden. — Neue Kronen sind wie neue Kränze; Die frischesten find die lieblichsten. Meine Conne neigt fich; fie hat in ihrem Mittage zu fehr gewärmt; man fühlt fich zu beiß; man wünscht, fie wäre schon untergegangen. — Erzähle mir boch, was fagt man von der Aberfunft des Effer?

Nottingham. — Bon seiner Überkunft — fagt man nicht das Beste. Aber von ihm — er ist für einen so tapfern

Mann befannt —

25

Die Königin. Wie? tapfer? da er mir fo dient? - Der Berräter!

Nottingham. Gewiß, es war nicht gut — Die Königin. Nicht gut! nicht gut? — Weiter nichts? Nottingham. Es war eine verwegene, frevelhafte That. Die Königin. Nicht wahr, Nottingham? — Meinen Befehl so gering zu schätzen! Er hätte den Tod dafür verdient. — 30 Weit geringere Verbrechen haben hundert weit geliebtern Lieblingen den Ropf gekostet. -

Nottingham Jawohl. — Und doch follte Effer bei fo viel größerer Schuld mit geringerer Strafe davonkommen? Er

follte nicht iterben?

Die Königin. Er foll! - Er foll fterben, und in ben 35 empfindlichsten Martern foll er sterben! — Seine Pein sei wie seine Verräterei, die größte von allen! — Und dann will ich seinen Kopf und seine Glieder nicht unter ben finstern Thoren, nicht auf ben niedrigen Brüden, auf den höchsten Zinnen will ich

sie aufgesteckt wissen, damit jeder, der vorübergeht, sie erblicke und ausruse: Siehe da den stolzen undankbaren Sser! Diesen Ssser, welcher der Gerechtigkeit seiner Königin trotzte! — Wohl gethan! Nicht mehr, als er verdiente! — Was sagst du, Nottingham? Meinst du nicht auch? — Du schweigst? Warum schweigst du? 5 Wilst du ihn noch vertreten?

Nottingham. Weil du es denn befiehlst, Königin, so will ich dir alles sagen, was die Welt von diesem stolzen, undankbaren

Manne spricht. —

Die Königin. Thu das! — Lass' hören: was fagt die 10

Welt von ihm und mir?

Nottingham. Von dir, Königin? — Wer ist es, der von dir nicht mit Entzücken und Bewunderung spräche? Der Nach-ruhm eines verstorbenen Heiligen ist nicht lauterer als dein Lob, von dem aller Zungen ertönen. Nur dieses Sinzige wünscht man, 15 und wünscht es mit den heißesten Thränen, die aus der reinsten Liebe gegen dich entspringen, — dieses Sinzige, daß du geruhen möchtest, ihren Beschwerden gegen diesen Ssse, daß du geruhen möchtest, ihren Beschwerden gegen diesen Ssse, daß du geruhen holchen Berräter nicht länger zu schützen, ihn nicht länger der Gerechtigkeit und der Schande vorzuenthalten, ihn endlich der Nache 20 zu überliesern —

Die Königin. Wer hat mir vorzuschreiben?

Nottingham. Dir vorzuschreiben! — Schreibt man dem Himmel vor, wenn man ihn in tiefster Unterwerfung ankleht? — Und so sleht dich alles wider den Mann an, dessen Gemütkart 25 so schlecht, so boshaft ist, daß er es auch nicht der Mühe wert achtet, den Heuchler zu spielen. — Wie stolz! wie aufgeblasen! Und wie unartig, pöbelhaft stolz! nicht anders als ein elender Lakai auf seinen bunten verbrämten Rock! — Daß er tapfer ist, räumt man ihm ein; aber so, wie es der Wolf oder der Bär ist, so blind zu, ohne Plan und Borsicht. Die wahre Tapferkeit, welche eine edle Seele über Glück und Unglück erhebt, ist sern von ihm. Die geringste Beleidigung bringt ihn auf; er tobt und raset über ein Richts; alles soll sich vor ihm schwiegen; überall will er allein glänzen, allein hervorragen. Lucifer selbst, der den ersten Samen 35 des Lasters in dem Himmel ausstreute, war nicht ehrgeiziger und herrschsüchtiger als er. Aber sowie dieser aus dem Himmel stürzte —

Die König in. Gemach, Nottingham, gemach! - Du eiferst

dich ja ganz aus dem Aten. — Ich will nichts mehr hören — (beiseite) Gift und Blattern auf ihre Zunge! — Gewiß, Nottingsham, du solltest dich schämen, so etwas auch nur nachzusagen, bergleichen Niedertrüchtigkeiten des boshaften Bobels zu wieder= 5 holen. Und es ift nicht einmal wahr, daß der Böbel das fagt. Er denkt es auch nicht. Aber ihr, ihr wünscht, daß er es sagen möchte.

Nottingham. Ich erstaune, Königin -

Die Königin. Worüber? Nottingham. Du gebotest mir selbst, zu reden — Die Königin. Ja, wenn ich es nicht bemerkt hätte, wie gewünscht dir dieses Gebot kam! wie vorbereitet du darauf warst! Auf einmal glühte bein Geficht, flammte bein Auge; das volle Berg freute sich, überzufließen, und jedes Wort, jede Gebarde hatte

15 feinen längst abgezielten Pfeil, deren jeder mich mit trifft. Nottingham. Berzeihe, Königin, wenn ich in dem Auß-drucke meiner Schuldigkeit gefehlt habe! Ich maß ihn nach

deinem ab.

10

Die Königin. Nach meinem? — Ich bin seine Königin. 20 Mir steht es frei, dem Dinge, das ich geschaffen habe, mitzuspielen, wie ich will. — Auch hat er sich der gräßlichsten Verbrechen gegen meine Person schuldig gemacht. Mich hat er beleidigt, aber nicht dich. — Womit könnte dich der arme Mann beleidigt haben? Du haft keine Gesetze, die er übertreten, keine Unterthanen, die 25 er bedrücken, feine Krone, nach ber er streben könnte. Was findest du denn also für ein grausames Vergnügen, einen Elenden, der ertrinken will, lieber noch auf den Ropf zu schlagen, als ihm die Sand zu reichen?

Nottingham. Ich bin zu tadeln — Die Königin. Genug davon! — Seine Königin, die Welt, das Schickfal selbst erklärt sich wider diesen Mann, und doch scheint er dir kein Mitleid, keine Entschuldigung zu verdienen? —

Nottingham. Ich bekenne es, Königin, — Die Königin. Geh, es sei dir vergeben! — Rufe mir 35 gleich die Rutland her! -

<sup>1.</sup> Ateu, flatt Atem. Bgl. fiber biese Form Grimms Wörterbuch I, 592. Goethe (Nat.-Litt.) IX, 352, B. 1985: Brobens.

### Achtundfünfzigftes Stück.

Den 20. November 1767.

Nottingham geht, und bald darauf erscheint Rutland. Man erinnere sich, daß Rutland ohne Wissen der Königin mit dem Esser vermählt ist.

Die Königin. Kömmst du, siebe Nutland? Ich habe nach dir geschickt. — Wie ist's? Ich finde dich seit einiger Zeit so traurig. Woher diese trübe Wolke, die dein holdes Auge unzieht? Sei munter, liebe Nutland! ich will dir einen wackern Mann suchen.

Rutland. Großmütige Frau! — Ich verdiene es nicht,

daß meine Königin so gnädig auf mich herabsieht.

Die Königin. Wie kannst du so reden? — Ich liebe dich; jawohl liebe ich dich. — Du sollst es daraus schon sehen! — Eben habe ich mit der Nottingham, der widerwärtigen! — einen 15 Streit gehabt, und zwar — über Mylord Essey.

Rutland. Ha!

Die Königin. Sie hat mich recht fehr geärgert. Ich konnte sie nicht länger vor Augen sehen.

Rutland (beiseite). Wic fahre ich bei diesem teuern 20 Namen zusammen! Mein Gesicht wird mich verraten. Ich fühl' es, ich werde blaß — und wieder rot. —

Die Königin. Was ich dir fage, macht dich erröten? — Rutland. Dein so überraschendes, gütiges Vertrauen, Könizgin, —

Die Königin. Ich weiß, daß du mein Vertrauen verzdienst. — Komm, Rutland, ich will die alles sagen. Du sollst mir raten. — Dhne Zweisel, liebe Rutland, wirst du es auch gezhört haben, wie sehr das Volk wider den armen, unglücklichen Mann schreit, was für Verbrechen es ihm zur Last legt. Aber 30 das Schlimmste weißt du vielleicht noch nicht? Er ist heute aus Irland angesommen, wider meinen ausdrücklichen Vesehl, und hat die dortigen Angelegenheiten in der größten Verwirrung gelassen.

Rutland. Darf ich dir, Königin, wohl sagen, was ich denke! — Das (Veschrei des Volkes ist nicht immer die Stimme 35

der Wahrheit. Sein Haß ist öfters so ungegründet —

Die Königin. Du sprichst die wahren Gedanken meiner Seele. — Aber, liebe Rutland, er ist bem ohngeachtet zu tabeln

— Komm her, meine Liebe; lass' mich an deinen Busen mich tehnen. — D gewiß, man legt mir es zu nahe! Rein, so will ich mich nicht unter ihr Joch bringen lassen. Sie vergessen, daß ich ihre Königin bin. — Ah, Liebe, so ein Freund hat mir längst 5 gesehlt, gegen den ich so meinen Kummer ausschütten kann! —

Rutland. Siehe meine Thränen, Königin — dich so leiden zu sehen, die ich so bewundere! — D, daß mein guter Engel Gedanken in meine Seele und Worte auf meine Zunge legen wollte, den Sturm in deiner Bruft zu beschwören und Balfam

10 in deine Wunden zu gießen!

Die Königin. D, so wärest du mein guter Engel! mitleidige, beste Rutland! — Sage, ist es nicht schade, daß so ein braver Mann ein Verräter sein soll? daß so ein Held, der wie ein Gott verehrt ward, sich so erniedrigen kann, mich um einen kleinen 15 Thron bringen zu wollen?

Rutland. Das hätte er gewollt? das könnte er wollen? Nein, Königin, gewiß nicht, gewiß nicht! Wie oft habe ich ihn von dir sprechen hören! mit welcher Ergebenheit, mit welcher Bewunderung, mit welchem Entzücken habe ich ihn von dir sprechen 20 hören!

Die Königin. Haft du ihn wirklich von mir sprechen hören? Rutland. Und immer als einen Begeifterten, aus bem nicht falte Überlegung, aus dem ein inneres Gefühl spricht, deffen er nicht mächtig ift. Sie ist, fagte er, die Göttin ihres Geschlechts, 25 soweit über alle anderen Frauen erhaben, daß das, was wir in biesen am meisten bewundern, Schönheit und Reiz, in ihr nur die Schatten sind, ein größeres Licht dagegen abzusetzen. Jede weibliche Bollkommenheit verliert sich in ihr wie der schwache Schimmer eines Sternes in bem alles überftrömenden Glanze bes 30 Sonnenlichts. Nichts überfteigt ihre Güte; die Guld felbst be= herrscht in ihrer Verson diese glückliche Infel; ihre Gesetze find aus dem ewigen Gesethuche des Himmels gezogen und werden dort von Engeln wieder aufgezeichnet. — D, unterbrach er sich bann mit einem Seufzer, ber fein ganges getreues Berg ausbrückte, 85 0, daß sie nicht unsterblich sein kann! Ich wünsche ihn nicht zu erleben, den schrecklichen Augenblick, wenn die Gottheit diesen Abglang von fich zurückruft und mit eins fich Racht und Verwirrung über Britannien verbreiten.

Die Rönigin. Sagte er bas, Rutland?

Rutland. Das, und weit mehr. Immer so neu als wahr in beinem Lobe, bessen unversiegene Quelle von den lautersten Gefinnungen gegen Dich überftrömte -

Die Königin. D, Rutland, wie gern glaube ich bem Zeug=

niffe, das du ihm giebst!

Rutland. Und fannst ihn noch für einen Berräter halten?

Die Königin. Nein; - aber boch hat er die Gesetze übertreten. — Ich nuß mich schämen, ihn länger zu schützen. —

Ich barf es nicht einmal wagen, ihn zu sehen.

Rutland. Ihn nicht zu feben, Königin? nicht zu feben? 10 - Bei bem Mitleid, das feinen Thron in beiner Geele aufgeschlagen, beschwöre ich dich, - du mußt ihn sehen! Schämen? weffen? daß du mit einem Unglücklichen Erbarmen haft? - Gott hat Erbarmen; und Erbarmen follte Könige ichimpfen? - Nein, Königin, sei auch hier dir felbst gleich. Ja, du wirst es; du 15 wirst ihn seben, wenigstens einmal seben -

Die Königin. Ihn, der meinen ausdrücklichen Befehl so geringschätzen können? Ihn, der sich so eigenmächtig vor meine Augen drängen darf? Warum blieb er nicht, wo ich ihm zu bleiben befahl?

Rutland. Rechne ihm diefes zu feinem Berbrechen! Gieb die Schuld der Gefahr, in der er sich sahe. Er hörte, was hier vorging, wie sehr man ihn zu verkleinern, ihn dir verdächtig zu machen suche. Er kam also, zwar ohne Erlaubnis, aber in der besten Absicht, in der Absicht, sich zu rechtfertigen und dich nicht 25 hintergehen zu laffen.

Die Königin. But; so will ich ihn denn fehen, und will ihn gleich sehen. - D meine Rutland, wie sehr wünsche ich es, ihn noch immer ebenso rechtschaffen zu finden, als tapfer ich ihn fenne!

Rutland. D, nähre diese günstige Gedanke! Deine könig-liche Seele kann keine gerechtere hogen. — Rechtschaffen! So wirft du ihn gewiß finden. Ich wollte für ihn schwören, bei aller deiner Herrlichkeit für ihn schwören, daß er es nie aufgehört zu seine Seine Seele ist reiner als die Sonne, die Flecken hat und 35 irdische Dünste an sich zieht und Geschmeiß ausbrütet. - Du faast, er ist tapfer; und wer faat es nicht? Aber ein tapferer

<sup>31.</sup> Zu "bie Gebante" vgt. V, S. 261, Z. 5. VI. S. 186, Z. 32. J. E. Schlegels Abhanblungen (Neudruch) S. 182, Z. 12; S. CLIX, Z. 5. 8. 10.

Mann ift keiner Niederträchtigkeit fähig. Bedenke, wie er die Rebellen gezüchtigt, wie furchtbar er bich bem Spanier gemacht, der vergebens die Schätze seiner Indien wider dich verschwendete. Sein Name floh vor deinen Flotten und Lölfern vorher, und ehe biese noch eintrasen, hatte öfters schon sein Name gesiegt. Die Königin (beiseite). Wie beredt sie ist! — Ha! dieses Feuer, diese Junigseit, — das bloße Mitteld geht soweit

nicht. — Ich will es gleich hören! — (Zu ihr.) Und dann, Rutsland, seine Gestalt —

Rutland. Recht, Königin: seine Gestalt! — Nie hat eine Gestalt ben innern Vollkommenheiten mehr entsprochen! — Befenn' es, bu, die du felbst so fchon bist, daß man nie einen schin Explain gesehen! So würdig, so edel, so kühn und gesbieterisch die Bildung! Jedes Glied, in welcher Harmonie mit 15 dem andern! Und doch das Ganze von einem so fanften, lieb-lichen Umrisse! Das wahre Modell der Natur, einen vollkom-menen Mann zu bilden! Das seltene Muster der Kunst, die aus hundert Gegenständen zusammensuchen muß, was sie hier beieinander findet!

Die Königin (beiseite). Ich bacht' es! — Das ist 20 nicht länger auszuhalten. — (Zu ihr.) Wie ist dir, Rutland? Du gerätst außer dir. Sin Wort, ein Bild überjagt das andere. Was spielt so den Meister über dich? Ist es bloß deine Königin, ist es Essex selbst, was diese wahre oder diese erzwungene Leiden-25 schaft wirkt? — (beiseite.) Sie schweigt; — ganz gewiß, sie liebt ihn. — Was habe ich gethan? Welchen neuen Sturm habe ich

in meinem Busen erregt? u. s. w.

Hier erscheinen Burleigh und die Nottingham wieder, der Königin zu sagen, daß Esser ihren Besehl erwarte. Er soll vor 30 sie kommen. "Rutland," sagt die Königin, "wir sprechen einander schon weiter; geh nur! — Nottingham, tritt du näher!" Dieser Bug ber Gifersucht ift vortrefflich. Gffer kömmt; und nun erfolgt bie Seene mit der Ohrseige. Ich wüßte nicht, wie sie verständiger und glücklicher vorbereitet sein könnte. Esser anfangs scheint sich völlig unterwersen zu wollen; aber da sie ihm besiehlt, sich zu recht= fertigen, wird er nach und nach hitig; er prahlt, er pocht, er trott. Gleichwohl hätte alles das die Königin soweit nicht aufbringen können, wenn ihr Herz nicht schon durch Eisersucht erbittert gewesen wäre. Es ist eigentlich die eifersüchtige Liebhaberin, welche schlägt,

und die sich nur der Hand der Königin bedient. Sifersucht über-

haupt schlägt gern. -

Ich meines Teils möchte diese Seenen lieber auch nur ges dacht, als den ganzen Esser des Corneille gemacht haben. Sie sind so charakteristisch, so voller Leben und Wahrheit, daß daß 5 Beste des Franzosen eine sehr armselige Figur dagegen macht.

#### Neunundfünfzigftes Stück.

Den 24. November 1767.

Nur den Stil des Banks muß man aus meiner Übersetzung nicht beurteilen. Von seinem Ausdrucke habe ich gänzlich ab- 10 gehen müssen. Er ist zugleich so gemein und so kostbar, so kriezchend und so hochtrabend, und das nicht von Person zu Person, sondern ganz durchaus, daß er zum Muster dieser Art von Mißzhelligkeit dienen kann. Ich habe mich zwischen beide Klippen so gut als möglich durchzuschleichen gesucht, dabei aber doch an der 15 einen lieber als an der andern scheitern wollen.

Ich habe mich mehr vor dem Schwülftigen gehütet als vor dem Platten. Die mehresten hätten vielleicht gerade das Gezgegenteil gethan; denn schwülstig und tragisch halten viele so ziemlich für einerlei. Nicht nur viele der Leser, auch viele der 20 Dichter selbst. Ihre Helden sollten wie andere Menschen sprechen? Was wären das für Helden? Ampullæ et sesquipedalia verda, Sentenzen und Blasen und ellenlange Worte: das macht ihnen den wahren Ion der Tragödie.

"Wir haben es an nichts sehlen lassen," sagt Diderot\*) (man 25 merke, daß er vornehmlich von seinen Landsleuten spricht), "das Drama aus dem Grunde zu verderben. Wir haben von den Alten die volle prächtige Versissikation beibehalten, die sich doch nur für Sprachen von sehr abgemessenen Quantitäten und sehr merklichen Accenten, nur für weitläusige Vühnen, nur für eine 30 in Noten gesetzte und mit Instrumenten begleitete Deklamation so

<sup>\*)</sup> Zweite Unterredung hinter dem natürlichen Sohne. S. d. Überf. 247. [VIII, 258.]

<sup>22.</sup> Ampullæ et sesquipedalia verba, Horat. Ars poetica v. 97. Das Wort ampullæ an biefer Stelle gab Verantasjung zu bem französischen Ausbruck: un stile ampullé, ein schwülstiger Stil. Auch Diberot eitiert biesen Vers kurz vor ber ansgesüberen Stelle.

wohl schickt; ihre Ginfalt aber in der Berwickelung und dem Ge=

fpräche und die Wahrheit ihrer Gemälde haben wir fahren lassen."
Diderot hätte noch einen Grund hinzufügen können, warum wir uns den Ausdruck der alten Tragödien nicht durchgängig zum 5 Muster nehmen dürsen. Alle Personen sprechen und unterhalten sich da auf einem freien, öffentlichen Platze, in Gegenwart einer neugierigen Menge Volks. Sie müssen also kast immer mit Zurückhaltung und Rücksicht auf ihre Würde sprechen; sie können sich ihrer Gedanken und Empfindungen nicht in den ersten den 10 besten Worten entladen; sie müssen sie abmessen und wählen. Aber wir Neuern, die wir den Chor abgeschafft, die wir unsere Versonen größtenteils zwischen ihren vier Wänden lassen: was können wir für Ursache haben, sie bemohngeachtet immer eine so geziemende, so ausgefuchte, so rhetorische Eprache führen zu laffen? geziemende, so ausgestuchte, so rhetorische Spruche such ausgestuchte. 15 Sie hört niemand, als dem sie es erlauben wollen, sie zu hören; mit ihnen spricht niemand als Leute, welche in die Handlung wirklich mit verwickelt, die also selbst im Affekte sind und weder Lust noch Muße haben, Ausdrücke zu kontrolieren. Das war nur von dem Chore zu besorgen, der, so genau er auch in das 20 Stück eingeflochten war, bennoch niemals mit handelte und ftets die handelnden Personen mehr richtete, als an ihrem Schicksale wirklichen Anteil nahm. Umsonst beruft man sich beskalls auf den höhern Rang der Versonen. Vornehme Leute haben sich beffer ausdrücken gelernt als der gemeine Mann; aber fie affetvenigsten in Leidenschaften, deren jeder seine eigene Beredsamkeit hat, mit der allein die Natur begeistert, die in keiner Schule gefernt wird, und auf die sich der Unerzogenste so gut versteht als der Polierteste.

Bei einer gesuchten, kostbaren, schwülstigen Sprache kann niemals Empfindung sein. Sie zeigt von keiner Empfindung und kann keine hervorbringen. Aber wohl verträgt sie sich nut den simpelsten, gemeinften, platteften Worten und Rebensarten.

Wie ich Banks' Elisabeth sprechen lasse, weiß ich wohl, hat 25 noch keine Königin auf dem französischen Theater gesprochen. Den niedrigen vertraulichen Ton, in dem sie sich mit ihren Frauen unterhält, würde man in Paris kaum einer guten adligen Landsfrau angemessen sinden. "Ist dir nicht wohl?" — "Mir ist ganz wohl. Steh auf, ich bitte dich. — Nur unruhig; ein wenig unruhig bin ich. — Erzähle mir doch. — Nicht wahr, Nottingsham? Thu das! Laß hören! — Gemach, gemach! — Du eiserst dich aus dem Atem. — Gift und Blattern auf ihre Junge! Mir steht es frei, dem Dinge, das ich geschaffen habe, mitzuspielen, wie ich will. — Auf den Kopf schlagen. — Wie ist's? 5 Sei munter, liebe Rutland; ich will dir einen wackern Mann suchen. — Wie fannst du so reden? — Du sollst es schon sehen. — Sie hat mich recht sehr geärgert. Ich sonnte sie nicht länger vor Augen sehen. — Komm her, meine Liebe; laß mich an deinen Busen mich lehnen! — Ich dacht' es! — Das ist nicht länger 10 auszuhalten." — Jawohl ist es nicht auszuhalten! würden die seinen Kunstrichter sagen —

Werden vielleicht auch manche von meinen Lefern sagen. — Denn leider giebt es Deutsche, die noch weit französischer sind als die Franzosen. Ihnen zu gefallen habe ich diese Brocken 15 auf einen Hausen getragen. Ich kenne ihre Art zu kritisseren. Alle die kleinen Nachlässigkeiten, die ihr zärkliches Ohr so unsendlich beleidigen, die dem Dichter so schwer zu sinden waren, die er mit so vieler Überlegung dahin und dorthin streute, um den Dialog geschmeidig zu machen und den Neden einen wahrern 20 Anschein der augenblicklichen Eingebung zu erteilen, reihen sie sehr witzig zusammen auf einen Faden und wollen sich frank darüber lachen. Endlich folgt ein mitseidiges Uchselzucken: "man hört wohl, daß der gute Mann die große Welt nicht kennt; daß er nicht viele Königinnen reden gehört; Nacine verstand das besser; 25 aber Racine lebte auch bei Hose."

Demohngeachtet würde mich das nicht irre machen. Defto schlimmer für die Königinnen, wenn sie wirklich nicht so sprechen, nicht so sprechen dürfen. Ich habe es lange schon geglaubt, daß der Hof der Ort eben nicht ist, wo ein Dichter die Natur studieren 30 kann. Aber wenn Bomp und Etiquette aus Menschen Maschinen macht, so ist es das Wert des Dichters, aus diesen Maschinen wieder Menschen zu machen. Die wahren Königinnen mögen so gesucht und afsestiert sprechen, als sie wollen: seine Königinnen müssen natürlich sprechen. Er höre der Hesuba des Euripides 35 nur sleißig zu und tröste sich immer, wenn er schon sonst seine Königinnen gesprochen hat.

Richts ist zuchtiger und auftändiger als die simple Natur. Grobheit und Wust ist ebenso weit von ihr entsernt, als Schwust

und Vombast von dem Erhabnen. Das nämliche Gefühl, welches die Grenzscheidung dort wahrnimmt, wird sie auch hier bemerken. Der schwilstigste Dichter ist daher unsehlbar auch der pöbelhafteste. Beide Fehler sind unzertrennlich, und keine Gattung giebt mehrere 5 Gelegenheit, in beide zu verfallen, als die Tragödie.

Gleichwohl scheint die Engländer vornehmlich nur der eine in ihrem Banks beleidigt zu haben. Gie tadelten weniger seinen Schwulft als die pobelhafte Sprache, die er fo edle und in der Geschichte ihres Landes so glänzende Versonen führen laffe, und 10 wünschten lange, daß sein Stud von einem Manne, ber ben tragischen Ausbruck mehr in feiner Gewalt habe, möchte umgearbeitet werden.\*) Dieses geschah endlich auch. Fast zu gleicher Zeit machten sich Jones und Brook barüber. Heinrich Jones, von Geburt ein Frländer, war seiner Profession nach ein Maurer, 15 und vertauschte, wie der alte Ben Johnson seine Relle mit der Weber. Nachdem er schon einen Band Gedichte auf Substription drucken laffen, die ihn als einen Mann von großem Genie befannt machten, brachte er seinen Effer 1753 aufs Theater. Als biefer zu London gespielt ward, hatte man bereits den von Heinrich 20 Brook in Dublin gespielt. Aber Brook ließ seinen erst einige Sahre hernach drucken; und so fam es wohl fein, daß er, wie man ihm schuld giebt, ebensowohl den Gser des Jones als den vom Banks genutzt hat. Auch nuß noch ein Esser von einem James Ralph vorhanden sein. Ich gestehe, daß ich keinen ge-25 lefen habe und alle brei nur aus den gelehrten Tagebüchern

<sup>\*) (</sup>Companion to the Theatre, Vol. II. p. 105.) — The Diction is every where very bad, and in some Places so low, that it even becomes unnatural. — And I thinks, there cannot be a greater Proof of the little Encouragement this Age affords to Merit, than that no Gentleman possest of a true Genius and Spirit of 30 Poetry, thinks it worth his Attention to adorn so celebrated a Part of History with that Dignity of Expression beatiting Tragedy in general, but more particularly, where the Characters are perhaps the greatest the World ever produced. [Der Begleiter ins Theater. — Der Ausbrud ift überall jehr ihleht und in einigen Etellen fo platt, daß er jehr unnatürlich wird. — Und ich glaube, daß es seinen größeren Bemeiß 55 ber geringen Aufmunterung geben kann, die daß Berdienit bei diefem Zeitalter findet, aß den, daß fein jeiner Mann, der mit wahrem Genius und dicterijdem Geifie degadt ift, es seiner Aufmertsamset wert hält, einen is berühnten Teil der Geschichte mit jener Würde des Unsbruckes zu jchmilden, die der Tragödie überhampt, besonder aber da zustemmt, wo die Charattere vielleicht die größten sind, die jemals von der Belt hervorgebracht 40 wurden.]

<sup>13.</sup> Heinrich Jones, geb. zu Drogheba um 1720, gest. zu London 1770. Bgs. V, S. 367, J. 20. Lessings Aussau, über unsudierte Dichter". Monthly Review VIII, S. 225—229.—15. Ben Johnson, ygl. V, S. 352, Nr. 3. — 19 f. Heinrich Broot, gest. um 1708, gest. 1783. — 24. James Ralph, aus Nordamerika, starb zu Chismick ben 24. Januar 1762. — 25. gelehrten Tagebüchern, dem Monthly Review. Bgs. Ann. 1.

fenne. Von dem Siser des Brook sagt ein französischer Aunstrichter, daß er das Feuer und das Pathetische des Banks mit der schönen Poesic des Jones zu verbinden gewußt habe. Was er über die Rolle der Rutland und über derfelben Verzweislung bei der Hinrichtung ihres Gemahls hinzusügt,\*) ist merkwürdig; man 5 lernt auch daraus das Pariser Parterre auf einer Seite kennen, die ihm wenig Chre macht.

Aber einen spanischen Esser habe ich gelesen, der viel zu sonderbar ist, als daß ich nicht im Vorbeigehn etwas davon sagen sollte. —

## Sechzigstes Stück.

Den 27. November 1767.

Er ist von einem Ungenannten und sührt den Titel: Für seine Gebieterin sterben.\*\*) Ich sinde ihn in einer Sammlung von Komödien, die Joseph Padrino zu Sevilien gedruckt hat, 15 und in der er das vierundsiebzigste Stück ist. Wenn er versertigt worden, weiß ich nicht; ich sehe auch nichts, woraus es sich unsgefähr abnehmen ließe. Das ist klar, daß sein Versasser weder die französischen und englischen Dichter, welche die nämliche Gesichichte bearbeitet haben, gebraucht hat, noch von ihnen gebraucht 20 worden. Er ist ganz original. Doch ich will dem Urteile meiner Leser nicht vorgreifen.

<sup>\*) (</sup>Journal Encycl., Mars 1761.) Il a aussi fait tomber en démence la Comtesse de Rutland au moment que cet illustre époux est conduit à l'échafaud; ce moment où cette Comtesse est un objet bien digne de pitié, a produit une très-25 grande sensation, et a été trouvé admirable à Londres: en France il eût paru ridicule, il auroit été sifflé et l'on auroit envoyé la Comtesse avec l'Auteur aux Petites-Maisons.

<sup>\*\*)</sup> Dar la vida por su Dama ó el Conde de Sex; de un Ingenio de esta Corte.

<sup>29.</sup> Das Leben hingeben für seine Gebieterin, ober der Graf von Sser; von einem Genie dieser Haupffadt. — Notigen aus älterer Zeit bezeichnen Antonio Coello (ober Cuello), † 1652, als den Bersasser diese Stildes; später lik es auch, aber ohne haltbare Gründe, Philipp IV. gugeschrieben worden. Zesting an Dizze, Handburg den 5. Januar 1769: "Mie gute spanische Schriftler, die ich noch zur Zeit kennen lernen, lasse schriftler ich gientlich in einem Atem bersagen: die Komödien außgenommen, von welchen ich hier eine ausschnliche Menge zusammengebracht habe. Denn selten ist ein Handburger, der sich zu Gadir bereichert, wieder zurückzeichnen, ohne ein paar Komödien mitzuberingen. Bon einer habe ich in dem 60. die 60. Stilde meiner Dramaturzse einen weitschlichen Auszug geliesert; und ich möchte wohl wissen, ob Ihnen diese nuter dem Namen des Bersassers irgendivo vorsetommen? Einige ähnliche Auszuge könnte ich Ihnen zu Ihrem spanischen Theater liesern. Über vielleicht haben wir nur ganze übersetzungen darin zu erwarten, und da gestuch ich gern, das mir noch sein spanisches Käld vorgestommen ist, von dem ich eine solche zu machen Kräste und Lust genug gehabt hätte. Bon alsen, habe ich immer geglaubt, dürste die Hälle größer scheinen, als das Ganze."

Effer fommt von feiner Expedition wider die Spanier gurud und will der Königin in London Bericht davon abstatten. Wie er anlangt, hört er, daß sie sich zwei Meilen von der Stadt auf dem Landaute einer ihrer Hofbamen, Namens Blanca, befinde. 5 Diese Blanca ift die Geliebte des Grafen, und auf diesem Land= aute hat er noch bei Lebzeiten ihres Laters viele heimliche Zu= sammenkunfte mit ihr gehabt. Sogleich begiebt er sich dahin und bedient sich des Schlüffels, den er noch von der Gartenthüre bewahrt, durch die er chedem zu ihr gefommen. Es ist natürlich, 10 daß er sich seiner Geliebten eher zeigen will als der Königin. Ms er durch den Garten nach ihren Zimmern schleicht, wird er an dem schattichten Ufer eines durch denselben geleiteten Armes der Themse ein Frauenzimmer gewahr (es ist ein schwüler Sommer= abend), das mit den bloßen Füßen in dem Wasser sitt und sich 15 abfühlt. Er bleibt voller Verwunderung über ihre Schönheit stehen, ob sie schon das Gesicht mit einer halben Maske bedeckt hat, um nicht erfannt zu werden. (Diese Schönheit, wie billig, wird weitläuftig beschrieben, und besonders werden über die aller= liebsten weißen Füße in dem flaren Wasser sehr spitzsindige Dinge 20 gesagt. Nicht genug, daß der entzückte Graf zwei frystallene Säulen in einem fließenden Kruftalle stehen sieht; er weiß vor Erstaunen nicht, ob das Wasser der Kruftall ihrer Füße ist, welcher in Fluß geraten, oder ob ihre Füße der Arnstall des Wassers find, der sich in diese Form kondensiert hat.\*) Noch verwirrter

\*)

30

Las dos columnas bellas Metió dentro del rio, y como al vellas Vi un crystal en el rio desatado, Y vi crystal en ellas condensado, No supe si las aguas que se vian Eran sus pies, que liquidos corrian, O si sus dos columnas se formaban De las aguas, que allí se congelaban.

[Sie ftellte bie beiben ichonen Saulen in ben Flug, und ba er bei ihrem Unblide

[Sie tettlie die beiden ichnen Saulen in den Flug, und da er dei ihrem Anblide einen Krystall werdichtet jah, so wußte er 35 nicht, od die Wellen vor ihm ihre Flüge waren, die dassinsossien, do ihre beiden Säulen aus den dort zusammengefrorenen Wassern gebildet waren.] Diese Ahnlichkeit treibt der Dichter noch weiter, wenn er beschreiben will, wie die Dame, das Wasser zu foreiten, es mit ihrer hohlen Sand geschöpft und nach dem Munde gesührt habe. Diese Hand, sagt er, war dem klaren Wasser so ähnlich, daß der Fluß 40 selbst für Schrechen zusammensuhr, weil er besürchtete, sie möchte einen Teil ihrer eigenen Sand mittrinten.

> Quiso probar á caso El agua, y fueron crystalino vaso Sus manos, acercó las a los labios. Y entónces el arroyo Iloró agravios

macht ihn die halbe schwarze Maste auf dem weißen Gesichte: er kann nicht begreifen, in welcher Absicht die Natur ein fo gött= liches Monstrum gebildet und auf seinem Gesichte so schwarzen Basalt mit so glänzendem Elfenbeine gepaart habe, ob mehr zur Bewunderung oder mehr zur Verspottung.\*)) Raum hat sich 5 das Frauenzimmer wieder angekleidet, als unter der Ausrufung: "Stirb, Tyrannin!" ein Schuß auf sie geschieht und gleich barauf zwei mastierte Männer mit blogem Degen auf sie losgehen, weil ber Schuß sie nicht getroffen zu haben scheint. Esser besinnt sich nicht lange, ihr zu Silfe zu eilen. Er greift die Mörder an, 10 und sie entfliehen. Er will ihnen nach; aber die Dame ruft ihn zurück und bittet ihn, sein Leben nicht in Gefahr zu setzen. Sie sieht, daß er verwundet ist, knüpft ihre Schärve los und giebt fie ihm, sich die Wunde damit zu verbinden. "Zugleich," fagt fie, "foll diefe Schärpe dienen, mich Euch zu seiner Zeit zu erkennen 15 zu geben; itt muß ich mich entfernen, ehe über ben Schuß mehr Lärmen entsteht; ich möchte nicht gern, daß die Königin den Zu= fall erführe, und ich beschwöre Guch daher um Gure Verschwiegen= heit." Sie geht, und Effer bleibt voller Erstaunen über biefe sonderbare Begebenheit, über die er mit seinem Bedienten, Namens 20 Cosme, allerlei Betrachtungen anstellt. Diefer Cosme ift die luftige Person bes Stücks; er war vor bem Garten geblieben, als fein Herr hereingegangen, und hatte ben Schuß zwar gehört, aber ihm boch nicht zu Silfe kommen dürfen. Die Furcht hielt an der Thüre Schildwache und versperrte ihm den Gingang. Furchtsam 25

> Y como tanto, en fin, se parecia A sus manos aquello que bebia, Temi con sobresalto (y no fué en vano) Que se bebiera parte de la mano.

[Sie wollte das Wasser tosten, und ihre Hände waren ein trostallenes Gefäß. Sie 30 negerte die Hände ihren Lippen; da aber weinte der Bach über Unbill, und weil der Trank, den sie ishlürste, ihren Händen so ähnlich sald, strockte er mit Entsehen (und nicht ohne Grund), sie möchte einen Teil der Jand trinken.]

Yo, que al principio ví, ciego, y turbado
A una parte nevado 35
Y en otra negro el rostro,
Juzgué, mirando tan divino monstruo,
Que la naturaleza cuidadosa
Desigual uniendo tan hermosa,
Quiso hacer por assombro, o por ultrage, 40

[Indem ich aufangs geblendet und verwirrt das hier schneeweiße, dort schwarze Arbeite, da meinte ich, in der Bewunderung eines so göttlichen Ungeheuers, die sorgliche Natur habe, Ungleiches zu solcher Schönleit paarend, zum Entsehen und zum Hohne cinen Bund des Eagates mit dem Elsendeine kitzen wollen.]

De azabache y marfil un maridage.

ift Cosme für viere,\*) und das find die spanischen Narren gemeiniglich alle. Esse bekennt, daß er sich unsehlbar in die schöne Unbekannte verliedt haben würde, wenn Blanca nicht schon so völlig Besit von seinem Herzen genommen hätte, daß sie durchauß keiner anderen Leidenschaft darin Raum lasse. "Aber," sagt er, "wer mag sie wohl gewesen sein? Was dünkt dich, Cosme?" — "Wer wird's gewesen sein," antwortet Cosme, "als des Gärtners Frau, die sich die Beine gewaschen?"\*\*) — Aus diesem Juge kann man leicht auf das Übrige schließen. Sie gehen endlich beide wieder so fort; es ist zu spät geworden; das Haus könnte über den Schuß in Bewegung geraten sein; Csse getraut sich daher nicht, uns bemerkt zur Blanca zu kommen, und verschiebt seinen Besuch auf ein andermal.

Mun tritt der Herzog von Manzon auf mit Flora, der 15 Blanca Rammermädchen. (Die Scene ift noch auf bem Land= gute in einem Zimmer der Blanca; die vorigen Auftritte waren in dem Garten. Es ist des folgenden Tages.) Der König von Frankreich hatte der Elisabeth eine Berbindung mit seinem jungften Bruder vorgeschlagen. Dieses ist der Herzog von Alanzon. Er 20 ist unter dem Vorwande einer Gesandtschaft nach England ge= kommen, um diese Berbindung zustande zu bringen. Es läßt sich alles, sowohl von Seiten des Parlaments als der Königin, sehr wohl dazu an; aber indes erblickt er die Blanca und ver= liebt sich in sie. Jest kömmt er und bittet Floren, ihm in seiner 25 Liebe behilflich zu fein. Flora verbirgt ihm nicht, wie wenig er zu erwarten habe, doch ohne ihm das Geringste von der Ber= traulichkeit, in welcher ber Graf mit ihr steht, zu entbecken. Sie fagt bloß, Blanca suche sich zu verheiraten, und da sie hierauf sich mit einem Manne, bessen Stand so weit über den ihrigen

30 \*)

Ruido de armas en la Quinta, Y dentro el Conde? Qué aguardo, Qué no voi à socorrerle? Qué aguardo? Lindo recado: Aguardo á que quiera el miedo Dexarme entrar: —

Cosme, que ha tenido un miedo Que puede valer por quatro.

[Wassenkärm in dem Landhause, und der Eraf brinnen? Warum warte ich, warum 40 gehe ich nicht hin, ihm beizustehen? Worauf warte ich? Eine schöne Lage! ich warte, daß die Furcht mich hineinlasse — — Cobme, bessen Furcht für viere gelten kounte.]

<sup>\*\*)</sup> La muger del hortelano, Que se lavaba las piernas.

erhaben sei, doch keine Rechnung machen könne, so dürfte sie schwerzlich seiner Liebe Gehör geben. — (Man erwartet, daß der Herzog auf diesen Simwurf die Lauterkeit seiner Absichten beteuern werde; aber davon kein Wort! Die Spanier sind in diesem Punkte lange so strenge und delikat nicht als die Franzosen.) Er hat seinen Brief an die Blanca geschrieben, den Flora übergeben soll. Er wünscht, es selbst mit anzusehen, was dieser Brief für Sinzdruck auf sie machen werde. Er schwelt Floren eine güldne Kette, und Flora versteckt ihn in eine anstoßende Galerie, indem Blanca mit Cosme hereintritt, welcher ihr die Unkunst seines Herrn meldet. 10

Effer kömmt. Rach ben gärtlichsten Bewillfommungen ber Blanca, nach den teuersten Bersicherungen des Grafen, wie sehr er ihrer Liebe sich würdig zu zeigen wünsche, müssen sich Flora und Cosme entfernen, und Blanca bleibt mit bem Grafen allein. Sie erinnert ihn, mit welchem Cifer und mit welcher Standhaftig= 15 feit er sich um ihre Liebe beworben habe. Nachdem sie ihm drei Jahre widerstanden, habe sie endlich sich ihm ergeben und ihn, unter Bersicherung, fie zu beiraten, jum Gigentumer ihrer Chre gemacht. (Te hice dueño de mi honor; der Ausdruck fagt im Spanischen ein wenig viel.) Rur die Feindschaft, welche unter 20 ihren beiderseitigen Familien obgewaltet, habe nicht erlaubt, ihre Berbindung zu vollziehen. Effer ist nichts in Abrede und fügt hinzu, daß, nach dem Tode ihres Laters und Bruders, nur die ihm aufgetragene Expedition wider die Spanier dazwischen ge= kommen sei. Nun aber habe er diese glücklich vollendet; nun 25 wolle er unverzüglich die Königin um Erlaubnis zu ihrer Bermählung antreten. — "Und so kann ich dir denn," sagt Blanca, "als meinem Geliebten, als meinem Bräutigam, als meinem Freunde, alle meine Geheimniffe sicher anvertrauen."\*) -

> Bien podré seguramente Revelarte intentos mios, Como á galan, como á d no, Como á esposo, y como á amigo.

30

# Einund sedzigftes Stück.

Den 1. Dezember 1767.

Hierauf beginnt sie eine lange Erzählung von dem Schickfale der Maria von Schottland. Bir erfahren (benn Gffer felbst muß 5 alles das ohne Zweifel längst wiffen), daß ihr Later und Bruder biefer unglücklichen Königin fehr zugethan gewesen; daß fie fich geweigert, an ber Unterdrückung ber Unschuld teil zu nehmen; daß Elifabeth fic daher gefangen feten und in dem Gefängniffe heimlich hinrichten laffen. Rein Bunder, bag Blanca bie Glifa-10 beth haßt; daß fie fest entschlossen ift, sich an ihr zu rächen. Zwar hat Elijabeth nachher sie unter ihre Hofdamen aufgenommen und sie ihres ganzen Vertrauens gewürdigt. Aber Blanca ift unverföhnlich. Umfonft wählte die Königin nur kürzlich vor allen andern bas Landgut ber Blanca, um die Jahreszeit einige Tage 15 daselbst ruhig zu genießen. — Diesen Borzug felbst wollte Blanca ihr zum Berderben gereichen laffen. Gie hatte an ihren Dheim gefchrieben, welcher aus Furcht, es möchte ihm wie feinem Bruder, ihrem Bater, ergehen, nach Schottland geflohen war, wo er fich im Berborgnen aufhielt. Der Dheim war gefommen; und furg, 20 dieser Dheim war es gewesen, welcher die Königin in bem Garten ermorden wollen. Run weiß Effer, und wir mit ihm, wer die Person ift, der er das Leben gerettet hat. Aber Blanca weiß nicht, daß es Gffer ift, welcher ihren Aufchlag vereiteln muffen. Gie rechnet vielmehr auf die unbegrenzte Liebe, deren fie Effer 25 versichert, und wagt es, ihn nicht bloß zum Mitschuldigen machen zu wollen, sondern ihm völlig die glüdlichere Bollzichung ihrer Rache zu übertragen. Er foll fogleich an ihren Dheim, der wieder nach Schottland geflohen ift, schreiben und gemeinschaftliche Sache mit ihm machen. Die Tyrannin muffe sterben; ihr Name sei 30 allgemein verhaßt; ihr Tod sei eine Wohlthat für das Baterland, und niemand verdiene es mehr als Gffer, bem Baterlande biefe Wohlthat zu verschaffen.

Esser ist über diesen Antrag äußerst betrossen. Blanca, seine teure Blanca, kann ihm eine solche Berräterei zumuten? Wie so sehr schämt er sich in diesem Augenblicke seiner Liebe! Aber was soll er thun? Soll er ihr, wie es billig wäre, seinen Unwillen zu erkennen geben? Wird sie darum weniger bei ihren schänd-

lichen Gesimmungen bleiben? Soll er der Königin die Sache hinterbringen? Das ist unmöglich; Blanca, seine ihm noch immer teure Blanca, läuft Gefahr. Soll er sie durch Bitten und Vorstellungen von ihrem Entschlusse abzubringen suchen? Er müßte nicht wissen, was für ein rachsüchtiges Geschöpf eine beleidigte Frau ist, wie wenig es sich durch Flehen erweichen und durch Gefahr abschrecken läßt. Wie leicht könnte sie seine Abratung, sein Jorn zur Verzweisslung bringen, daß sie sich einem andern entdeckte, der so gewissenhaft nicht wäre und ihr zu Liebe alles unternähme?\*) — Dieses in der Geschwindigkeit überlegt, faßt 10 er den Vorsatz, sich zu verstellen, um den Noberto, so heißt der Dheim der Blanca, mit allen seinen Unhängern in die Falle zu locken.

Blanca wird ungeduldig, daß ihr Essex nicht sogleich antswortet. "Graf," sagt sie, "wenn du erst lange mit dir zu Rate gehst, so liebst du mich nicht. Auch nur zweiseln ist Verbrechen. 15 Undankbarer!"\*\*) — "Sei ruhig, Blanca!" erwidert Essex; "ich bin entschlossen." — "Und wozu?" — "Gleich will ich dir es

schriftlich geben."

\*) Ay tal traicion! vive el Cielo, Que de amarla estoi corrido. Blanca, que es mi dulce dueño, Blanca, á quien quiero, y estimo, Me propone tal traicion! Que haré, porque si ofendido, Respondiendo, como es justo, Contra su traicion me irrito, No por esso ha de evitar Su resuelto desatino. Pues darle cuenta a la Reina Es impossible, pues quiso Mi suerte, que tenga parte Blanca en aqueste delito. Pues si procuro con ruegos Disuadirla, es desvario, Que es una muger resuelta Animal tan vengativo, Que no se dobla á los riesgos: Antes con afecto impio, En el mismo rendimiento Suelen agusar los filos; Y quiza desesperada De mi enojo, o mi desvio, Se declarara con otro Menos leal, menos fino, Que quizá por ella intente, Lo que yo hacer no he querido.

\*\*) Si estás consultando, Conde, Allá dentro de ti mismo Lo que has de hacer, no me quieres, Ya el dudarlo fué delito. Vive Dios, que eres ingrato!

(D, sold ein Berrat! Bei Gott! wie empört es mich, daß ich sie liebe! Blanca, 20 meine silige Gebieterin, Blanca, die ich liebe und jädige, mutet mir sold einen Berrat zu! Wäs soll ich thun? Denn antworte ich, wie ich sollte, and dem Gezilhe der Kräntung, und drause ich gegen 25 ihren Verrat auf, so wird sie ihren tollen Entschulb deshalb nicht aufgeden. Die Königlin davon zu benachrichtigen, sie unwöglich; denn mein Schiefal hat gewollt, daß Blanca dei diesem Vergehen deteiltzt zu ist. Euche ich mit Litten sie dwon abzudringen, so sit doch die Königlin davon zu benachrichtigen, sie und die königlich der der der die königlich; denn mein Schiefen Vergehen destieltzt zerschaften der die königlich wird sie in hörichter Versuch; datem Drange die Schneide des Willems noch zu sichkein verange die Schneide des Willems noch zu sichkein verdenigt sie den maberen erstären, der weniger treu und weniger ges 40 wissenhaft ist, der wielleicht durch sie das zu erreichen sucht, was ich nicht thun wollen.

15

Effer fett sich nieder, an ihren Oheim zu schreiben, und indem tritt der Herzog aus der Galerie näher. Er ist neugierig, zu fehen, wer fich mit der Blanca fo lange unterhält, und erstaunt, ben Grafen von Effer zu erblicken. Aber noch mehr erstaunt er 5 über das, was er gleich darauf zu hören bekömmt. Effer hat an den Roberto geschrieben und fagt der Blanca den Inhalt feines Schreibens, das er sofort durch den Cosme abschicken will. Roberto foll mit allen seinen Freunden einzeln nach London kommen; Effer will ihn mit seinen Leuten unterstützen; Gffer hat die Gunft des 10 Bolks; nichts wird leichter sein, als sich ber Königin zu bemächtigen; fie ist schon so gut als tot. — "Erst müßt' ich sterben!" ruft auf einmal der Herzog und kömmt auf sie los. Blanca und der Graf erstaunen über diese plötliche Erscheinung, und das Erstaunen des lettern ist nicht ohne Eifersucht. Er glaubt, daß Blanca 15 den Herzog bei fich verborgen gehalten. Der Berzog rechtfertigt die Blanca und versichert, daß sie von seiner Anwesenheit nichts gewußt; er habe die Galerie offen gefunden und sei von felbst hereingegangen, die Gemälde darin zu betrachten.\*)

Por vida del Rey mi hermano, Y por la que mas estimo, De la Reina mi señora, Y por - pero yo lo digo, Que en mi es el mayor empeño De la verdad del decirlo, 25 Que no tiene Blanca parte De estar yo aqui - -Y estad mui agradecido A Blanca, de que yo os dé, No satisfacion, aviso De esta verdad, porque a vos, Hombres como yo - Cond. Imagino Que no me conoceis bien.

Duq. No os habia conocido Hasta aqui; mas ya os conozco, Pues ya tan otro os he visto Que os reconozeo traidor. Cond. Quien dixere — Duq. Yo lo digo, No pronuncieis algo, Conde, Que ya no puedo sufriros. Cond. Qualquier cosa que yo intente — Duq. Mirad que estoi persuadido Que hace la traicion cobardes; Y assi quando os he cogido 45 En un lance que me dá De que sois cobarde indicios, No he de aprovecharme de esto, Y assi os perdona mi brio Este rato que teneis 50 El valor desminuido;

Der Herzog. Bei dem Leben meines Bruders, bei dem mir noch koftbarern Leben der Königin, bei — aber genug, daß ich es fage: Blanca ist unschuldig. Und nur ihr, Mylord, haben Sie diese Erklärung zu danken. Auf Sie ist im geringsten nicht dabei gesehen. Denn mit Leuten wie Sie machen Leute wie ich —

Der Graf. Pring, Sie kennen mich ohne Zweifel nicht

recht? —

Der Herzog. Freilich habe ich Sie nicht recht gekannt. Aber ich kenne Sie nun. Ich hielt Sie für einen ganz andern 10 Mann, und ich finde, Sie sind ein Verräter.

Der Graf. Wer barf bas fagen?

Der Herzog. Ich! — Richt ein Wort mehr! Ich will fein Wort mehr hören, Graf!

Der Graf. Meine Absicht mag auch gewesen sein — 15

Der Herzog. Denn kurz, ich bin überzeugt, daß ein Verzäter kein Herz hat. Ich treffe Sie als einen Verräter: ich nuß Sie für einen Mann ohne Herz halten. Aber umsoweniger darf ich mich dieses Vorteils über Sie bedienen. Meine Chre verzeiht Ihnen, weil Sie der Ihrigen verlustig sind. Wären Sie 20 so unbescholten, als ich Sie sonst geglaubt, so würde ich Sie zu züchtigen wissen.

Der Graf. Ich bin der Graf von Esser. So hat mir noch niemand begegnen dürfen als der Bruder des Königs von Frankreich.

Der Herzog. Wenn ich auch der nicht wäre, der ich bin, wenn nur Sie der wären, der Sie nicht sind, ein Mann von Ehre: so sollten Sie wohl empfinden, mit wem Sie zu thun hätten.

30

35

40

Que à estar todo vos entero, Supiera daros castigo.

Cond. Yo soi el Conde de Sex Y nadie so me ha atrevido Sino el hermano del Rey De Francia. Duq. Yo tengo brio Para que sin ser quien soi, Pueda mi valor invieto Castigar, non digo yo Solo à vos, mas à vos mismo, Siondo leal, que es lo mas Con que, queda encarecido. Y pues sois tan gran Soldado, No echeis à perder, os pido Tantas heroicas hazañas Con un hecho tan indigno —

Sie der Graf von Essex? Wenn Sie dieser berusene Arieger sind, wie können Sie so viele große Thaten durch eine so unwürdige That vernichten wollen?

## Zweiundsechzigftes Stück.

Den 4. Dezember 1767.

Der Herzog fährt hierauf fort, ihm sein Unrecht in einem etwas gelindern Tone vorzuhalten. Er ermahnt ihn, sich eines Bessern zu besinnen; er will es vergessen, was er gehört habe; er ift versichert, daß Blanca mit dem Grafen nicht einstimme, und 10 daß sie selbst ihm eben das würde gesagt haben, wenn er, der Herzog, ihr nicht zuvorgekommen wäre. Er schließt endlich: "Noch einmal, Graf, gehen Sie in sich! Stehen Sie von einem so schändlichen Borhaben ab! Werden Sie wieder Sie selbst! Wollen Sie aber meinem Rate nicht folgen, fo erinnern Sie fich, 15 daß Sie einen Ropf haben und London einen Henker!"\*) hiermit entfernt sich ber herzog. Gffer ist in ber außersten Berwirrung; es schmerzt ihn, sich für einen Verräter gehalten zu wissen; aleichwohl darf er es ist nicht wagen, sich gegen den Herzog zu rechtfertigen; er muß sich gedulden, bis es der Ausgang 20 lehre, daß er da feiner Königin am getreuesten gewesen sei, als er es am wenigsten zu sein geschienen. \*\*) So spricht er mit sich selbst; zur Blanca aber sagt er, daß er den Brief sogleich an ihren Dheim fenden wolle, und geht ab. Blanca desgleichen, nachdem sie ihren Unstern verwünscht, sich aber noch damit getröstet, 25 daß es kein Schlimmerer als der Bergog sei, welcher von dem Unschlage des Grafen wiffe.

Die Königin erscheint mit ihrem Kanzler, dem sie es verstraut hat, was ihr in dem Garten begegnet. Sie besiehlt, daß

5

[Ich werbe bem Herzoge nicht antwerten, bis der Erfolg selber zeigt, wie falsch die Anzeichen meines Weren, und daß meine Ergebenheit um so größer war, je mehr ich ein Verräter zu sein fchien.]

<sup>\*)</sup> Miradlo mejor, dexad
30 Un intento tan indigno,
Corresponded à quien sois,
Y sino bastan avisos,
Mirad que ay Verdugo en Londres,
Y en vos cabeza, harto os digo.

<sup>35 \*\*)</sup> No he de responder al Duque
Hasta que el sucesso mismo
Muestre como fueron falsos
De mi traicion los indicios,
Y que soi mas leal, quanto
40 Mas traidor he parecido.

ihre Leibwache alle Zugänge wohl besetze, und morgen will sie nach London zurückfehren. Der Kangler ist der Meinung, Die Meuchelmörder aufsuchen zu lassen und durch ein öffentliches Sbift demjenigen, der sie anzeigen werde, eine ansehnliche Belohnung zu verheißen, sollte er auch selbst ein Mitschuldiger sein. "Denn 5 da es ihrer zwei waren," sagt er, "die den Unfall thaten, so kann leicht einer davon ein ebenso treuloser Freund sein, als er ein treuloser Unterthan ift."\*) - Aber die Königin mißbilligt biesen Rat; sie halt es für besser, ben ganzen Vorfall zu unterdrücken und es gar nicht bekannt werden zu lassen, daß es Menschen ge= 10 geben, die sich einer solchen That erfühnen dürfen. "Man muß," fagt sie, "die Welt glauben machen, daß die Könige so wohl be= wacht werden, daß es der Berräterei unmöglich ift, an fie zu fommen. Außerordentliche Verbrechen werden benfer verschwiegen als bestraft. Denn das Beispiel der Strafe ift von dem Bei= 15 ipiele der Sünde ungertrennlich; und dieses kann oft ebenso fehr anreizen, als jenes abschrecken."\*\*)

Indem wird Esser gemeldet und vorgelassen. Der Bericht, den er von dem glücklichen Ersolge seiner Expedition abstattet, ist kurz. Die Königin sagt ihm auf eine sehr verbindliche Weise: 20 "Da ich Euch wiedererblicke, weiß ich von dem Ausgange des Krieges schon genug."\*\*\*) Sie will von keinen nähern Umständen hören, bevor sie seine Dienste nicht belohnt, und besiehlt dem Kanzler, dem Grasen sogleich das Patent als Admiral von England auszufertigen. Der Kanzler geht; die Königin und Esser sind allein; das Gespräch wird vertranlicher; Esser hat die Schärpe um; die Königin bemerkt sie, und Esser würde es aus dieser bloßen Bemerkung schließen, daß er sie von ihr habe, wenn er es aus

\*) Y pues son dos los culpados Podrá ser, que alguno de ellos 30 Entregue al otro; que es Ilano, Que será traidor amigo Quien fué desleal vassallo. \*\*) Y es gran materia de estado Dar a entender, que los Reyes Están en si tan guardados Que aunque la traicion los busque, 35 Nunca ha de poder hallarlos; Y assi el secreto averigue Enormes delitos, quando 40 Mas que el castigo, escarmientos Dé exemplares el pecado, Que ya solo con miraros Sé el sucesso de la guerra.

den Reden der Blanca nicht schon geschlossen hätte. Die Königin hat den Grafen schon längst heimlich geliebt, und nun ist sie ihm sogar das Leben schuldig.\*) Es kostet ihr alle Mühe, ihre Reigung zu verbergen. Gie thut verschiedene Fragen, ihn aus-5 zulocken und zu hören, ob sein Gerz schon eingenommen, und ob er es vermute, wem er das Leben in dem Garten gerettet. Das lette giebt er ihr durch seine Antworten gewissermaßen zu ver= stehen, und zugleich, daß er für eben diese Berson mehr empfinde, als er berfelben zu entdecken sich erfühnen bürfe. Die Königin 10 ift auf dem Punkte, fich ihm zu erkennen zu geben; doch fiegt noch ihr Stolz über ihre Liebe. Ebenso sehr hat der Graf mit feinem Stolze zu fampfen; er fann fich bes Gedankens nicht ent= wehren, daß ihn die Königin liebe, ob er schon die Vermessenheit biefes Gebankens erkennt. (Daß biefe Scene größtenteils aus 15 Reden bestehen müsse, die jedes seitab führt, ist leicht zu erachten.) Sie heißt ihn gehen, und heißt ihn wieder fo lange warten, bis der Kangler ihm das Patent bringe. Er bringt es; sie überreicht es ihm; er bedankt sich, und das Seitab fängt mit neuem Feuer an.

Die Königin. Thörichte Liebe! —

Effex. Eitler Wahnfinn! — Die Königin. Wie blind! — Effex. Wie verwegen! —

Die Königin. So tief willst du, daß ich mich herab-

sețe? —

20

25

30

35

Esser. So hoch willst du, daß ich mich versteige? Die Königin. Bedenke, daß ich Königin bin! Esser Bedenke, daß ich Unterthan bin! Die Königin. Du stürzest mich bis in den Abgrund, — Esser. Du erhebest mich bis zur Sonne, — Die Königin. Ohne auf meine Hoheit zu achten.

Esser. Ohne meine Niedrigfeit zu erwägen.

Die Königin. Aber weil du meines Herzens dich be- meistert: —

Effer Aber weil du meiner Seele dich bemächtigt: — Die Königin. So ftirb da und komm nie auf die Zunge!

\*) No bastaba amor tyrano, Una inclinacion tan fuerte, Sin que te ayas ayudado Del deberle yo la vida? (War es nicht genug, tyrannischer Liebesgott, an einer so starken Neigung? Mußte dir dabei noch der Umstand behilfe lich sein, daß ich dir das Leben verbantie?] Effex. So stirb da und komm nie über die Lippen!\*)
(He das nicht eine sonderbare Art von Unterhaltung? Sie reden miteinander, und reden auch nicht miteinander. Der eine hört, was der andere nicht fagt, und antwortet auf das, was er nicht gehört hat. Sie nehmen einander die Worte nicht aus dem 5 Munde, sondern aus der Seele. Man sage jedoch nicht, daß man ein Spanier sein muß, um an solchen unnatürlichen Künsteleien Geschmack zu finden. Noch vor einige dreißig Jahren fanden wir Deutsche ebensoviel Geschmack daran; denn unsere Staats=

und Helden-Aftionen wimmelten davon, die in allem nach den 10

spanischen Mustern zugeschnitten waren).

Nachbem die Königin den Esser beurlaubt und ihm befohlen, ihr bald wieder aufzuwarten, gehen beide auf verschiedene Seiten ab und machen dem ersten Aufzuge ein Ende. — Die Stücke der Spanier, wie befannt, haben deren nur drei, welche sie Jornadas, 15 Tagewerke, nennen. Ihre allerältesten Stücke hatten viere: sie frochen, sagt Lope de Vega, auf allen Vieren wie Kinder; denn es waren auch wirklich noch Kinder von Komödien. Virves war der erste, welcher die vier Aufzüge auf drei brachte, und Lope folgte ihm darin, ob er schon die ersten Stücke seiner Jugend oder viel- 20 mehr seiner Kindheit ebenfalls in vieren gemacht hatte. Wir lernen dieses aus einer Stelle in des letztern "Neuen Kunst,

\*) Rein. Loco Amor — Cond. Necio impossible —
Rein. Qué ciego — Cond. Qué temerario —
Rein. Me abates a tal baxeza — 25
Cond. Me quieres subir tan alto —
Rein. Advierte, que soi la Reina —
Cond. Advierte que soi vasallo —
Rein. Pues me humillas à el abysmo —
Cond. Pues me acercas à los rayos — 30
Rein. Sin reparar mi grandeza —
Cond. Sin mirar mi humilde estado —
Rein. Ya que te miro acá dentro —
Cond. Ya que en mi te vas entrando —
Rein. Muere entre el pecho, y la voz.
Cond. Muere entre el alma, y los labios.

9 f. Staats= und Helbens Attionen, dieselben, die man gewöhnlich, nach Goethes "Jauft" (Nat.-Litt. XII, 27, B. 230) "Haupts und Staats-Attionen" nennt. Bgl. Lessings berühnten 17. Litteraturbrief (VII, S. 193, B. 21—26.) — 11. spanische weisen nach das diese irrige Ansche Lessings auf Löwens "Geschöhte bes beutschen Theaters" S. 14 suße, der sich seinerseits auf Gottsched "Nötigen Vorrat" unter dem Jahre 1520 bezieht. Lessing selbst des den Nachlaß der Reuberin eine Sammlung von Haupts und Staats-Attionen, und zwar speziell von einem gewisen Joh. Georg Ludvoici auß Pommern: "E waren darin nach damaliger Art zu ertemporteren nur die Folge und der Indalt der Anstirtte angezeigt, und nur weuige Hauptscene waren ganz geschrieben", darunter auch ein Eser. Ricolai, Beschreibung einer Neise u. s. w. IV, 566, Anmerkung.) Bgl. unten S. 315, Z. 10 f. 21. S. 318, Z. 32 f.

Komödien zu machen",\*) mit der ich aber eine Stelle des Cervantes in Widerspruch finde,\*\*) wo sich dieser den Ruhm anmaßt, die spanische Komödie von fünf Alten, aus welchen sie sonst bestanden, auf drei gebracht zu haben. Der spanische Litterator 5 mag diesen Widerspruch entscheiden; ich will mich dabei nicht aufhalten.

\*) Arte nuevo de hazer Comedias [Neue Kunst, Komöbien zu machen], die sich hinter des Lope Rimas besindet [en Huesca 1623. 12°. en Madrid 1602. 12°.].

El Capitan Virves, insigne ingenio,
10 Puso en tres actos la Comedia, que ántes
Andava en quatro, como pies de niño,
Que eran entonces niñas las Comedias,
Y yo las escrivi de onze, y doze años,
De á quatro actos, y de á quatro pliegos,
15 Porque cada acto un pliego contenia.

[Der Hauptmann Birves, ein vortrefstiches Genie, brachte die Komödie, die vorher wie ein Kind auf allen Bieren ging, in drei Afte. Denn früher waren die Komödien Kinder, und ich schrieb in meinem elsten und zwölsten Jahre solche von vier Atten und von vier Bogen; denn jeder Att nahm einen Bogen ein.]

\*\*) In der Borrede zu seinen Romödien: Donde me atreví á reducir las Comedias

à tres Jornadas, de cinco que tenian.

[3d unterfing mich, die Komobien von ihren frühern fünf Aften auf brei ju reducieren.]

2 ss. Agl. Belasquez' "Geschichte ber spanischen Dicktunst", übersett von Dieze, S. 327 s.: "Eervantes war, wie er selbst in der Borrede zu diesen acht Anstipleien versichert, der erste, der das Lustspielen der schaften ber derrede zu biesen acht Anstipleien versichert, der erste, der das Lustspiele in der Angere seinen Auften gegeben hatte. Er setz hinz, das diese Angere seinen Auften gegeben hatte. Er setz hinz, das die Allen gebracht worden. Man kann bieraus sehen, wie sehr sich zope de Bega irret, der diese korken. Man kann beraus sehen, wie sehr sich zope de Bega irret, der diese kon Ann. \*)] Dazu bewertt Dieze: "Cervantes sagt dieses in der Vorrede zu seinen Lustspielen ausdricklich, weckes er nicht würde getsan daben, wenn ein anderer ihm bierimen schon under Morgebonnen wäre. Indessen scholer sich kann daben, denn ein anderer ihm bierimen schon der Geristvalle der Vorrede zu seinem Trauerspiele "La gran Semiramis" an. Koch einen andern Ersünder — giebt Don Diego Valencia 1650 s. d. nämisch den kerischen der Ausdraften Dicker Valencia 1650 s. 1, nämisch den kerischen der Ausdraften Dicker Valencia 1650 s. 1, nämisch den kerischen der Ausdraften Dicker Valencia 1650 s. 26. 1, nämisch den kerischen Ausdraften Dicker Valencia 1650 s. 26. 1, nämisch der kerischen Ausdraften der Valencia 1650 s. 247 und 263 nachsen kann. Bei bieser Valencia vor der Keynen der Keynen die Valencia" S. 244 und 263 nachsen fann. Bei bieser Valencia vor geschen der Valencia fann. Bei bieser Valencia vor geschen der Valencia fann. Bei vieleichen der große spanische Litterator D. Blas Untonio Rassere in seinen andere Ersünder der seinen hoch der große spanische Litterator D. Blas Untonio Rassere in seinen der gerühnten "Discurso sodre las comedias de Espasia" S. 23 den Cervantes für den wahren Ersünder bieser Einteilung, und andere Ersünde, die ich vielleich anderwärts weitzläufiger ausführen werke, bestätzen diese Meinen, "Bet. V. 379, 3, 21f. Guhrauer, Lessinge, Lus Allen in acht den Kunst in Spanier 1, 2003 weiß nach, daß einer G

### Dreiundsedzigftes Stück.

Den 8. Dezember 1767.

Die Königin ist von dem Landgute zurückgekommen, und Effer gleichfalls. Cobald er in London angelangt, eilt er nach Sofe, um sich keinen Augenblick vermissen zu lassen. Er eröffnet 5 mit seinem Coome ben zweiten Alft, der in bem königlichen Schloffe fpielt. Coome hat auf Befehl des Grafen fich mit Bistolen versehen mussen; der Graf hat heimliche Feinde; er beforgt, wenn er des Nachts spät vom Schlosse gehe, über= fallen zu werden. Er heißt den Cosme, die Piftolen nur indes 10 in das Zimmer der Blanca zu tragen und fie von Floren aufheben zu laffen. Zugleich bindet er die Schärpe los, weil er zur Blanca gehen will. Blanca ift eifersüchtig; Die Schärpe könnte ihr Gedanken machen; sie könnte sie haben wollen, und er würde fie ihr abschlagen müffen. Indem er fie dem Cosme 15 zur Berwahrung übergiebt, kömmt Blanca bazu. Cosme will fie aeschwind verstecken; aber es kann so geschwind nicht geschehen, daß es Blanca nicht merken follte. Blanca nimmt den Grafen mit sich zur Königin, und Gffer ermahnt im Abgehen ben Cosme, wegen der Schärpe reinen Mund zu halten und fie niemanden 20 zu zeigen.

Cosme hat unter seinen andern guten Eigenschaften auch diese, daß er ein Erzplauderer ist. Er kam kein Geheimnis eine Stunde bewahren; er fürchtet, ein Geschwär im Leibe davon zu bekommen, und das Berbot des Grasen hat ihn zu rechter Zeit erinnert, daß 25 er sich dieser Gefahr bereits sechsundbreißig Stunden ausgesetzt habe.\*) Er giebt Floren die Pistolen und hat den Mund schon auf, ihr auch die ganze Geschichte von der maskierten Dame und der Schärpe zu erzählen. Doch eben besinnt er sich, daß es wohl eine würdigere Person sein müsse, der er sein Geheimnis zuerst 30 mitteile. Es würde nicht lassen, wenn sich Flora rühmen könnte,

\*) — Yo no me acordaba De decirlo, y lo callaba. Y como me lo encargó Ya por decirlo rebiento, Que tengo tal propriedad, Que en un hora, ó la mitad, Se me hace postema un cuento. [Ich bachte nicht baran, es zu sagen, und verschwieg es; seitdem es mir aber als Geheimnis anvertraut, möchte ich vor Berslangen plagen, es auszuplandern; denn dos 35 ist einmal meine Sigenischt, daß eine Gesschichte in einer Stunde ober einer halben Stunde bei mir zum Geschwire wird.]

ihn bessen besloriert zu haben.\*) (Ich muß von allerlei Art bes spanischen Wiges eine kleine Probe einzuslechten suchen.)

Cosme barf auf diese würdigere Berson nicht lange warten. Blanca wird von ihrer Neugierde viel zu fehr gequalt, daß fie 5 fich nicht fo bald als möglich von dem Grafen losmachen follen, um zu erfahren, was Cosme vorhin fo haftig vor ihr zu verbergen gefucht. Sie kömmt alfo fogleich gurud, und nachdem fie ihn zuerft gefragt, warum er nicht schon nach Schottland abgegangen, wohin ihn der Graf schicken wollen, und er ihr geantwortet, daß er mit 10 anbrechendem Tage abreisen werde, verlangt sie zu wissen, was er da verstedt halte. Sie dringt in ihn; doch Coome läßt nicht lange in sich bringen. Er fagt ihr alles, was er von ber Scharpe weiß, und Blanca nimmt fie ihm ab. Die Art, mit der er fich feines Beheimniffes entledigt, ift äußerft etel. Sein Magen will es nicht 15 länger bei sich behalten; es stößt ihm auf; es kneipt ihn; er steckt den Finger in den Hals; er giebt es von sich; und um einen beffern Geschmack wieder in den Mund zu bekommen, läuft er geschwind ab, eine Quitte ober Olive darauf zu kauen.\*\*) Blanca fann aus feinem verwirrten Geschwäße zwar nicht recht flug werden; 20 fie versteht aber boch so viel baraus, daß die Schärpe das Weichent einer Dame ift, in die Offer verliebt werden fonnte, wenn er es nicht schon sei. "Denn er ift doch nur ein Mann," fagt sie. "Und wehe der, die ihre Ehre einem Manne anvertraut hat! Der beste ift noch so schlimm!" \*\*\*) - Um seiner Untreue also zuvorzukommen, 25 will sie ihn je eher je lieber heiraten.

\*) Allá va Flora; mas no, Será persona mas grave — No es bien que Flora se alabe Que el cuento me desfloró.

30 \*\*) Ya se me viene a la boca
La purga — O que regueldos tan secos
Me vienen! terrible aprieto. —
Mi estomago no lo lleva;
35 Protesto que se gran trabajo,
Meto los dedos. — Y pues la purga he trocado,
Y el secreto he vomitado
Desde el principio hasta el fin,
40 Y sin dexar cosa alguna,
Tal asco me dió al decillo,
Voi á probar de un membrillo,

Leffings Werte 10.

45

O a morder de una azeituna. —

\*\*\*) Es hombre al fin, y ay! de aquella
Que a un hombre fió su honor,
Siendo tan malo el mejor.

[Da kommt Flora; aber nein, es muß ein würdigere Person sein — Flora darf sich nicht rühmen, mich des Geheimnisses des deseinnisses

[Ja, es fommt mir schon ganz in ben Mund — mas ist das für ein niedersträcktiges Aufstoßen! — Mein Magen ersträgt es nicht; wahrlich, es ist eine erschrecktiche Dual, ich siede den Finger hinein, — — da ich nun meinen ganzen Mageninhalt ausgebrochen und das Geheimnis von mir gegeben habe, vom Anzlang bis zum Ende, und ohne etwas zurüczulassen, so habe ich einen solchen Etet bekommen, daß ich bingehen und eine Duitte verzehren oder in eine Olive beißen will.

Die Königin tritt herein und ist äußerst niedergeschlagen. Blanca fragt, ob fie die übrigen Hofdamen rufen foll; aber die Königin will lieber allein fein; nur Irene foll kommen und vor bem Zimmer fingen. Blanca geht auf der einen Seite nach Frenen ab, mid von der andern fommt der Graf.

Effer liebt die Blanca; aber er ift chrgeizig genug, auch der Liebhaber der Königin sein zu wollen. Er wirft sich diesen Chraeiz selbst vor; er bestraft sich beswegen; fein Berg gehört ber Blanca; eigennützige Absichten müssen es ihr nicht entziehen wollen; unechte Konvenienz muß keinen echten Affekt besiegen.\*) Er will sich also 10 lieber wieder entfernen, als er die Königin gewahr wird; und die Königin, als fie ihn erblickt, will ihm gleichfalls ausweichen. Aber fie bleiben beide. Indem fängt Frene vor dem Zimmer an zu fingen. Sie fingt eine Redondilla, ein kleines Lied von vier Zeilen, bessen Sinn dieser ist: "Sollten meine verliebten Klagen zu beiner 15 Kenntnis gelangen, o, fo laß das Mitleid, welches fie verdienen, den Unwillen überwältigen, den du darüber empfindest, daß ich es bin, ber fie führt." Der Königin gefällt das Lied, und Effer findet es beguem, ihr durch dasselbe auf eine verstedte Weise feine Liebe zu erflären. Er fagt, er habe es gloffiert, \*\*) und bittet 20

\*) Abate, abate las alas, No subas tanto, busquemos Mas proporcionada esfera A tan limitado vuelo. Bianca me quiere, y á Blanca Adoro yo ya en mi dueno; Pues como de amor tan noble Por una ambicion me alexo? No conveniencia bastarda Venza un legitimo afecto.

[Jiche, ziehe die Flügel ein, stiege nicht zu hoch, laß uns ein Bereich auf-suchen, wie es beschrächttem Fluge ziemt. Blanca ist es, die mich liebt, und Blanca ist es, die ich andeter; warum aber entserne 25 ich mich von einer so ebelt Liebe um eines dereitigen Vorgele willen? chrgeizigen Zwedes willen? Reine unechte Konvenienz möge eine echte Reigung be= fiegen.] 30

nehmen eine oder mehrere Zeilen gleichjam zum Terte und ertlären oder umschreiben diesen Tert so daß sie die Zeilen gleichjam zum Terte und ertlären oder umschreiben diesen Tert so daß sie die Zeilen selbs in diese Ertlärung oder Umschreibung wiederum einssechen. Den Tert beißen sie Mote oder Letra, und die Auslegung insbesondere Glossa, weldes dem aber auch der Name des Gedickts überhaupt ist. Dier lägt der Zichter den Esser das Lied der Arene zum Mote machen, das aus vier Zeiten besteht, deren zeder eine einer besondern Stanze umschreibt, die sich mit der umschriedenen Zeile schließt. Das Ganze sieht so aus

Mote.

Si acaso mis desvarios Llegaren à tus umbrales, La lastima de ser males Quite el horror de ser mios.

Glossa. Aunque el dolor me provoca Decir mis quexas, no puedo, Que es mi osadia tan poca, Que entre el respeto y el miedo

[Motto.] [Wenn etwa meine Jaseleien 40 311 beiner Schwelle gelangen, so möge bas Bebanernihres Unwertes bid von bem Schreden barüber befreien, baß fie von mir fommen.

Gloffe: Wenn auch ber Echmers mich bagu antreibt, vermag ich boch meine Alagen nicht auszusprechen; benn fo gering ift meine Mihnheit, bag jene mir zwischen Berehrung um Erlaubnis, ihr seine Glosse vorsagen zu dürfen. In dieser Glosse beschreibt er sich als den zärtlichsten Liebhaber, dem es aber die Ehrfurcht verdiete, sich dem geliebten Gegenstande zu entdecken. Die Königin lobt seine Poesie, aber sie mißbilligt seine Urt zu blieben. "Eine Liebe," sagt sie unter andern, "die man verschweigt, kann nicht groß sein; denn Liebe wächst nur durch Gegenliebe, und der Gegenliebe macht man sich durch das Schweigen mutzwillig verlustig."

Se me mueren en la boca;
Y assi non llegan tan mios
Mis males a tus orejus.
Porque no han de ser cidos
Si acaso digo mis quexas,

Si acaso mis desvarios.

El ser tan mal explicados
Sea su mayor indicio,
Que trocando en mis cuidados
El silencio, y vos su oficio,
Quedarán mas ponderados:
20 Desde oy por estas senales

Sean de ti conocidos, Que sin duda son mis males Si algunos mal repetidos

Llegaren a tus umbrales.

Mas ay Dios! que mis cuidados
De tu crueldad conocidos,
Aunque mas acreditados,
Serán ménos adquiridos,
Que con los otros mezclados:
Porque no sabiendo á quales
Mas tu ingratitud se deba

Nas tu ingrattua se deba
Viéndolos todos iguales
Fuerza es que en commun te mueva
La lástima de ser males.
55 En mi este afecto violento

Tu hermoso desden le causa;
Tuyo, y mio es mi tormento;
Tuyo, porque eres la causa;
Y mio, porque yo le siento:
Sepan, Laura, tus desvios
Que mis males son tan suyos,
Y en mis cuerdos desvarios
Estos que tienen de tuyos
Quite el horror de ser mios.

und Furcht im Munbe fterben, und so erreichen meine Leben nicht bein Ohr, wenn ich etwa meine Magen ausspreche, wenn etwa zu beiner Schwelle gelangen meine Faseleien.

Die Ungeschicklicheit bes Ausbrucks möge ben Indat am sichersten beglandigen; benn ba in meinem Jarme Schweigen und Keben ihre Kollen vertauschen, werden meine Worte umsomehr ins Gewicht sallen. Bon heute an mögest du sie daran als die meinigen erkennen, wenn einmal jokecht ausgedrückte Leiben zu beiner Schwelle gelangen.

Aber, o Gott! meine Sorgen, von beiner Eraufamkeit erkannt, werden, obswohl besser beglaubigt, weniger angenommen, sie werden vielmehr nit andern verzwengt werden; benn da du nicht weißt, wem vor allen beine Undantbarkeit diese Klagen schuldet, so muß, da du sie algeich erkennest, dich notwendig sür alle bewegen das Bedauern ihres Unswertes.

In mir bringt die Sprödigkeit beiner Schöne biese gewaltige Wirtung hervor; meine Qual gehört dir und mir: dir, weil du die Ursache bist; mir, weil ich sie empsinde; Laura, beine härte möge wissen, daß neine Qual ihr angehört; und in meinen kihnen Faseleien möge der Anteil, den du an denselben haft, sie von dem Schreden darüber befreien, daß sie von mir kommen.

45 Es müssen aber eben nicht alle Clossen so symmetrisch sein als diese. Man hat alle Freiheit, die Stanzen, die man mit den Zeilen des Mote schließt, so ungleich zu machen, als man will. Man braucht auch nicht alle Zeilen einzuslechten; man kann sich auf eine einzige einschränken und diese mehr als einmal wiederholen. Übrigens gehören diese Clossen unter die ältern Cattungen der spanischen Lossen und Garcilasso ziemlich aus der Mode gekommen.

49f. Juan Boscan Almogavér, am Ende des 15. Jahrhunderis in Barcelona ges bern, fiarb vor 1544. Sein Freund Garcilafjo (eigentlich Garcias Lafo) de la Lega, geb. 1503, fiel 1536 bei Marjeille.

### Vierundsechzigftes Stück.

Den 11. Dezember 1767.

Der Graf versetzt, daß die vollkommenste Liebe die sei, welche keine Belohnung erwarte, und Gegenkiebe sei Belohnung. Sein Stillschweigen selbst mache sein Glück; dem solange er seine Liebe derschweige, sei sie noch unverworsen, könne er sich noch von der süßen Vorstellung täuschen lassen, daß sie vielleicht dürse genehmigt werden. Der Ungläckliche sei gläcklich, so lange er noch nicht wisse, wie ungläcklich er sei.\*) Die Königin widerlegt diese Sophistereien als eine Person, der selbst daran gelegen ist, daß Esser nicht länger 10 darnach handle; und Esser, durch diese Widerlegung erdreistet, ist im Begriff, daß Bekenntnis zu wagen, von welchem die Königin behauptet, daß es ein Liebhaber auf alle Weise wagen misse, als Blanca hereintritt, den Herzog anzumelden. Diese Erscheinung der Blanca bewirkt einen von den sonderbarsten Theaterstreichen. Denn 15 Blanca hat die Schärpe um, die sie dem Cosme abgenommen, welches zwar die Königin, aber nicht Esser gewahr wird.\*\*)

| *)  | — → El mas verdadero amor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Es el que en si mismo quieto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|     | Descansa, sin atender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |
|     | A mas paga, o mas intento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     | La correspondencia es paga,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|     | Y tener por blanco el precio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|     | Es querer por grangeria. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2! |
|     | Dentro está del silencio, y del respeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|     | Mi amor, y assi mi dicha está segura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     | Presumiendo tal vez (dulce locura!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|     | Que es admitido del mayor sugeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|     | Dexándome engañar de este concepto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 |
|     | Dura mi bien, porque mi engaño dura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|     | Necio será la lengua, si aventura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|     | Un bien que está seguro en el secreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     | Que es feliz quien no siendo venturoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|     | Nunca llega á saber, que es desdichado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 |
| 101 | O'r to the birth of the transfer of the branch of the bran | -  |

(Die echteste Liebe ist die, welche sich selbst genug ist, ohne anderen Lodin zu erwarten von nach anderen Zielen zu streben; die Erwiderung ist der Lodin, ind den Preis zum Jiele nehmen, heißt: aus der Liebe einen Erwerdszweig machen. — — — Meine Liebe hält sich innerhald des Schweigens und der Erperbszweig machen. — — — Meine Liebe hält sich innerhald des Schweigens und der Erperbeit) von der böchstebenden Ferson wenn ich mir vielleicht einbilde, daß ist (o süße Thorheit) von der böchstebenden Ferson 40 lichtet angenommen wird. Wenn ich mich durch dies Mundhme täuschen Terson die ein Schweizen wein Glick aufs wielt sehr, das im Geheinmisse andere Erpöricht ist die Junge, wenn sie ein Stück aufs Spiele sehr, das im Geheinmisse siehen ist. — Denn glüdtlich ist, wer, wenn er unglüdtlich ist, es niemals ersährt.]

| **) | Por no morir de mal, quando | 45 |
|-----|-----------------------------|----|
|     | Puedo morir de remedio,     |    |
|     | Digo pues, ca, ossadia,     |    |
|     | Ella me alentó, que temo? — |    |

Que será bien que à tu Alteza -

Esser. So sei es gewagt! — Frisch! Sie ermuntert mich selbst. Warum will ich an der Arankheit sterben, wenn ich an dem Hispanittel sterben kann? Was fürchte ich noch? — Königin, wann denn also, —

Blanca. Der Herzog, Ihro Majestät, — Essex. Blanca fönnte nicht ungelegener kommen. Blanca. Wartet in dem Vorzinnner, — Die Königin. Uh! Himmel! Blanca. Auf Erlaubnis, —

Die Königin. Was erblice ich? Blanca. Hereintreten zu dürfen.

Die Königin. Sag' ihm — Was seh' ich! — Sag' ihm, er soll warten. — Ich komme von Sinnen! — Geh, sag' ihm das! Blanca. Ich gehorche.

Die Königin. Bleib! Komm her! näher! — Blanca. Was befehlen Jhro Majestät? — Die Königin. D, ganz gewiß! — Sage ihm — Es ist

(Sale Blanca con la vanda puesta.) Bl. Señora, el duque - Cond. A mal tiempo Viene Blanca. Bl. Está aguardando 20 En la antecámara — Rein. Ay, cielo!

Bt. Para entrar — Rein. Que es lo que miro! Bl. Licencia. Rein. Decid; - que veo! -Decid que espere; — estoi loca! Decid, andad. Bl. Ya obedezco. Rein. Venid aca, volved. Bl. Qué manda Vuestra Alteza? Rein. El daño es cierto. — 25 Decidle - no ay que dudar -Entretenedle un momento -Ay de mi! — miéntras yo salgo — Y dexadme. Bl. Qué es aquesto? Ya voi. Cond. Ya Blanca se fué, Quiero pues volver — Rein. Ha zelos! 30 Cond. A declararme atrevido, Pues si me atrevo, me atrevo En fé de sus pretensiones. Rein. Mi prenda en poder ageno? Vive dios, pero eș vergüenza Que pueda tanto un afecto En mi. — Cond. Segun lo que dixo Vuestra Alteza aqui, y supuesto, 40 Que cuesta cara la dicha, Que se compra con el miedo, Quiero morir noblemente.

Rein. Porque lo decis? Cond. Qué espero. 45 Si á vuestra Alteza (que dudo!) La declarasse mi afecto, Algun amor — Rein. Que decis? A mi? como, loco, necio, Conoceisme? Quien soi yo? 50 Decid, quien soi? que sospecho,

Que se os huyó la memoria. -

fein Zweifel mehr! — Geh, unterhalte ihn einen Augenblick. — Weh mir! — Bis ich selbst zu ihm herauskomme. Geh, laß mich!

Blanca. Was ist bas? - Ich gehe.

Esser Blanca ist weg. Ich kann nun wieder fortsahren, — Die Königin. Ha, Eifersucht!

Esser. Mich zu erklären. — Was ich wage, wage ich auf ihre eigene Aberredung.

Die Königin. Mein Geschenk in fremden Händen! Bei Gott! — Aber ich muß mich schämen, daß eine Leidenschaft soviel über mich vermaa!

Effex. Wenn denn also, — wie Ihre Majestät gesagt, — und wie ich einräumen muß, — das Glück, welches man durch Furcht erkauft, — sehr teuer zu stehen kömmt; — wenn man viel edler stirbt: — so will auch ich, —

Die Königin. Warum fagen Gie bas, Graf?

Effer. Weil ich hoffe, daß, wann ich — Warum fürchte ich mich noch? — wann ich Ihro Majestät meine Leidenschaft bekennte, — daß einige Liebe —

Die Königin. Was sagen Sie da, Graf? An mich richtet sich das? Wie? Thor! Unsinniger! Kennen Sie mich auch? Wissen Sie, wer ich bin? Und wer Sie sind? Ich muß glauben, daß Sie den Verstand versoren. —

Und so sahren Ihro Majestät fort, den armen Grasen außzusenstern, daß es eine Art hat! Sie fragt ihn, od er nicht wisse, wie weit der Himmel über alle menschlichen Erfrechungen erhaben 25 sei? Ob er nicht wisse, daß der Sturmwind, der in den Olymp dringen wolle, auf halbem Wege zurückbrausen müsse? Ob er nicht wisse, daß die Dünste, welche sich zur Sonne erhüben, von ihren Strahlen zerstreut würden? — Wer vom Himmel gefallen zu sein glaubt, ist Sier. Er zieht sich beschämt zurück und bittet zum Verzeihung. Die Königin besiehlt ihm, ihr Angesicht zu meiden, nie ihren Palast wieder zu betreten und sich glücklich zu schäuen, daß sie ihm den Kopf lasse, in welchem sich so eitle Gedausen erzeugen können.\*) Er entsernt sich; und die Königin geht gleichz

— No me veais, Y agradeced el que os dexo Cabeza, en que se engendraron Tan livianos pensamientos.

28. erhüben, erster Drud: erbieben. Daß biese Form, wie Schröter und Thiele behaupten, noch öfter bei Lessing vorkäme, wüßte ich nicht.

35

10

falls ab, nicht ohne uns merken zu lassen, wie wenig ihr Herz mit ihren Reden übereinstimme.

Blanca und der Herzog fommen an ihrer Statt, die Bühne zu füllen. Blanca hat dem Herzoge es frei gestanden, auf welchem 5 Tuße sie mit dem Grasen stehe; daß er notwendig ihr Gemahl werden müsse, oder ihre Ehre sei verloren. Der Herzog faßt den Entschluß, den er wohl sassen muß: er will sich seiner Liebe entschlagen; und ihr Vertrauen zu vergelten, verspricht er sogar, sich bei der Königin ihrer anzunehmen, wenn sie ihr die Verbindlichseit, wo die der Eraf aegen sie habe, entdecken wolle.

Die Königin kömmt bald in tiefen Gedanken wieder zurück. Sie ist mit sich selbst im Streit, ob der Graf auch wohl so schuldig sei, als er scheine. Vielleicht, daß es eine andere Schärpe war, die der ihrigen nur so ähnlich ist. — Der Herzog tritt sie an. Er sagt, er komme, sie um eine Gnade zu bitten, um welche sie auch zugleich Blanca bitte. Blanca werde sich näher darüber erklären; er wolle sie zusammen allein lassen; und so läßt er sie.

Die Königin wird neugierig und Blanca verwirrt. Endlich entschließt sich Blanca, zu reben. Sie will nicht länger von dem veränderlichen Willen eines Mannes abhangen; sie will es seiner Rechtschaffenheit nicht länger anheimstellen, was sie durch Gewalt erhalten kann. Sie fleht die Elisabeth um Mitleid an, die Elisabeth, die Frau, nicht die Königin. Denn da sie eine Schwachheit ihres Geschlechts bekennen müsse, so suche sie in ihr nicht die Königin, 25 sondern nur die Frau.\*)

\*) - Ya estoi resuelta; No á la voluntad mudable De un hombre esté yo sujeta, Que aunque no sé que me olvide, Es necedad, que yo quiera Dexar á su cortesia Lo que puede hacer la fuerza. Gran Isabela, escuchadme, Y al escucharme tu Alteza, Ponga aun mas que la atencion, La piedad con las orejas. Isabella os he llamado En esta ocasion, no Reina, Que quando vengo a deciros Del honor una flaqueza, Que he hecho como muger, Porque mejor os parezca, No Reina, muger os busco. Solo muger os quisiera. -

30

35

40

[Ich bin entschlossen. Nicht bem mankelsmittigen Willen eines Maunes nag ich mich unterwerfen; und wenn ich auch nicht weiß, ob er mich vergessen wird, will ich voch seiner Gesäuligkeit nicht überlassen, was ich durch Gewalt erreichen kann. Große Elisabeth, hört nich an und verbindet mit dem Anhören noch mehr Mitsleid als Aufmerksankeit. Ich dehe Ande Euch bei dieser Gelegenbeit Elisabeth genannt, nicht Königin; denn inden ich Euch eine Schwachseit gestehen will, die ich als Frau begangen habe, such ich in Euch, damit Ihr mich milder beureilt, nicht die Königin, sondern die Frau, und nur die Frau.

### Bunfundfechzigftes Stud.

Den 15. Dezember 1767.

Du? mir eine Schwachheit? fragt die Königin.

Blanca. Schmeicheleien, Seufzer, Liebkosungen, und bestonders Thränen, sind vermögend, auch die reinste Tugend zu 5 untergraben. Wie teuer kömmt mir diese Erfahrung zu stehen! Der Graf —

Die Königin. Der Graf? Was für ein Graf? -

Blanca. Von Effer.

Die Königin. Was höre ich?

Blanca. Seine verführerische Zärtlichkeit —

Die Königin. Der Graf von Effer?

Blanca. Er felbst, Königin. -

Die Königin (beiseite). Ich bin des Todes! — Nun? weiter!

Blanca. Ich zittere. — Nein, ich darf es nicht wagen — Die Königin macht ihr Mut und lockt ihr nach und nach mehr ab, als Blanca zu sagen brauchte, weit mehr, als sie selbst zu hören wünscht. Sie hört, wo und wie der Graf glücklich gewesen;\*) und als sie endlich auch hört, daß er ihr die She versprochen, und daß 20 Blanca auf die Erfüllung dieses Versprechens dringe, so bricht der so lange zurückgehaltene Sturm auf einmal aus. Sie verhöhnt das leichtgläubige Mädchen auf das Empfindlichste und verbietet ihr schlechterdings, an den Grasen weiter zu denken. Vlanca errät ohne Mühe, daß dieser Sifer der Königin Gisersucht sein müsse, und 25 giebt es ihr zu verstehen.

Die Königin. Eifersucht? — Nein; bloß beine Aufführung entrüftet mich. — Und gesetzt, — ja, gesetzt, ich liebte den Grafen. Wenn ich — Ich ihn liebte, und eine andere wäre so vermessen, so thöricht, ihn neben mir zu lieben, — was sage ich, zu lieben? 30 — ihn nur anzusehen, — was sage ich, anzusehen? — sich nur

10

<sup>\*)</sup> Bl. Le llamé una noche obscura — Rein. Y vino a verte? Bl. Pluguiera A Dios, que no fuera tanta Mi desdicha, y su fineza. Vino mas galan que nunca, Y yo que dos veces ciega, Por mi mal, estaba entônces Del amor, y las tinieblas —

Fl.1. Ich rief ihn in einer bunteln Nicht. After lind er fam? — Al. Wollte Gott, mein Unglid und seine Liebe wären nicht so groß gewesen. Er kam, verstebter 35 als je, und ich, dannals boppet blind ans Liebe, und die Tuntelheit —]

eine Gedanke von ihm in den Sinn kommen zu lassen: das sollte dieser andern nicht das Leben kosten? — Du siehst, wie sehr mich eine bloß vorausgesetzte, erdichtete Eisersucht ausbringt; urteile daraus, was ich bei einer wahren thun würde. It stelle ich mich nur 5 eisersüchtig; hüte dich, mich es wirklich zu machen!\*)

Mit dieser Drohung geht die Königin ab und läst die Blanca in der äußersten Verzweiflung. Dieses sehlte noch zu den Beleidigungen, über die sich Blanca bereits zu beklagen hatte. Die Königin hat ihr Vater und Bruder und Vermögen genommen, und nun will sie ihr auch den Grafen nehmen. Die Rache war schon beschlossen; aber warum soll Blanca noch erst warten, dis sie ein anderer für sie vollzieht? Sie will sie selbst bewerkstelligen, und noch diesen Abend. Als Kammersrau der Königin muß sie sie auskleiden helsen; da ist sie mit ihr allein, und es kann ihr an 15 Gelegenheit nicht sehlen. — Sie sieht die Königin mit dem Kanzler wiederkommen und geht, sich zu ihrem Vorhaben gesaßt zu machen.

Der Kanzler hält verschiedene Briefschaften, die ihm die Königin nur auf einen Tisch zu legen besiehlt; sie will sie vor Schlafengehen

|     | *) Rein, Este es  | zelo, Blanca, Bt. Zelos, |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 20  | Añadiendose una   |                          |
|     | Rein. Que deci    | s? Bl. Señora, que       |
|     | Si acaso possible |                          |
|     | A no ser vos la   |                          |
|     | Essas palabras, o |                          |
| 25  |                   | Rein. Que son zelos?     |
| 20  | No son zelos, es  |                          |
|     | Que me estais ha  |                          |
|     | Supongamos, que   |                          |
|     | A el Conde en e   |                          |
| 30  | Pues si yo á el   |                          |
| 30  | Y alguna atrevid  |                          |
|     |                   |                          |
|     | Presumida, desc   |                          |
|     | Le quisiera, qué  |                          |
| 0.5 | Que le mirara, o  |                          |
| 35  | Qué es verle? N   |                          |
|     | No hai cosa que   |                          |
|     | No la quitara la  |                          |
|     | La sangre no la   |                          |
|     | Los zelos, aunqu  |                          |
| 40  | Me arrebataron l  |                          |
|     | Y dispararon mi   |                          |
|     | Mirad que no m    |                          |
|     | Que si fingidos s | e altera                 |
|     | Tanto mi enojo,   | ved vos,                 |
| 45  | Si fuera verdad,  | qué hiciera —            |
|     | Escarmentad en    | las burlas,              |
|     | No me deis zelos  | de veras.                |
|     |                   |                          |

1. eine Gebanke, vgl. unten in St. 73 und VI, S. 186, J. 31. V, S. 261, J. 5. J. S. S. Schlegels ähhetische und bramaturgische Schriften (Rendrud S. CLIX, J. 5. 8. 10 und S. 182, J. 13.

noch durchsehen. Der Kanzler erhebt die außerordentliche Wachsamsteit, mit der sie ihren Reichsgeschäften obliege; die Königin erkennt es für ihre Pflicht und benrlaubt den Kanzler. Nun ist sie allein und setzt sich zu den Papieren. Sie will sich ihres verliebten Kummers entschlagen und anständigern Sorgen überlassen. Aber 5 das erste Papier, was sie in die Hände nimmt, ist die Bittschrift eines Grafen Felix. Eines Grafen! "Muß es denn eben," sagt sie, "von einem Grafen sein, was mir zuerst vorkömmt!" Dieser Zug ist vortrefflich. Auf einmal ist sie wieder mit ihrer ganzen Seele bei demjenigen Grasen, an den sie ist nicht densen wollte. 10 Seine Liebe zur Blanca ist ein Stachel in ihrem Herzen, der ihr das Leben zur Last macht. Bis sie der Tod von dieser Marter besteie, will sie den Bruder des Todes Linderung suchen, und so fällt sie in Schlaf.

Indem tritt Blanca herein und hat eine von den Pistolen 15 des Grafen, die sie in ihrem Zimmer gesunden. (Der Dichter hatte sie zu Anfange dieses Alts nicht vergebens dahm tragen lassen.) Sie sindet die Königin allein und entschlasen; was für einen bequemern Augenblick könnte sie sich wünschen? Aber eben hat der Graf die Blanca gesucht und sie in ihrem Zimmer nicht 20 getroffen. Ohne Zweisel errät man, was nun geschieht. Er kömmt also, sie hier zu suchen, und kömmt eben noch zurecht, der Blanca in den mörderischen Arm zu fallen und ihr die Pistole, die sie auf die Königin schon gespannt hat, zu entreißen. Indem er aber mit ihr ringt, geht der Schuß sos; die Königin erwacht, 25 und alles kömmt aus dem Schlosse herzugelausen.

Die Königin (im Erwachen). Ha! Bas ist bas?

Der Kangler. Herbei, herbei! Was war das für ein Knall in dem Zimmer der Königin? Was geschieht hier?

Effer (mit der Piftole in der Hand). Graufamer Zufall! 30

Die Königin. Was ift das, Graf?

Effer. Was foll ich thun?

Die Königin. Blanca, was ift bas?

Blanca. Mein Tod ist gewiß!

Effer. In welcher Verwirrung befinde ich mich!

Der Kangler. Wie? der Graf ein Berräter?

Effer (beiseite). Wozu foll ich mich entschließen? Schweige

35

<sup>7</sup> ff. Bgl. II, 375.

ich, so fällt das Verbrechen auf mich. Sage ich die Wahrheit, so werde ich der nichtswürdige Verkläger meiner Geliebten, meiner

Blanca, meiner teuersten Blanca.

Die Königin. Sind Sie der Verräter, Graf? Bift du 5 cs, Blanca? Wer von euch war mein Netter? wer mein Mörder? Mich dünkt, ich hörte im Schlafe euch beide rufen: Verräterin! Verräter! Und doch kann nur eines von euch diesen Namen verdienen. Wenn eines von euch mein Leben suchte, so din ich es dem andern schuldig. Wem din ich es schuldig, Graf? Wer 10 suchte es, Blanca? Ihr schweigt? — Wohl, schweigt nur! Ich will in dieser Ungewisheit bleiben; ich will den Unschuldigen nicht wissen, um den Schuldigen nicht zu kennen. Vielleicht dürfte es mich ebenso sehr schwerzen, meinen Veschützer zu erfahren als meinen Feind. Ich will der Blanca gern ihre Verräterei vergeben, 15 ich will sie ihr verdanken, wenn dafür der Graf nur unschuldig war.\*)

Aber der Kanzler sagt: wenn es die Königin schon hierbei wolle bewenden lassen, so dürse er es doch nicht; das Berbrechen sei zu groß; sein Amt erfordere, es zu ergründen, besonders da

aller Unschein sich wider den Grafen erkläre.

Die Königin. Der Kanzler hat recht; man muß es unters fuchen. — Graf, —

Conde, vos traidor? Vos, Blanca? \*) El juicio está indiferente, Qual me libra, qual me mata. Conde, Blanca, respondedme! Tu à la Reina? tu à la Reina? 25 Oid, aunque confusamente: Ha, traidora, dixo el Conde; Blanca, dixo: Traidor eres. Estas razones de entrambos 30 A entrambas cosas convienen: Uno de los dos me libra, Otro de los dos me ofende. Conde, qual me daba vida? Blanca, qual me daba muerte? Decidme! — no lo digais, Que neutral mi valor quiere, 35 Por no saber el traidor, No saber el inocente. Mejor es quedar confusa, 40 En duda mi juicio quede, Porque quando mire á alguno, Y de la traicion me acuerde, A pensar, que cs el traidor, Que es el leal tambien piense. 45 Yo le agradeciera á Blanca, Que ella la traidora fuesse, Solo à trueque de que el Conde Fuera el, que estaba innocente. - Cifer. Rönigin! -

Die Königin. Befennen Sie die Wahrheit! — (Beiseite.) Aber wie sehr fürchtet meine Liebe, sie zu hören! — War es Blanca?

Effer Ich Unglücklicher!

Die Königin. War es Blanca, die meinen Tod wollte? Effex. Nein, Königin; Blanca war es nicht.

Die Rönigin. Gie waren es alfo?

Effer. Schreckliches Schickfal! - Ich weiß nicht.

Die Königin. Sie wissen es nicht? — Und wie fommt 10

dieses mörderische Werkzeug in Ihre Hand? —

Der Graf schweigt, und die Königin besiehlt, ihn nach dem Tower zu bringen. Blanca, bis sich die Sache mehr aushellt, soll in ihrem Zimmer bewacht werden. Sie werden abgeführt, und der zweite Aufzug schließt.

## Sechsundsechzigftes Stück.

Den 18. Dezember 1767.

Der dritte Aufzug fängt sich mit einer langen Monologe der Königin an, die allen Scharssinn der Liebe aufdietet, den Grasen unschuldig zu sinden. Die Vielleicht werden nicht gespart, 20 um ihn weder als ihren Mörder, noch als den Liebhaber der Blanca denken zu dürsen. Besonders geht sie mit den Borausessetzungen wider die Blanca ein wenig sehr weit; sie denkt über diesen Punkt überhaupt lange so zärtlich und sittsam nicht, als wir es wohl wünschen möchten, und als sie auf unsern Theatern 25 denken müßte.\*)

\*) No pudo ser que mintiera Blanca en lo que me contó De gozarla el Conde? No, que Blanca no lo fingiera: No pudo haverla gozado, Sin estar enamorado, Y quando tierno, y rendido, Entónces la haya querido, No puede haverla olvidado? No le vieron mis antojos Entre acogimientos sabios, Mui callando con los labios, Mui bachiller con los ojos, quando al decir sus enojos Yo su despecho reñi?

[Konnte nicht vielleicht Alanea ligen, ba sie mir erzählte, daß der Graf sich ihrer lehten Gunst ersreut habe? Rein! Blanca wirde es nicht ersinden. Kann er 30 nicht glidtlich dei ihr gewesen sein, ohne verliecht zu sein, und kann er nicht, wenn er sie auch in der Järtlichkeit des Genusses geliebt hat, sie vergessen haben? Habe ich nicht, wenn ich ihn empfing, sehr 35 schweissen mit den Liepen und sehr beredt mit den Augen gesehen, wenn er mir zeinen Verdrugt flagte und ich seinen Jorn schalt?

40

Es kommen der Herzog und der Kanzler: jener, ihr seine Freude über die glückliche Erhaltung ihres Lebens zu bezeigen, dieser, ihr einen neuen Beweis, der sich wider den Essert, vorzulegen. Auf der Pistole, die man ihm aus der Hand genoms men, steht sein Name; sie gehört ihm; und wem sie gehört, der

hat sie unstreitig auch brauchen wollen.

Doch nichts scheint den Offer unwidersprechlicher zu verdammen, als was min erfolgt. Cosine hat bei anbrechendem Tage mit bem bewußten Briefe nach Schottland abachen wollen und 10 ift angehalten worden. Seine Reife fieht einer Flucht fehr ähnlich, und eine folche Flucht läßt vermuten, daß er an dem Berbrechen seines Herrn Unteil fonne gehabt haben. Er wird also vor ben Rangler gebracht, und die Königin befiehlt, ihn in ihrer Gegen= wart zu verhören. Den Ton, in welchem fich Cosme rechtfertigt, 15 fann man leicht erraten. Er weiß von nichts; und als er sagen soll, wo er hingewollt, läßt er sich um die Wahrheit nicht lange nötigen. Er zeigt den Brief, den ihm fein Graf an einen andern Grafen nach Schottland zu überbringen befohlen; und man weiß, was dieser Brief enthält. Er wird gelesen, und Cosme erstaunt 20 nicht wenig, als er hört, wohin es damit abgesehen gewesen. Alber noch mehr erstaunt er über den Schluß besselben, worin der Aberbringer ein Bertrauter heißt, durch den Roberto feine Antwort sicher bestellen könne. "Was höre ich?" ruft Cosme. "Ich ein Vertrauter? Bei diesem und jenem! ich bin kein 25 Vertrauter; ich bin niemals einer gewesen und will auch in meinem Leben keiner sein. — Habe ich wohl das Angehen zu einem Ber= trauten? Ich möchte boch wiffen, was mein Berr an mir gefunden hätte, um mich dafür zu nehmen. Ich ein Vertrauter, ich, dem bas geringste Geheimnis zur Last wird? Ich weiß zum Erempel, 30 daß Blanca und mein Herr einander lieben, und daß sie heimlich miteinander verheiratet find; es hat mir schon lange bas Berg abdrücken wollen; und nun will ich es nur fagen, damit Sie hübsch sehen, meine Herren, was für ein Bertrauter ich bin. Schade, daß es nicht etwas viel Wichtigeres ist; ich würde es 35 ebensowohl sagen."\*) Diese Nachricht schmerzt die Königin nicht weniger als die Überzeugung, zu der sie durch den unglücklichen Brief von der Verräterei des Grasen gelangt. Der Herzog glaubt, nun auch sein Stillschweigen brechen zu müssen, und der Königin nicht länger zu verbergen, was er in dem Zimmer der Blanca zufälligerweise angehört habe. Der Kanzler dringt auf die Be- 5 strafung des Verräters, und sobald die Königin wieder allein ist, reizen sie sowohl beleidigte Majestät als gefränkte Liebe, des Grasen Tod zu beschließen.

Nunmehr bringt uns der Dichter zu ihm in das Gefängnis. Der Kanzler kömmt und eröffnet dem Grafen, daß ihn das Parla= 10 ment für schuldig erkannt und zum Tode verurteilt habe, welches Urteil morgen des Tages vollzogen werden solle. Der Graf be= teuert seine Unschuld.\*)

Os convence en la traicion?

| Ni tengo intencion de serlo.            |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Tengo yo                                | 15  |
| Cara de ser confidente?                 |     |
| Yo no sé que ha visto en mí             |     |
| Mi amo para tenerme                     |     |
| En esta opinion; y á fe,                |     |
| Que me holgara de que fuesse            | 20  |
| Cosa de mas importancia                 |     |
| Un secretillo mui leve,                 |     |
| Que rabio ya por decirlo,               |     |
| Que es que el Conde á Blanca quiere,    |     |
| Que estan casados los dos               | 25  |
| En secreto — — —                        |     |
| Cond. Solo el descargo que tengo        |     |
| Es el estar innocente.                  |     |
| Senescal. Aunque yo quiera creerlo      |     |
| No me dexan los indicios,               | 30  |
| Y advertid, que ya no es tiempo         | 90  |
| De dilacion, que mañana                 |     |
| Haveis de morir. Cond. Yo muero         |     |
| Innocente. Sen. Pues decid              |     |
| No escribisteis a Roberto               | 35  |
| Esta carta? Aquesta firma               | o.  |
| No es la vuestra? Cond. No lo niego.    |     |
| Sen. El gran duque de Alanzon           |     |
| No os oyó en el aposento                |     |
| De Blanca trazar la muerte              | 40  |
| De la Reina? Cond. Aquesso es cierto,   | .40 |
| Sen, Quando despertó la Reina           |     |
| No os halió, Conde, a vos mesmo         |     |
| Con la pistola en la mano?              |     |
| Y la pistola que vemos                  | 45  |
| Vuestro nombre alli gravado             | -10 |
| No es vuestro? Cond. Os lo concedo.     |     |
| Sen, Luego vos estais culpado.          |     |
| Cond. Esso solamente niego.             |     |
| Sen. Pues como escribisteis, Conde,     | 50  |
| La carta al traidor Roberto?            | 50  |
| Cond. No lo sc. Sen. Pues como el Duque |     |
| One escuelá vecstros intentos           |     |
|                                         |     |

\*)

Der Kanzler. Ihre Unschuld, Mylord, wollte ich gern glauben; aber so viele Beweise wider Sie! — Haben Sie den Brief an den Roberto nicht geschrieben? Ist es nicht Ihr eigen-händiger Name?

Effex. Allerdings ift er es.

Der Kanzler. Hat ber Herzog von Alanzon Sie in bem Zimmer der Blanca nicht ausdrücklich den Tod der Königin besichließen hören?

Esser Bas er gehört hat, hat er freilich gehört.

Der Kanzler. Sahe die Königin, als sie erwachte, nicht die Pistole in Ihrer Sand? Gehört die Pistole, auf der Ihr Name gestochen, nicht Ihnen?

Effer. Ich fann es nicht leugnen.

Der Kanzler. So sind Sie ja schuldig.

15 Effex. Das leugne ich.

Der Kanzler. Nun, wie kamen Sie denn dazu, daß Sie den Brief an den Noberto schrieben?

Esser. Ich weiß nicht.

Der Kanzler. Wie kam es denn, daß der Herzog den ver-20 räterischen Vorsatz aus Ihrem eignen Munde vernehmen mußte? Effer. Weil es der himmel so wollte.

Der Kangler. Wie kam es benn, daß sich das mörberische Werkzeug in Ihren Händen fand?

Effex. Weil ich viel Unglück habe.

Der Kanzler. Wenn alles Unglück und nicht Schuld ist, wahrlich, Freund, so spielt Ihnen Ihr Schicksal einen harten Streich. Sie werden ihn mit Ihrem Kopfe bezahlen müssen.

Effer. Schlimm genug.

"Wissen Ihro Enaden nicht," fragt Cosme, der dabei ist, "ob 30 sie mich etwa mithängen werden?" Der Kanzler antwortet nein, weil ihn sein Herr hinlänglich gerechtsertigt habe; und der Graf

Cond. Porque assi lo quiso el cielo.
Sen. Como hallando en vuestra mano
Os culpa el vil instrumento?
Cond. Porque tengo poca dicha. —
Sen. Pues sabed, que si es desdicha
Y no culpa, en tanto aprieto
Os pone vuestra fortuna,
Conde amigo, que supuesto
Que no dais otro descargo,
En fe de indicios tan ciertos,
Mañana vuestra cabeza
Ha de pagar —

35

40

ersucht den Kangler, zu verstatten, daß er die Blanca noch vor seinem Tode sprechen durfe. Der Kangler bedauert, daß er als Richter ihm Diese Bitte versagen müsse, weil beschlossen worden, seine Hinrichtung so heimlich als möglich geschehen zu lassen, aus Kurcht vor den Mitverschwornen, die er vielleicht sowohl unter 5 den Großen als unter dem Böbel in Menge haben möchte. Er ermalnt ihn, sich zum Tode zu bereiten, und geht ab. Der Graf wünschte bloß beswegen die Blanca noch einmal zu sprechen, um fie zu ermahnen, von ihrem Borhaben abzustehen. Da er es nicht mündlich thun dürfen, so will er es schriftlich thun. Ehre 10 und Liebe verbinden ihn, fein Leben für fie hinzugeben; bei diesem Opfer, das die Verliebten alle auf der Zunge führen, das aber nur bei ihm zur Wirklichkeit gelangt, will er sie beschwören, es nicht fruchtlog bleiben zu lassen. Es ist Racht; er sett sich nieder, zu schreiben, und befiehlt Cosmen, den Brief, den er ihm hernach 15 geben werde, fogleich nach feinem Tode der Blanca einzuhändigen. Cosme aeht ab, um indes erst auszuschlafen.

#### Siebenundsenzigftes Stück.

Den 22. Dezember 1767.

Nun folgt eine Scene, die man wohl schwerlich erwartet hätte. 20 Alles ist ruhig und stille, als auf einmal eben die Dame, welcher Esser in dem ersten Afte das Leben rettete, in eben dem Anzuge, die halbe Maske auf dem Gesichte, mit einem Lichte in der Hand, zu dem Grafen in das Gesängnis hereintritt. Es ist die Königin. "Der Graf," sagt sie vor sich im Hereintreten, "hat mir das Leben 25 erhalten; ich bin ihm dasur verpslichtet. Der Graf hat mir das Leben nehmen wollen; das schweit um Nache. Durch seine Verzurteilung ist der Gerechtigkeit ein Genüge geschehen; nun geschehe es auch der Dantbarkeit und Liebe!"\*) Indem sie näher kömmt, wird sie gewahr, daß der Graf schreibt. "Ohne Zweisel," sagt 30

\*)

El Conde me dió la vida Y assí obligada me veo; El Conde me daba nuerte, Y assí ofendida me quexo. Pues ya que con la sentencia Esta parte he satisfecho, Pues cumpli con la justicia, Con el amor cumplir quiero.— sie, "an seine Blanca! Was schabet das? Ich somme aus Liebe, aus der seurigsten, uneigennüßigsten Liebe; jetzt schweige die Eiserssucht! — Graf!" — Der Graf hört sich rusen, sieht hinter sich und springt voller Erstaunen auf. "Was seh' ich!" — "Keinen Traum," fährt die Königin sort, "sondern die Wahrheit. Eilen Sie, sich davon zu überzeugen, und lassen Sie uns kostbare Augenblicke nicht mit Zweiseln verlieren! — Sie erinnern sich doch meiner? Ich din die, der Sie das Leben gerettet. Ich höre, das Sie morgen sterben sollen, und ich somme, Ihnen meine Schuld abzutragen, 10 Ihnen Leben sür Leben zu geben. Ich habe den Schlüssel des Gefängnisses zu bekommen gewußt. Fragen Sie mich nicht, wie! Hier ist er; nehmen Sie; er wird Ihnen die Pforte in den Park eröffnen; sliehen Sie, Graf, und erhalten Sie ein Leben, das mir so teuer ist!"

Effex. Tener? Ihnen, Madame?

Die Königin. Würde ich sonst so viel gewagt haben, als

ich wage?

15

Essex. Wie simmreich ist das Schicksal, das mich verfolgt! Es sindet einen Weg, mich durch mein Glück selbst unglücklich zu 20 machen. Ich scheine glücklich, weil die mich zu befreien kömmt, die meinen Tod will; aber ich din um so viel unglücklicher, weil die meinen Tod will, die meine Freiheit mir anbietet. —\*)

Die Königin versteht hieraus genugsam, daß sie Sser fennt. Er verweigert sich der Gnade, die sie ihm angetragen, gänzlich;

25 aber er bittet, sie mit einer andern zu vertauschen.

Die Königin. Und mit welcher?

Effer. Mit der, Madame, von der ich weiß, daß sie in Ihrem Vermögen steht, — mit der Gnade, mir das Angesicht meiner Königin sehen zu lassen. Es ist die einzige, um die ich 30 es nicht zu klein halte, Sie an daß zu erinnern, was ich für Sie gethan habe. Vei dem Leben, daß ich Ihnen gerettet, beschwöre ich Sie, Madame, mir diese Gnade zu erzeigen.

Die Königin (vor sich). Was soll ich thun? Bielleicht, wenn er mich sieht, daß er sich rechtsertigt! Das wünsche ich ja nur.

35 \*)

Ingeniosa mi fortuna Halló en la dicha mas nuevo Modo de hacerme infeliz, Pues quando dichoso veo, Que me libra quien me mata, Tambien desdichado advierto, Que me mata quien me libra.

 $\mathbf{40}$ 

Effey. Berzögern Sie mein Glud nicht, Mabame!

Die Königin. Wenn Sie es denn durchaus wollen, Graf: wohl! Aber nehmen Sie erst diesen Schlüssel; von ihm hängt Ihr Leben ab. Was ich jetzt für Sie thun darf, könnte ich hernach vielleicht nicht dürsen. Nehmen Sie! Ich will Sie ges sichert wissen.\*)

Effer (indem er den Schlüffel nimmt). Ich erkenne diese Vorsicht mit Dank — Und nun, Madame, — ich brenne, mein Schickfal auf dem Angesichte der Königin oder dem Ihrigen zu lesen.

Die Königin. Graf, ob beibe gleich eines sind, so gehört boch nur das, welches Sie noch sehen, mir ganz allein; denn das, welches Sie nun erblicken (indem sie die Maske abnimmt), ist der Königin. Zenes, mit welchem ich Sie erst sprach, ist nicht mehr.

Effer. Nun sterbe ich zufrieden! Zwar ist es das Vorrecht 15 des königlichen Antliges, daß es jeden Schuldigen begnadigen muß, der es erblickt; und auch mir müßte diese Wohlthat des Gesetzes zu statten kommen. Doch will ich weniger hierzu als zu mir selbst meine Zuslucht nehmen. Ich will es wagen meine Königin an die Dienste zu erinnern, die ich ihr und dem Staate ge= 20 leistet —\*\*

Die Königin. Un diese habe ich mich schon selbst erinnert. Aber Ihr Verbrechen, Graf, ist größer als Ihre Dienste.

Pues si esto ha de ser, primero Tomad, Conde, aquesta llave, Que si ha de ser instrumento De vuestra vida, quiza Tan otra, quitando el velo, Seré, que no pueda entónees Hacer lo que ahora puedo, 30 Y como á daros la vida Me empené por le que os debo, Por si no puedo despues, De esta suerte me prevengo. \*\*) Moriré yo consolado, Aunque si por privilegio En viendo la cara al Rey Queda perdonado el reo; Yo de este indulto, Señora, Vida por ley me prometo; 40 Esto es en comun, que es Lo que a todos da el derecho; Pero si en particular Merecer el perdon quiero, Oid, vereis que me ayuda 45 Major indulto en mis hechos, Mis hazañas - -

Effer. Und ich habe mir nichts von der Huld meiner Königin zu versprechen?

Die Königin. Nichts.

Essex. Wenn die Königin so streng ist, so rufe ich die 5 Dame an, der ich das Leben gerettet. Diese wird doch wohl gütiger mit mir versahren?

Die Königin. Diese hat schon mehr gethan, als sie sollte; sie hat Ihnen ben Weg geöffnet, ber Gerechtigkeit zu entfliehen.

Effer. Und mehr habe ich um fie nicht verdient, um fic,

10 die mir ihr Leben schuldig ist?

Die Königin. Sie haben schon gehört, daß ich diese Dame nicht bin. Aber gesetzt, ich wäre es; gebe ich Ihnen nicht ebensoviel wieder, als ich von Ihnen empfangen habe?

Effex. Wo das? Dadurch doch wohl nicht, daß Sie mir

15 den Schlüffel gegeben?

Die Königin. Dadurch allerdings.

Effex. Der Weg, den mir dieser Schlüssel eröffnen kann, ist weniger der Weg zum Leben als zur Schande. Was meine Freiheit bewirken soll, nuß nicht meiner Furchtsamkeit zu dienen 20 scheinen. Und doch glaubt die Königin, mich mit diesem Schlüssel sier die Reiche, die ich ihr ersochten, für das Blut, das ich um sie vergossen, für das Leben, das ich ihr erhalten, mich mit diesem elenden Schlüssel für alles das abzulohnen?\*) Ich will mein Leben einem anständigeren Mittel zu danken haben, oder sterben. (Indem 25 er nach dem Fenster geht.)

Die Königin. Wo gehen Gie bin?

Sffer. Nichtswürdiges Werkzeug meines Lebens und meiner Entehrung! Wenn bei dir alle meine Hoffnung beruht, so empfange die Flut in ihrem tiefsten Abgrunde alle meine Hoffnung! 30 (Er eröffnet das Fenster und wirft den Schlüssel durch das Gitter

\*)

35

40

Luego esta, que assi camino Abrirá a mi vida, abriendo, Tambien lo abrirá a mi infamia; Luego esta, que instrumento De mi libertad, tambien Lo havrá de ser de mi miedo. Esta, que solo me sirve De huir, es el desempeño De Reinos, que os he ganado, De servicios, que os he hecho, Y en fin, de essa vida, de essa, Que teneis oy por mi esfuerzo? En esta se cifra tanto: —

in den Kanal.) Durch die Flucht wäre mein Leben viel zu teuer erkauft.\*)

Die Königin. Bas haben Sie gethan, Graf? - Sie

haben fehr übel gethan.

Effer. Wann ich sterbe, so darf ich wenigstens laut sagen, 5 daß ich eine undankbare Königin hinterlasse. — Will sie aber diesen Vorwurf nicht, so denke sie auf ein anderes Mittel, mich zu retten. Dieses unanständigere habe ich ihr genommen. Ich beruse mich nochmals auf meine Dienste; es steht bei ihr, sie zu belohnen oder mit dem Andenken derselben ihren Undank zu ver= 10 ewigen.

Die Königin. Ich muß das letztere Gefahr laufen. — Denn wahrlich, mehr konnte ich ohne Nachteil meiner Würde für

Sie nicht thun.

Effer. Co muß ich dann sterben?

Die Königin. Ohnfehlbar. Die Frau wollte Sie retten; die Königin muß dem Nechte seinen Lauf lassen. Morgen müssen Sie sterben; und es ist schon morgen. Sie haben mein ganzes Mitleid; die Wehmut bricht mir das Herz; aber es ist nun eine mal das Schicksal der Könige, daß sie viel weniger nach ihren 20 Empfindungen handeln können als andere. — Graf, ich empschle Sie der Vorsicht!

# Achtundfechzigftes Stück.

Den 25. Dezember 1767.

Noch einiger Wortwechsel zum Abschiede, noch einige Aus- 25 rufungen in der Stille, und beide, der Graf und die Königin, gehen ab, jedes von einer besondern Seite. Im Herausgehen, muß man sich einbilden, hat Gser Cosmen den Brief gegeben, den er an die Blanca geschrieben. Denn den Augenblick darauf kömmt dieser damit herein und sagt, daß man seinen Herrn zum 30

\*)

Vil instrumento
De mi vida, y de mi infamia,
Por esta rexa cayendo
Del parque, que bate el rio,
Entre sus crystales quiero,
Si sois mi esperanza, hundiros;
Caed al húmido centro,
Donde el Tamasis sepulte
Mi esperanza, y mi remedio.

Tode führe; sobald es damit vorbei sei, wolle er den Brief, so-wie er es versprochen, übergeben. Indem er ihn aber ansieht, erwacht seine Reugierbe. "Was mag dieser Brief wohl enthalten? Cine Cheverschreibung? die fame ein wenig zu fpat. Die Ab-5 schrift von seinem Urteile? Die wird er doch nicht der schicken, die es zur Witwe macht. Sein Testament? auch wohl nicht. Run, was benn?" Er wird immer begieriger; zugleich fällt ihm ein, wie es ihm schon einmal fast das Leben gekostet hätte, daß er nicht gewußt, was in dem Briefe feines Berrn ftunde. "Bare 10 ich nicht," fagt er, "bei einem Saare gum Bertrauten Darüber geworden? Sol' der Geier die Vertrautschaft! Rein, das muß mir nicht wieder begegnen!" Rurg, Cosme beschließt, den Brief zu erbrechen, und erbricht ihn. Natürlich, daß ihn der Inhalt äußerst betroffen macht; er glaubt, ein Papier, das so wichtige 15 und gefährliche Dinge enthalte, nicht geschwind genug loswerden zu fonnen; er gittert über den blogen Gedanken, daß man es in seinen Händen finden könne, che er es freiwillig abgeliefert, und eilt, es geraden Weges der Königin zu bringen.

Eben könnnt die Königin mit dem Kanzler heraus. Cosme will sie den Kanzler nur erst absertigen lassen und tritt beiseite. Die Königin erteilt dem Kanzler den letzten Beschl zur Hinrichtung des Grasen; sie soll sogleich und ganz in der Stille vollzogen werden; das Bolt soll nichts davon ersahren, dis der geköpste Leichnam ihm mit stummer Zunge Treue und Gehorsam zuruse.\*) Den Kopf soll der Kanzler in den Saal bringen und nebst dem blutigen Beile unter einen Teppich legen lassen, hierauf die Großen des Neichs versammeln, um ihnen mit eins Berbrechen und Strase zu zeigen, zugleich sie an diesem Beispiele ihrer Pstlicht zu erinnern und ihnen einzuschärfen, daß ihre Königin ebenso strenge zu sein wisse, als sie gnädig sein zu können wünsche; und das alles, wie sie der Dichter sagen läßt, nach Gebrauch und Sitte des Landes.\*\*\*)

\*\*)

Hasta que el tronco cadáver Le sirva de muda lengua. Y asst al salon de palacio Hareis que llamados vengan Los Grandes y los Mylordes, Y para que alli le vean, Debaxo de una cortina Hareis poner la cabeza Con el sangriento cuchillo, Que amenaza junto a ella, Por symbolo de justicia,

Der Rangler geht mit diesen Befehlen ab, und Coome tritt die Königin an. "Diesen Brief," fagt er, "hat mir mein Berr gegeben, ihn nach seinem Tode der Blanca einzuhändigen. Ich habe the aufaemacht, ich weiß selbst nicht warum, und da ich Dinge darin finde, Die Ihro Majestät wissen muffen, und die dem 5 Grafen vielleicht noch zu statten kommen können, so bringe ich ihn Ihro Majestät und nicht der Blanca." Die Königin nimmt ben Brief und lieft: "Blanca, ich nahe mich meinem letten Augenblide; man will mir nicht vergönnen, mit dir zu fprechen; em= pfange also meine Ermahnung schriftlich. Aber vors erfte lerne 10 mich kennen; ich bin nie der Berrater gewesen, der ich dir viel= leicht geschienen; ich versprach, dir in der bewußten Sache behilflich zu sein, bloß um der Königin desto nachdrücklicher zu dienen und den Roberto nebst seinen Anhängern nach London zu locken. Ur= teile, wie groß meine Liebe ist, da ich demohngeachtet eher felbst 15 sterben als dein Leben in Gefahr setzen will. Und nun die Er= mahnung: stehe von dem Borhaben ab, zu welchem dich Roberto anreist: du hast mich nun nicht mehr, und es möchte sich nicht alle Tage einer finden, ber dich fo fehr liebte, daß er ben Tod des Verräters für dich fterben wollte."\*) -20

> Costumbre de Inglaterra: Y en estando todos juntos, Monstrándome justiciera, Exhortándolos primero Con amor a la obeliencia, Les mostraré luego al Conde, Para que todos atiendan, Que en mi ay rigor que los rinda, Si ay piedad que los atreva. Blanca, en el último trance, Porque hablarte no me dexan, He de escribirte un consejo, Y tambien una advertencia; La advertencia es, que yo nunca Fni traidor, que la promessa De ayudar en lo que sabes, Fué por servir a la Reina, Cogiendo à Roberto en Londres, Y à los que segn rle intentan; Para aquesto fué la carta: Esto he querido que sepas, Porque adviertas el prodigio De mi amor, que assi se dexa Morir, por guardar tu vida Este ha sido la advertencia: (Valgame dios)) el consejo Es, que desistas la empressa A que Roberto te incita. Mira que sin mi te quedas,

30

40

45

"Mensch!" ruft die bestürzte Königin, "was hast du mir da gebracht?" — "Nun?" sagt Cosme, "bin ich noch ein Vertrauter?"
— "Cile, sliehe, deinen Herrn zu retten! Sage dem Kanzler, einzuhalten! — Holla, Wache! bringt ihn augenblicksich vor mich, 5 — den Grafen, — geschwind!" — Und eben wird er gebracht, sein Leichnam nämlich. So groß die Freude war, welche die Königin auf einmal überströmte, ihren Grasen unschuldig zu wissen, so groß sind nunmehr Schmerz und Wut, ihn hingerichtet zu sehen. Sie verslucht die Eilsertigkeit, mit der man ihren Vesehl vollzogen, was Planca mag zittern! —

So schließt sich dieses Stück, bei welchem ich meine Leser vielleicht zu lange aufgehalten habe. Bielleicht auch nicht. Wir sind mit den dramatischen Werken der Spanier so wenig bekannt; ich wüßte kein einziges, welches man uns übersetzt oder auch nur auszugsweise mitgeteilt hätte. Denn die Virginia des Augustino de Montiano y Lupando ist zwar spanisch geschrieben, aber kein spanisches Stück: ein bloßer Versuch in der korrekten Manier der Franzosen, regelmäßig, aber frostig. Ich bekenne sehr gern, daß ich wehl 20 chedem muß gedacht haben.\*) Wenn das zweite Stück des nämslichen Versassen nicht besser geraten ist; wenn die neueren Dichter der Nation, welche ebendiesen Weg betreten wollen, ihn nicht glücklicher betreten haben: so mögen sie mir es nicht übel nehmen, wenn ich noch immer lieber nach ihrem alten Lope und Calderon 25 greife als nach ihnen.

Die echten spanischen Stücke sind vollkommen nach der Art diese Siser. In allen einerlei Fehler und einerlei Schönheiten, mehr oder weniger, das versteht sich. Die Fehler springen in die Augen; aber nach den Schönheiten dürfte man mich fragen. — 30 Sine ganz eigne Fabel, eine sehr sinnreiche Verwicklung, sehr viele und sonderbare und immer neue Theaterstreiche, die ausgespartesten

Y no ha de haver cada dia Quien, por mucho que te quiera, Por conservarte la vida Por traidor la suya pierda.

35

<sup>\*)</sup> Theatralifche Bibliothef, erftes Stud, S. 117.

<sup>24.</sup> Lope Felix de Rega Carpio aus Madrid, 1562—1635, und Pedro Calberon de Varca aus Madrid, 1691—1681, die beiden berühmteisen Dramatifer Spanicus.—26 ff. Wgl. B. A. Wagner, Zu Leffings jantissen Studien (Programm des Sophiens Realgymnasiums). Bertin 1882. S. 12 ff. —36. Agt. unjere Ausgabe V, 77 ff.

Situationen, meistens sehr wohl angelegte und bis ans Ende erhaltene Charaftere, nicht selten viel Würde und Stärke im Ausdrucke. —

Das sind allerdings Schönheiten; ich sage nicht, daß es die höchsten sind; ich leugne nicht, daß sie zum Teil sehr leicht bis in 5 das Romanenhaste, Abenteuerliche, Unnatürliche können getrieben werden, daß sie bei den Spaniern von dieser Übertreibung selten frei sind. Aber man nehme den meisten französischen Stücken ihre mechanische Regelmäßigkeit und sage mir, ob ihnen andere als Schönheiten solcher Art übrig bleiben? Was haben sie sonst noch 10 viel Gutes, als Verwicklung und Theaterstreiche und Situationen?

Anständigkeit, wird man sagen. — Nun ja, Anständigkeit. Alle ihre Verwicklungen sind anständiger und einförmiger; alle ihre Theaterstreiche anständiger und abgedroschener; alle ihre Situationen anständiger und gezwungener. Das kömmt von der 15

Unständigkeit!

Alber Cosme, diefer spanische Hanswurft, diese ungeheure Berbindung der pobelhaftesten Bossen mit dem feierlichsten Ernfte, diese Vermischung des Komischen und Tragischen, durch die das spanische Theater so berüchtigt ist? Ich bin weit entfernt, diese 20 zu verteidigen. Wenn fie zwar bloß mit der Unftandigkeit stritte, - man versteht schon, welche Anständigkeit ich meine; - wenn fie weiter keinen Jehler hätte, als daß jie die Chrfurcht beleidigte, welche die Großen verlangen, daß sie der Lebensart, der Stifette, dem Ceremoniell und allen den Gaufeleien zuwiderlief, durch die 25 man den größern Teil der Menschen bereden will, daß es einen fleinern gabe, ber von weit befferm Stoffe fei als er, jo wurde mir die unfinniaste Abwechslung von Niedrig auf Groß, von Aberwitz auf Ernst, von Schwarz auf Weiß willkommner sein als. die falte Einförmigkeit, durch die mich der gute Ton, die feine 30 Welt, die Hofmanier, und wie deraleichen Armseliakeiten mehr heißen, unfehlbar einschläfert. Doch es kommen gang andere Dinge hier in Betrachtung.

#### Neunundsedzigftes Stud.

Den 29. Dezember 1767.

Love de Beaa, ob er schon als der Schöpfer des spanischen Theaters betrachtet wird, war es indes nicht, der jenen Zwitterton 5 einführte. Das Bolf war bereits fo daran gewöhnt, daß er ihn wider Willen mit austimmen mußte. In seinem Lehrgedichte über die Runft, neue Romödien zu machen, deffen ich oben schon gedacht, jammert er genug darüber. Da er sahe, daß es nicht möglich sei, nach den Regeln und Muftern der Alten für seine Zeitgenoffen 10 mit Beifall zu arbeiten, so suchte er der Regellosigkeit wenigstens Grenzen zu setzen; das war die Absicht dieses Gedichts. Er dachte, so wild und barbarisch auch der Geschmack der Nation sei, so müsse er doch seine Grundsätze haben; und es sei besser, auch nur nach diesen mit einer beständigen Gleichförmigkeit zu handeln als nach 15 gar feinen. Stude, welche die flaffischen Regeln nicht beobachten, können doch noch immer Regeln beobachten, und muffen dergleichen beobachten, wenn fie gefallen wollen. Diese also, aus dem bloken Nationalaeschmacke bergenommen, wollte er festsetzen; und so ward die Verbindung des Ernsthaften und Lächerlichen die erste.

"Auch Könige," sagt er, "könnt ihr in euern Komödien auftreten 20 lassen. Ich höre zwar, daß unser weiser Monarch (Philipp II.) dieses nicht gebilligt — es sei min, weil er einsahe, daß es wider die Regeln laufe, oder weil er es der Würde eines Königs zuwider glaubte, so mit unter den Böbel gemengt zu werden. Ich gebe 25 auch gern zu, daß dieses wieder zur ältesten Komödie zurückfehren heißt, die felbst Götter einführte, wie unter andern in dem 'Amphitruo' bes Plautus zu sehen; und ich weiß gar wohl, daß Plutarch, wenn er von Menandern redet, die älteste Komödie nicht sehr lobt. Es fällt mir also freilich schwer, unsere Mode zu billigen. Aber da 30 wir und nun einmal in Spanien so weit von der Kunft entfernen, so müffen die Gelchrten schon auch hierüber schweigen. Es ist wahr, das Romische mit dem Tragischen vermischt, Sencea mit dem Terenz zusammengeschmolzen, giebt fein geringeres Ungeheuer, als der Minotaurus der Lasiphae war. Doch diese Abwechselung gefällt 35 nun einmal; man will nun einmal feine anderen Stücke feben, als

<sup>7.</sup> oben, Stud 62, S. 286 f. — 28. Menanbern, in ber "Aurzen Gegenüberstellung bes Menanber und Ariftophanes".

die halb ernsthaft und halb lustig sind; die Natur selbst lehrt uns diese Mannigfaltigkeit, von der sie einen Teil ihrer Schönheit entlehnt."\*)

Die letzten Worte find es, weswegen ich diese Stelle anführe. It es wahr, daß uns die Natur selbst in dieser Vermengung des 5 Gemeinen und Erhabenen, des Possierlichen und Ernsthaften, des Lustigen und Traurigen zum Muster dient? Es scheint so. Aber wenn es wahr ist, so hat Lope mehr gethan, als er sich vornahm; er hat nicht bloß die Fehler seiner Bühne beschönigt, er hat eigentlich erwiesen, daß wenigstens dieser Fehler keiner ist; denn nichts kann 10 ein Fehler sein, was eine Nachahmung der Natur ist.

"Man tabelt," sagt einer von unsern neuesten Sfribenten, "an Shakespeare — demjenigen unter allen Dichtern seit Homer, ber die Menschen, vom Könige dis zum Bettler, und von Julius Cäsar dis zu Jak Falstaff, am besten gekannt und mit einer Art 15 von unbegreislicher Intuition durch und durch gesehen hat, — daß seine Stücke keinen, oder doch nur einen sehr sehlerhaften, unregelmäßigen und schlecht außgesonnenen Plan haben; daß Komisches und Tragisches darin auf die seltsamste Art durcheinander geworsen ist, und oft ebendieselbe Verson, die uns durch die rührende 20

> Eligese el sujeto, y no se mire, (Perdonen los preceptos) si es de Reyes, Aunque por esto entiendo, que el prudente, Filipo Rey de Espana, y Senor nuestro, En viendo un Rey en ellos se enfadava, 25 O fuesse el ver, que al arte contradize, O que la autoridad real no deve Andar fingida entre la lumilde plebe, Este es bolver à la Comedia antigua, Donde vemos, que Plauto puso Dioses, Como en su Antitrion lo muestra Jupiter. 30 Sabe Dios, que me pesa de aprovarlo, Porque Plutarco hablando de Menandro, No siente bieu de la Comedia antigua, Mas pues del arte vamos tan remotos, Y en Espana le hazemos mil agravios, Cierren los Doctos esta vez los labios. Lo Trágico, y lo Cómico mezclado, Y Terencio con Seneca, aunque sea, Como otro Minotauro de Pasife. 40 Harán grave una parte, otra ridicula, Que aquesta variedad deleyta mucho,

2 f. Bgl. in den "Bermischten litterarischen Anmerkungen": "Lope de Begga Kunst, neue Komödien zu machen". Dieses Werkchen, woraus ich in der Tramaturzie" eine Telle liberseth habe, hat der Archindaud, französisch überseth, seinen "Pideus kuglitves", Part. II, p. 218 mit eingersicht"

Buen exemplo nos da naturaleza, Que por tal variedad tiene belleza. Sprache der Natur Thränen in die Augen gelockt hat, in wenigen Augenblicken darauf uns durch irgend einen feltsamen Einfall oder barockischen Ausdruck ihrer Empfindungen, wo nicht zu lachen macht, doch dergestalt abkühlt, daß es ihm hernach sehr schwer wird, 1000 wieder in die Fassung zu setzen, worin er uns haben möchte.

— Man tadelt das, und denkt nicht daran, daß seine Stücke eben darin natürliche Abbildungen des menschlichen Lebens sind.

"Das Leben der meisten Menschen und (wenn wir es sagen bürfen) der Lebenslauf ber großen Staatsförper felbit, infofern wir 10 fie als ebensoviel moralische Wesen betrachten, gleicht ben Saupt= und Staats-Alktionen im alten gotischen Geschmacke in so vielen Bunkten, daß man beinahe auf die Gedanken kommen möchte, die Erfinder dieser lettern wären flüger gewesen, als man gemeiniglich denft, und hätten, wofern sie nicht gar die heimliche Absicht gehabt, 15 das menschliche Leben lächerlich zu machen, wenigstens die Natur ebenso getreu nachahmen wollen, als die Griechen sich angelegen sein ließen, sie zu verschönern Um iht nichts von der zufälligen Uhnlichfeit zu fagen, daß in diesen Stücken, sowie im Leben, die wichtigften Rollen sehr oft gerade durch die schlechtesten Afteurs 20 gespielt werden, — was fann ähnlicher sein, als es beide Arten der Haupt= und Staats-Aftionen einander in der Anlage, in der Abteilung und Disposition ber Sconen, im Knoten und in ber Entwicklung zu fein pflegen? Wie felten fragen die Urheber der einen und der andern fich felbst, warum fie dieses oder jenes gerade 25 so und nicht anders gemacht haben? Wie oft überraschen sie uns durch Begebenheiten, ju benen wir nicht im minbeften vorbereitet waren? Wie oft sehen wir Bersonen kommen und wieder abtreten, ohne daß sich begreifen läßt, warum sie kamen, oder warum sie wieder verschwinden? Wie viel wird in beiden dem Bufall über-30 laffen? Wie oft sehen wir die größten Wirkungen durch die arm= seligsten Urfachen hervorgebracht? Wie oft das Ernsthafte und Wichtige mit einer leichtsinnigen Art, und das Nichtsbedeutende mit lächerlicher Gravität behandelt? Und wenn in beiden endlich alles so fläglich verworren und durcheinander geschlungen ift, daß 35 man an der Möglichfeit der Entwicklung zu verzweifeln anfängt: wie glücklich sehen wir durch irgend einen unter Blitz und Donner aus papiernen Wolfen herabspringenden Gott ober burch einen frischen Degenhieb den Anoten auf einmal zwar nicht aufgelöst, aber doch aufgeschnitten, welches insofern auf eines hinauslauft,

daß auf die eine ober die andere Art das Stück ein Ende hat und die Zuschauer flatschen oder zischen können, wie sie wollen oder - burfen. Übrigens weiß man, was für eine wichtige Berson in den komischen Tragodien, wovon wir reden, der edle Hanswurft vorstellt, der sich vermutlich zum ewigen Denkmal des Geschmacks 5 unserer Voreltern auf dem Theater der Hauptstadt des deutschen Reichs erhalten zu wollen scheint. Wollte Gott, daß er seine Berson allein auf dem Theater vorstellte! Aber wieviel große Aufzüge auf dem Schauplate der Welt hat man nicht in allen Zeiten mit Hanswurft - oder, welches noch ein wenig ärger ist, durch Hand: 10 wurst - aufführen geschen? Die oft haben die größten Manner, dazu geboren, die schützenden Genii eines Throns, die Wohlthäter ganger Bölfer und Zeitalter zu fein, alle ihre Weisheit und Tapferfeit burch einen fleinen schnafischen Streich von Banswurft ober folden Leuten vereitelt sehen müffen, welche, ohne eben sein Wams und is seine gelben Sosen zu tragen, doch gewiß seinen ganzen Charafter an sich trugen? Wie oft entsteht in beiden Arten der Tragi-Romödien die Verwicklung felbst lediglich daher, daß Hanswurft durch irgend ein dummes und schelmisches Stücken von seiner Arbeit den gescheiten Leuten, eh sie sich's versehen können, ihr 20 Spiel verderbt?" -

Wenn in dieser Vergleichung des großen und kleinen, des ursprünglichen und nachgebildeten hervischen Possensiels — (die ich mit Vergnügen aus einem Werke abgeschrieben, welches unstreitig unter die vortrefflichsten unsers Jahrhunderts gehört, aber sür das 25 deutsche Publikum noch viel zu früh geschrieben zu sein scheint. In Frankreich und England würde es das äußerste Aufsehen gesmacht haben; der Name seines Versassers würde auf aller Zungen sein. Aber dei uns? Wir haben es, und damit gut. Unsere Eroßen lernen vors erste an den \*\*\* kauen; und freilich ist der Saft aus 30 einem französischen Roman lieblicher und verdaulicher. Wenn ihr Gebis schärfer und ihr Magen stärker geworden, wenn sie indes Deutsch gesernt haben, so kommen sie auch wohl einmal über den — "Agathon".\*) Dieses ist das Werk, von welchem ich es lieber nicht an dem schießlichsten Orte, lieber hier 35

<sup>\*)</sup> Zweiter Teil C. 192.

<sup>20. \*\*\*,</sup> Schröter und Thiele meinen, Leffing bente babei an bie meift anonymen frivolen französischen Romane, auf beren Titeln statt ber Namen ber Berfasser häufig solche Sternden standen. — 34. Agathon, von Wieland.

als gar nicht, sagen will, wie sehr ich es bewundere, da ich mit der äußersten Befremdung wahrnehme, welches tiese Stillschweigen unsere Aunstrichter darüber beobachten, oder in welchem kalten und gleichgültigen Tone sie davon sprechen. Es ist der erste und einzige 5 Roman für den denkenden Kopf von klassischem Geschmacke. Roman? Wir wollen ihm diesen Titel nur geben, vielleicht daß es einige Leser mehr dadurch bekömmt. Die wenigen, die es darüber verlieren möchte, an denen ist ohnedem nichts gelegen.)

## Siebzigftes Stück.

Den 1. Januar 1768.

Wenn in dieser Vergleichung, sage ich, die satirische Laune nicht zu fehr porstäche, so murde man fie für die beste Schutschrift des fomisch tragischen oder tragisch komischen Drama (Mischspiel habe ich es einmal auf irgend einem Titel genannt gefunden), für 15 die geflissentlichste Ausführung des Gedankens beim Lope halten dürfen. Aber zugleich würde sie auch die Widerlegung desfelben fein. Denn fie würde zeigen, daß eben das Beispiel der Natur, welches die Verbindung des feierlichen Ernstes mit der possenhaften Lustigkeit rechtfertigen soll, ebenso gut jedes dramatische Ungeheuer, 20 das weder Plan, noch Berbindung, noch Menschenverstand hat, rechtfertigen könne. Die Nachahnung ber Natur müßte folglich entweder gar kein Grundsatz der Runft sein, oder wenn sie es doch bliebe, würde durch ihn felbst die Kunft, Kunst zu fein, aufhören, wenigstens feine höhere Kunft sein als etwa die Kunft, die bunten 25 Abern des Marmors in Gips nachzuahmen; ihr Zug und Lauf mag geraten, wie er will, der feltsamste fann so feltsam nicht sein, daß er nicht natürlich scheinen könnte; bloß und allein der scheint es nicht, bei welchem sich zu viel Symmetrie, zu viel Chenmaß und Verhältnis, zu viel von dem zeigt, was in jeder andern Kunft 30 die Kunst ausmacht; der fünstlichste in diesem Verstande ist hier der schlechteste, und der wildeste der beste.

Alls Kritifus dürfte unser Verfasser ganz anders sprechen. Was er hier so sinnreich aufstützen zu wollen scheint, würde er ohne Zweisel als eine Mißgeburt des bardarischen Geschmacks verstammen, wenigstens als die ersten Versuche der unter ungeschlachten Völfern wiederauflebenden Kunst vorstellen, an deren Korm iraend

10

ein Zusammenstuß gewisser äußerlichen Ursachen oder das Ohngefähr den meisten, Vernunft und Überlegung aber den wenigsten, auch wohl ganz und gar keinen Anteil hatte. Er würde schwerlich sagen, daß die ersten Ersinder des Mischspiels (da das Wort einmal da ist, warum soll ich es nicht brauchen?) "die Natur ebenso getren sachahmen wollen, als die Griechen sich angelegen sein lassen, sie zu verschönern."

Die Worte "getren" und "verschönert", von der Nachahmung und der Natur, als dem Gegenstande der Nachahmung, gebraucht, sind vielen Mißdeutungen unterworfen. Es giebt Leute, die von 10 feiner Natur wissen wollen, welche man zu getreu nachahmen könne; selbst was uns in der Natur mißfalle, gefalle in der getreuen Nachahmung vermöge der Nachahmung. Es giebt andere, welche die Berschönerung der Natur für eine Grille halten; eine Natur, die schöner sein wolle als die Natur, sei eben darum nicht Natur. 15 Beide erklären sich für Verehrer der einzigen Natur, so wie sie ist; jene sinden in ihr nichts zu vermeiden, diese nichts hinzuzusetzen. Zenen also müßte notwendig das gotische Mischiel gefallen, sowie diese Mühe haben würden, an den Meisterstücken der Alten Geschmack zu sinden.

Wann bieses nun aber nicht erfolgte? Wann jene, so große Bewunderer sie auch von der gemeinsten und alltäglichsten Natur sind, sich dennoch wider die Vermischung des Possenhaften und Interessanten erklärten? Wann diese, so ungeheuer sie auch alles sinden, was besser und schöner sein will als die Natur, dennoch 25 das ganze griechische Theater ohne den geringsten Anstoß von dieser Seite durchwandelten? Wie wollten wir diesen Widerspruch erklären?

Wir würden notwendig zurückommen und das, was wir von beiden Gattungen erst behauptet, widerrusen müssen. Aber 20 wie müßten wir widerrusen, ohne uns in neue Schwierigkeiten zu verwickeln? Die Vergleichung einer solchen Haupt- und Staats- Uktion, über deren Güte wir streiten, mit dem menschlichen Leben, mit dem gemeinen Lause der Welt, ist doch so richtig!

Ich will einige Gedanken herwerfen, die, wenn fie nicht gründlich 35 genug sind, doch gründlichere veranlassen können. — Der Hauptgedanke ist dieser: es ist wahr, und auch nicht wahr, daß die fomische Tragödie gotischer Erfindung die Natur getreu nachahmt; sie ahmt sie nur in einer Hälfte getreu nach und vernachlässigt die andere Hälfte gänzlich; sie ahmt die Natur der Erscheinungen nach, ohne im geringsten auf die Natur unserer Empsindungen

5 und Seelenfrafte dabei zu achten.

In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchfreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in
das andere. Aber nach dieser unendlichen Mannigfaltigkeit ist sie
nur ein Schauspiel für einen unendlichen Geist. Um endliche Geister
an dem Genusse desselben Anteil nehmen zu lassen, mußten diese
das Vermögen erhalten, ihr Schranken zu geben, die sie nicht hat,
das Vermögen, abzusondern und ihre Ausmerksamkeit nach Gutdunken
lenken zu können.

Dieses Vermögen üben wir in allen Augenblicken des Lebens; ohne dasselbe würde es für uns gar kein Leben geben; wir würden vor allzu verschiedenen Empfindungen nichts empfinden; wir würden ein beständiger Raub des gegenwärtigen Eindruckes sein; wir würden

träumen, ohne zu wissen, was wir träumten.

Die Bestimmung der Kunst ist, uns in dem Neiche des Schönen dieser Absonderung zu überheben, uns die Fixierung unserer Aufsmerksamkeit zu erleichtern. Alles, was wir in der Natur von einem Gegenstande oder einer Berbindung verschiedener Gegenstände, es sei der Zeit oder dem Naume nach, in unsern Gedanken absondern oder absondern zu können wünschen, sondert sie wirklich ab und gewährt uns diesen Gegenstand oder diese Verbindung verschiedener Gegenstände so lauter und bündig, als es nur immer die Empsindung, die sie erregen sollen, verstattet.

Wenn wir Zeugen von einer wichtigen und rührenden Begebenheit sind, und eine andere von nichtigem Belange läuft quer so ein, so suchen wir der Zerstreuung, die diese uns droht, möglichst auszuweichen. Wir abstrahieren von ihr; und es muß uns notwendig ekeln, in der Kunst das wiederzusinden, was wir aus der

Ratur wegwünschten.

Nur wenn ebendieselbe Begebenheit in ihrem Fortgange alle 35 Schattierungen des Interesse annimmt und eine nicht bloß auf die andere folgt, sondern so notwendig aus der andern entspringt; wenn der Ernst das Lachen, die Traurigkeit die Freude, oder umgekehrt, so unmittelbar erzeugt, daß uns die Ubstraktion des einen oder des andern unmöglich fällt: nur alsdenn verlangen wir sie auch in der Kunst nicht, und die Kunst weiß aus dieser Unmöglichkeit selbst Vorteil zu ziehen. —

Aber genug hiervon; man fieht schon, wo ich hinaus will. — Den fünfundvierzigsten Abend (Freitags, den 17. Julius) wurden "Die Brüder" des Hrn. Romanus und "Das Orakel" vom 5 Saint-Koir gespielt.

Das erstere Stud fann für ein beutsches Driginal gelten, ob es schon größtenteils aus den "Brüdern" des Terenz genommen ist. Man hat gesagt, daß auch Molière aus dieser Quelle geschöpft habe, und zwar seine "Männerschule". Der Herr v. Voltaire 10 macht seine Unmerkungen über biefes Borgeben, und ich führe Unmerkungen von dem Herrn v. Boltaire fo gern an! Aus feinen geringsten ift noch immer etwas zu lernen, wenn schon nicht allezeit das, was er darin fagt, wenigstens das, was er hätte fagen follen. Primus sapientiae gradus est, falsa intelligere (wo diescs 13 Sprüchelchen steht, will mir nicht gleich beifallen), und ich wüßte feinen Schriftsteller in der Welt, an dem man es so gut versuchen fönnte, ob man auf dieser ersten Stufe ber Weisheit stehe, als an dem Herrn von Voltaire, aber daher auch keinen, der uns die zweite zu ersteigen weniger behülflich sein könnte: secundus, vera co- 20 gnoscere. Gin fritischer Schriftsteller, dünkt mich, richtet seine Methode auch am besten nach biesem Sprüchelchen ein. Er suche sich nur erst jemanden, mit dem er streiten kann, so kömmt er nach und nach in die Materie und das Übrige findet sich. Hierzu habe ich mir in diesem Werfe, ich bekenne es aufrichtig, nun einmal die 25 frangösischen Stribenten vornehmlich erwählt, und unter diesen besonders den Herrn von Voltaire. Also auch itt, nach einer fleinen Berbeugung, nur darauf zu! Wem diese Methode aber etwan mehr mutwillig als gründlich scheinen wollte, der foll wiffen, daß selbst der gründliche Aristoteles sich ihrer fast immer bedient hat. Solet 30 Aristoteles, fagt einer von feinen Auslegern, der mir eben gur Sand licat, quaerere pugnam in suis libris. Atque hoc facit

<sup>5.</sup> Karl Franz Romanus, geb. in Leipzig 1731, gest. 1787. Eine Bearbeitung ber Terenzischen "Adelphi" von Einsteel wurde auch in Weimar 1801, und zwar in Wasten, ausgesilvrt, worliber Goethe in dem Aufsaß, "Weimarisches "Softbeater" berichert. — 6. Saint=Foix, vgl. oben St. 20, S. 98, Z. 15. — 15. Die erste Stufe der Weisshett ist, das Falsche beraußzusinden. — 15 s. wo die sein 18. — 15. veisalten, es steht im 23. Kapitel des I. Auches der "Divinae Institutiones" des lateinischen Kirchenvarers Lactantius. — 20 s. Die zweite, das Wahre zu erkennen. — 30 sf. Aristoteles psiegt in einen Wichen Streit zu suchen. Und dies khut er nicht leichsfertig und aufs Geratewohl, sondern methosdisch und planmäßig; denn nachdem die Meinungen anderer umgestoßen sind, u. s. w.

non temere et casu, sed certa ratione atque consilio: nam labefactatis aliorum opinionibus, u. f. w. O bes Pedanten! würde der Herr von Voltaire rufen. — Ich bin es bloß aus Mißstrauen in mich felbst.

"Die Brüder' des Terenz," fagt der Herr von Boltaire, "fönnen höchstens die Idee zu der 'Männerschule' gegeben haben. In den Brüdern' find zwei Alte von verschiedener Gemütsart, die ihre Sohne aanz verschieden erziehen; ebenfo find in der 'Mannerschule' zwei Bormunder, ein fehr strenger und ein fehr nachsehender; das 10 ift die ganze Ahnlichkeit. In den Brüdern' ift fast gang und gar feine Intrique; Die Intrigue in Der 'Mannerschule' hingegen ift fein und unterhaltend und komisch. Gine von den Frauenzimmern des Terenz, welche eigentlich die interessanteste Rolle fpielen müßte, erscheint bloß auf dem Theater, um niederzukommen. 15 Die Rabelle des Molière ist fast immer auf der Scene, und zeigt fich immer witzig und reigend, und verbindet fogar die Streiche, Die fie ihrem Bormunde frielt, noch mit Unftand. Die Entwicklung in den Brüdern' ift gang unwahrscheinlich; es ift wider die Natur, daß ein Alter, der sechzig Jahre ärgerlich und streng und geizig 20 gewesen, auf einmal luftig und höflich und freigebig werden follte. Die Entwicklung in der 'Männerschule' aber ist die beste von allen Entwicklungen des Molière, wahrscheinlich, natürlich, aus der Intrique selbst hergenommen und, was ohnstreitig nicht das Schlechteste baran ift, äußerst komisch."

#### Cinundfiebzigftes Stüch.

Den 5. Januar 1768.

Es scheint nicht, daß der Herr von Voltaire, seitdem er aus der Klasse bei den Fesuiten gekommen, den Terenz viel wieder gelesen habe. Er spricht ganz so davon als von einem alten zoume; es schwebt ihm nur noch so was davon im Gedächtnisse, und das schreibt er auf gut Glück so hin, unbekümmert, ob es gehauen oder gestochen ist. Ich will ihm nicht aufmutzen, was er

25

<sup>3.</sup> Boltaire, Oeuvres, Paris 1818, XXVIII, S. 503. Nach Dunlop, Geschichte ber Prosadictung, übersetzt von Liebrecht, S. 284 ist an Fav. 2 ber 8. Nacht bes Straparola als Duelle zu benten.

von der Pamphila des Stücks fagt, "daß sie bloß auf dem Theater erscheine, um niederzukommen". Sie erscheint gar nicht auf dem Theater; sie kömmt nicht auf dem Theater nieder; man vernimmt bloß ihre Stimme aus dem Hause; und warum sie eigentlich die interessantesste Rolle spielen müßte, das läßt sich auch gar nicht sabsehen. Den Griechen und Nömern war nicht alles interessant, was es den Franzosen ist. Sin gutes Mädchen, das mit ihrem Liebhaber zu tief in das Wasser gegangen und Gefahr läuft, von ihm verlassen zu werden, war zu einer Hauptrolle ehedem sehr ungeschickt. —

Der eigentliche und grobe Fehler, den der Herr von Voltaire macht, betrifft die Entwicklung und den Charakter des Demea. Demea ist der mürrische strenge Vater, und dieser soll seinen Charakter auf einmal völlig verändern. Das ist, mit Erlaubnis des Herrn von Voltaire, nicht wahr. Demea behauptet seinen 15 Charakter dis ans Ende. Donatus sagt: Servatur autem per totam fabulam mitis Micio, saevus Demea, Leno avalus u. s. w. Was geht mich Donatus an? dürste der Herr von Voltaire sagen. Nach Velieben; wenn wir Deutsche nur glauben dürsen, daß Donatus den Terenz sleißiger gelesen und besser verstanden als Voltaire. 20 Doch es ist ja von keinem verlornen Stücke die Rede; es ist noch da; man lese selbst.

Nachdem Micio den Demea durch die triftigsten Vorstellungen zu besänftigen gesucht, bittet er ihn, wenigstens auf heute sich seines Ürgernisses zu entschlagen, wenigstens heute lustig zu sein. 25 Endlich dringt er ihn auch soweit; heute will Demea alles gut sein lassen; aber morgen, bei früher Tageszeit, muß der Sohn wieder mit ihm aufs Land; da will er ihn nicht gelinder halten, da will er swieder mit ihm anfangen, wo er es heute gelassen hat; die Sängerin, die diesem der Vetter gekauft, will er zwar 30 mitnehmen, denn es ist doch imwer eine Stlavin mehr, und eine, die ihm nichts kostet; aber zu singen wird sie nicht viel bekommen, sie soll kochen und backen. In der darauf solgenden vierten Seene des sünsten Atts, wo Demea allein ist, scheint es zwar, wenn man seine Worte nur so obenhin nimmt, als ob er völlig von 35 seiner alten Denfungsart abgehen und nach den Grundsähen des

<sup>16</sup> f. Servatur . . . avarus, burch das ganze Stild behaupten aber der fanfte Micio, ber harte Demea, ber habsüchtige Auppler ühren Charatter.

Micio zu handeln anfangen wolle.\*) Doch die Folge zeigt es, daß man alles das nur von dem heutigen Zwange, den er fich anthun foll, verstehen muß. Denn auch biefen Zwang weiß er hernach so zu nuten, daß er zu der förmlichsten hämischten Ber= 5 spottung seines gefälligen Bruders ausschlägt. Er stellt sich luftig, um die andern wahre Ausschweifungen und Tollheiten begehen zu laffen: er macht in dem verbindlichsten Tone die bittersten Bor= würfe; er wird nicht freigebig, sondern er spielt den Berschwender, und wohl zu merken, weder von dem Seinigen, noch in einer 10 andern Absicht, als um alles, was er Verschwenden nennt, lächerlich zu machen. Dieses erhellt unwidersprechlich aus dem, was er bem Micio antwortet, der sich durch den Unschein betrügen läßt und ihn wirklich verändert glaubt. \*\*) Hic ostendit Terentius, fagt Donatus, magis Demeam simulasse mutatos mores, quam 15 mutavisse.

Ich will aber nicht hoffen, daß der herr von Boltaire meint, selbst diese Berstellung laufe wider den Charafter des Demea, der vorher nichts als geschmählt und gepoltert habe; denn eine folche Berftellung erfodere mehr Gelaffenheit und Kälte, als man dem 20 Demea zutrauen dürfe. Auch hierin ift Terenz ohne Tadel, und er hat alles fo vortrefflich motiviert, bei jedem Schritte Natur und Wahrheit so genau beobachtet, bei bem geringsten Übergange fo feine Schattierungen in acht genommen, daß man nicht aufhören fann, ihn zu bewundern.

\*) — Nam ego vitam duram, quam vixi usque adhuc, Prope jam excurso spatio mitto —

30

35

[Denn ich gebe das strenge Leben auf, das ich seither gesührt habe, obwohl ich sast school bis ans Ende meiner Bahn gelausen bit.]

\*\*) Mi. Quid istuc? quæ res tam repente mores mutavit tuos?

Quod prolubium, quæ istæc subita est largitas? De. Dicam tidi:

It id estendagun mend te in seit de strengt se per de se pe Ut id ostenderem, quod te isti facilem et festivum putant, Id non fieri ex vera vita, neque adeo ex æquo et bono, Sed ex assentando, indulgendo et largiendo, Micio. Nunc adeo, si ob eam rem vobis mea vita invisa est, Aeschine,

Quia non justa injusta prorsus omnia, omnino obsequor;

Quià non justà injusta prorsus omnia, omnino obsequor; Missa facio; effundite, emite, facite quod vobis lubet!
[Micio. Bas hat das zu bebeuten? woher die pefishike Verärderung in deinem Charafter? was soll man von dieser Lichhaberei, von dieser urplössichen Freigebigseit hilden Lemea. Das will ich die sagent ich von dieser urplössichen Freigebigseit lichen Lebensweise herrührt, daß diese die glitzg und liebenswirthz sinden, auch nicht von deiner Gerechtigseit und Güte; nein, Micio, es kommt daher, daß du zu allem Ja sagtest, alles hingeben ließest und ihnen drav schortlese. Lest, Aschinus, wenn euch mein Verelhund des die der die der diese durcheinen deskalb do sehr verhalt ist, wiel ich mit nicht das Kechte und gant lurechte alles durcheinander gesallen lasse, kimmere ich mich um nichts mehr: verschwendet, kauft, macht, von ihr wollt!]

13 ff. Hic . . . mutavisso. Hier zeigt Terentins, daß Demea mehr eine Anderung feiner Gesinnung erheuchelt, als dieselbe wirklich geandert habe.

Mur ist öfters, um hinter alle Feinheiten des Terenz zu fommen, die Gabe fehr nötig, sich das Spiel des Afteurs dabei zu benken; benn biefes schrieben die alten Dichter nicht bei. Die Deflamation hatte ihren eignen Künstler, und in dem übrigen konnten sie sich ohne Zweifel auf die Einsicht der Spieler ver= 5 laffen, die aus ihrem Geschäfte ein fehr ernftliches Studium machten. Richt selten befanden sich unter diesen die Dichter selbst; sie fagten, wie sie es haben wollten; und da sie ihre Stude überhaupt nicht eher befannt werden ließen, als bis sie gespielt waren, als bis man sie gesehen und gehört hatte, so konnten sie es um so mehr 10 überhoben fein, den geschriebenen Dialog durch Ginfchiebsel zu unterbrechen, in welchen sich der beschreibende Dichter gewisser= maßen mit unter die handelnden Personen zu mischen scheint. Wenn man sich aber einbildet, daß die alten Dichter, um sich diese Einschiebsel zu ersparen, in den Reden selbst jede Be- 15 wegung, jede Gebärde, jede Miene, jede besondere Abanderung der Stimme, die dabei zu beobachten, mit anzudeuten gesucht, so irrt man sich. In dem Terenz allein kommen unzählige Stellen vor, in welchen von einer folden Andentung fich nicht die geringste Spur zeigt, und wo gleichwohl der wahre Ber= 20 stand nur durch die Erratung der wahren Aftion kann getroffen werden; ja, in vielen scheinen die Worte gerade das Gegen= teil von dem zu sagen, was der Schauspieler durch jene ausdrücken muß.

Selbst in der Seene, in welcher die vermeinte Sinnes= 25 änderung des Demea vorgeht, sinden sich dergleichen Stellen, die ich anführen will, weil auf ihnen gewissermaßen die Mißbeutung beruht, die ich bestreite. — Demea weiß nunmehr alles; er hat es mit seinen eignen Augen gesehen, daß es sein ehrbarer frommer Sohn ist, für den die Sängerin entführt worden, und stürzt mit 30 dem unbändigsten Geschrei heraus. Er flagt es dem Hinmel und der Erde und dem Meere; und eben bekömmt er den Micio zu Gesicht.

Demea. Ha! da ist er, der mir sie beide verdirbt — meine Söhne, mir sie beide zu Grunde richtet! —

Micio. D, so mäßige dich und komm wieder zu dir!

35

Demea. Gut, ich mäßige mich, ich bin bei mir, es soll mir kein hartes Wort entfahren. Laß uns bloß bei der Sache bleiben! Sind wir nicht eins geworden, warest du es nicht selbst, der es zuerst auf die Bahn brachte, daß sich ein jeder nur um den seinen bekümmern sollte? Antworte!\*) u. s. w.

Wer sich hier nur an die Worte halt und fein so richtiger Beobachter ift, als es ber Dichter war, fann leicht glauben, daß 5 Demea viel zu geschwind austobe, viel zu geschwind diesen gelaffenern Ton anstimme. Rach einiger Aberlegung wird ihm zwar vielleicht beifallen, daß jeder Uffekt, wenn er aufs äußerste gekommen, notwendig wieder sinken muffe, daß Demea auf den Berweis seines Brubers sich des ungestümen Sachzorns nicht 10 anders als schämen könne; das alles ift auch gang gut, aber es ist boch noch nicht das Rechte. Dieses lasse er sich also vom Donatus lehren, der hier zwei vortreffliche Unmerkungen hat. Videtur, fagt er, paulo citius destomachatus, quam res etiam incertae poscebant. Sed et hoc morale: nam juste irati, 15 omissa saevitia, ad ratiocinationes saepe festinant. \*\*) Wenn der Bornige gang offenbar recht zu haben glaubt, wenn er fich ein= bilbet, daß sich gegen seine Beschwerden durchaus nichts einwenden laffe, so wird er fich bei bem Schelten gerabe am wenigsten auf= halten, sondern zu den Beweifen eilen, um feinen Gegner durch 20 eine so sommenklare Überzeugung zu demütigen. Doch da er über die Wallungen seines kochenden Geblüts nicht so unmittelbar gebieten fann, ba ber Born, ber überführen will, doch noch immer Born bleibt, fo macht Donatus die zweite Ummerfung: non quod dicatur, sed quo gestu dicatur, specta: et videbis neque adhuc 25 repressisse iracundiam, neque ad se rediisse Demeam. Demea fagt zwar: "ich mäßige mich, ich bin wieder bei mir;" aber Ge= ficht und Gebarbe und Stimme verraten genugfam, daß er fich noch nicht gemäßigt hat, daß er noch nicht wieder bei sich ist.

<sup>13—15.</sup> Sein Zorn scheint sich etwas schneller verkühlt zu haben, als es die wenn auch ungewissen Vergällnisse ersorberten. Aber auch dies ist im Charafter begründet; denn die aus beleidigtem Rechtsgesüble Zürnenden gehen, indem sie ihre Wut unterdrücken, oft zu Resservichen iber. — 23 si. non quod ... Demeam, man hat daranf zu sehen, nicht was gesagt wird, sondern mit welchen Eebärden es gesagt wird, und man wird sinden, daß Temea noch nicht seinen Zorn unterdrückt hat und noch nicht zu sich gekommen ist.

Er bestürmt den Micio mit einer Frage über die andere, und Micio hat alle seine Kälte und gute Laune nötig, um nur zum Worte zu kommen.

#### Bweinudfiebzigftes Stud.

Den 8. Januar 1768.

5

25

Als er endlich dazu kömmt, wird Demea zwar eingetrieben, aber im geringsten nicht überzeugt. Aller Vorwand, über die Lebensart seiner Kinder unwillig zu sein, ist ihm benommen, und doch fängt er wieder von vorne an, zu nergeln. Micio muß auch nur abbrechen und sich begnügen, daß ihm die mürrische 10 Laune, die er nicht ändern kann, wenigstens auf heute Frieden lassen will. Die Vendungen, die ihn Terenz dabei nehmen läßt, sind meisterhaft.\*)

Demea. Run gieb nur acht, Micio, wie wir mit diesen schönen Grundfätzen, mit dieser deiner lieben Nachsicht am Ende 15 fahren werden.

Micio. Schweig doch! Beffer, als du glaubst. — Und nun genug davon! Heute schenke dich mir! Komm, kläre dich auf!

Demea. Mag's doch nur heute sein! Was ich muß, das muß ich. — Aber morgen, sobald es Tag wird, geh' ich wieder 20 aufs Dorf, und der Bursche-geht mit. —

Micio. Lieber noch ehe es Tag wird, bächte ich. Sei nur heute lustia!

Demea. Auch das Mensch von einer Sängerin muß mit heraus.

- - De. Ne nimium modo \*) Bonæ tuæ istæ nos rationes, Micio, Et tuus iste animus aquus subvertat. Mi. Tace; Non fiet. Mitte jam istæc; da te hodie mihi: Exporge frontem. De. Scilicet ita tempus fert, 30 Faciendum est: ceterum rus cras cum filio Cum prima luce ibo hiuc. Mi. De nocte censeo: Hodie modo hilarum fac te. De. Et istam psaltriam Una illuc mecum hine abstraham. Mi. Pugnaveris. Eo pacto prorsum illic alligaris filium. 35 Modo facito, ut illam serves. De. Ego istuc videro, Atque ibi faville plena, fumi, ac pollinis, Coquendo sit faxo et molendo; præter hæc Meridle ipso faciam ut stipulam colligat: Tam excoctam reddam atque atram, quam carbo est. Mi. Placet. Nunc mihi videre sapere. Atque equidem filium, Tum etiam si nolit, cogam, ut cum illa una cubet. De. Derides? fortunatus, qui istoc animo sies: Ego sentio. Mi. Ali pergisne? De. Jam jam desino.

Micio. Bortrefflich! Co wird sich ber Sohn gewiß nicht

wegwünschen. Rur halte sie auch gut!

Demea. Da laß' mich vor forgen! Sie soll in der Mühle und vor dem Ofenloche Mehlstands und Kohlstands und Nauchs 5 genug friegen. Dazu soll sie mir am heißen Mittage stoppeln gehn, dis sie so trocken, so schwarz geworden als ein Löschbrand.

Micio. Das gefällt mir! Nun bist du auf dem rechten Wege! — Und alsdenn, wenn ich wie du wäre, müßte mir der

Sohn bei ihr schlafen, er möchte wollen oder nicht.

Demea. Lachst du mich auß? — Bei so einer Gemütsart freilich kannst du wohl glücklich sein. Ich fühl' es, leider —

Micio. Du fängst doch wieder an?

Demea. Ru, mi; ich höre ja auch schon wieder auf. Bei bem "Lachst bu mich aus?" bes Demea merft Donatus an: 15 Hoc verbum vultu Demeae sic profertur, ut subrisisse videatur invitus. Sed rursus ego sentio amare severeque dicit. Un= vergleichlich! Demea, beffen voller Ernft es war, daß er bie Sangerin nicht als Sangerin, fondern als eine gemeine Sflavin halten und nuten wollte, muß über ben Ginfall des Micio lachen. 20 Micio felbst braucht nicht zu lachen; je ernfthafter er fich ftellt, besto besser. Demea kann barum boch sagen: "Lachst bu mich aus?" und muß fich zwingen wollen, fein eignes Lachen zu verbeißen. Er verbeißt es auch bald, denn das "Ich fühl' es, leiber —" fagt er wieder in einem ärgerlichen und bittern Tone. Aber so 25 ungern, so furz das Lachen auch ist, so große Wirkung hat es gleichwohl. Denn einen Mann wie Demca hat man wirklich vors erfte gewonnen, wenn man ihn nur zu lachen machen kann. Se feltner ihm diese wohlthätige Erschütterung ift, besto länger hält fie innerlich an; nachbem er längft alle Spur berfelben auf feinem 30 Wesichte vertilgt, dauert sie noch fort, ohne daß er es selbst weiß, und hat auf fein nachstfolgendes Betragen einen gewiffen Cinfluß.

Aber wer hätte wohl bei einem Grammatiker so feine Kenntnisse gesucht? Die alten Grammatiker waren nicht das, was wir sigt bei dem Namen denken. Es waren Leute von vieler Einsicht; das ganze weite Feld der Kritik war ihr Gebiete. Was von

<sup>15</sup>f. Dieses Wort spricht Demea mit einer Miene aus, baß es scheint, er habe wiber Willen gelächett. Dann aber sagt er: "Ich fühl' es, leiber —" mit ärgerlicher unb finsterer Miene.

ihren Auslegungen flaffischer Schriften auf uns gekommen, verdient daher nicht bloß wegen der Sprache studiert zu werden. Nur muß man die neuern Interpolationen zu unterscheiden wissen. Daß aber dieser Donatus (Alius) so vorzüglich reich an Bemerkungen ist, die unfern Geschmack bilden können, daß er die 5 verstecktesten Schönheiten feines Autors mehr als irgend ein anderer zu enthüllen weiß, das kömmt vielleicht weniger von seinen größeren Gaben als von der Beschaffenheit seines Autors selbst. römische Theater war zur Zeit des Donatus noch nicht gänglich verfallen; die Stücke des Terenz wurden noch gespielt, und ohne 10 Zweifel noch mit vielen von den Überlieferungen gespielt, die sich aus den besseren Zeiten des römischen Geschmacks herschrieben; er durfte also nur anmerken, was er sahe und hörte; er brauchte also nur Aufmerksamkeit und Treue, um fich das Berdienst zu machen, daß ihm die Nachwelt Feinheiten zu verdanken hat, die 15 er selbst schwerlich dürfte ausgegrübelt haben. Ich wüßte daher auch fein Werf, aus welchem ein angehender Schauspieler mehr lernen fonnte, als diesen Rommentar des Donatus über den Terenz: und bis das Latein unter unfern Schaufpielern üblicher wird, wünschte ich sehr, daß man ihnen eine gute Übersetzung davon 20 in die Hände geben wollte. Es versteht sich, daß der Dichter dabei fein und aus dem Kommentar alles weableiben müßte, was die bloße Worterflärung betrifft. Die Dacier hat in dieser Absicht den Donatus nur schlecht genutzt, und ihre Übersetzung des Textes ift mässrig und steif. Eine neuere deutsche, die wir haben, hat 25 das Berdienst der Richtigkeit so so, aber das Berdienst der komischen Sprache fehlt ihr gänzlich;\*) und Donatus ist auch nicht weiter

<sup>\*)</sup> Halle 1753. Wunders halben erlaube man mir, die Stelle darans anzufülgren, die ich eben ist übersetzt bade. Was mir hier aus der Feder gestossen, ist weit entsernt, so zu sein, wie es sein sollte; aber man wird doch ungesähr darans seben kömen, worin 30 das Verdienst besteht, das ich dieser Übersetzung absprechen muß. Deme a. Aber, mein lieber Bruder, daß uns nur nicht beine schönen Gründe und dein gleichgilltiges Gemilte sie ganz und gar ins Verderen stützen!

Micio. Ach, schweig doch nur, das wird nicht gespehen. Laß das immer sein. Überlaß dich heute einnal mir! Weg mit den Runzeln von der Stirne!

Deme a. Ja, sa, die Zest bringt es so mit sich, ich muß es wohl thun. Aber mit andrechendem Tage gehe ich wieder mit meinem Sohne auß Land.

Micio. Ich werde dich nicht anshalten, und wenn du die Nacht wieder gehn willst; sei doch heute nur einnal fröhlich!

sei dach hente nur einmal fröhlich! Demea. Die Sängerin will ich zugleich mit herausschleppen. Wicio. Ta thust du wohl; daburch wirst du machen, daß dein Sohn ohne sie nicht wird leben tönnen. Aber sorge anch, daß du sie gut verhältste! 40

<sup>28.</sup> Der Berfaffer mar Johann Samuel Patte aus Frantfurt a. b. D., 1727-1787, ber als Prediger ju Magdeburg ftarb. Bgl. IV, 1, S. 221, 3. 26.

gebraucht, als ihn die Dacier zu brauchen für gut befunden. Es wäre also feine gethane Arbeit, was ich vorschlage; aber wer soll fie thun? Die nichts Befferes thun komiten, konnen auch biefes nicht; und die etwas Befferes thun konnten, werden fich bedanken. Doch endlich vom Terenz auf unsern Rachahmer zu kommen - Es ift doch fonderbar, daß auch Berr Romanus ben falfchen Gedanken bes Boltaire gehabt zu haben icheint. Huch er hat geglaubt, daß am Ende mit bem Charafter bes Demea eine gangliche Beränderung vorgehe; wenigstens läßt er sie mit dem Charafter 10 seines Lysimons vorgehen. "Je, Kinder," läßt er ihn rufen, "schweigt doch! Ihr überhäuft mich ja mit Liebkofungen. Sohn, Bruder, Better, Diener, alles schmeichelt mir, bloß weil ich einmal ein bischen freundlich aussehe. Bin ich's benn, ober bin ich's nicht? Ich werde wieder recht jung, Bruder! Es ift doch hubsch, wenn 15 man geliebt wird. Ich will auch gewiß fo bleiben. Ich wüßte nicht, wenn ich so eine vergnügte Stunde gehabt hatte." Und Frontin fagt: "Nun, unfer Alter stirbt gewiß bald.\*) Die Beränderung ist gar zu plötslich." Ja wohl; aber das Sprichwort, und der gemeine Glaube von den unvernuteten Beränderungen, 20 die einen nahen Tod vorbedeuten, foll doch wohl nicht im Ernste hier etwas rechtfertigen?

## Dreinndliebzigftes Stück.

Den 12. Januar 1768.

Die Schlußrede bes Demea bei dem Terenz geht aus einem 25 ganz andern Tone. "Wenn euch nur das gefällt, nun, so macht, was ihr wollt, ich will mich um nichts mehr befümmern!" Er ist es ganz und gar nicht, der sich nach der Weise der andern, fondern die andern sind es, die sich nach seiner Beise künftig

Demea. Dasiir werde ich schon sorgen. Sie soll mir kochen, und Rauch, Asche 30 Mehl sollen sie schon kenntlich machen. Außerdem soll sie mir in der größten Mittagshise geben und Ahren lesen, und dann will ich sie ihm so verbrannt und so schwarz wie eine

Micio. Das gefällt mir; nun feh' ich recht ein, daß du weistich hanbelft; aber dami kannst du auch deinen Sosn mit Gewalt zwingen, daß er sie mit zu Bette nimmt. Demea. Lachst du mich etwa aus? Du bist glücklich, daß du ein solches Gemüt hast; aber ich sühle.

Mieio. Ach! hältst du noch nicht inne? Demea. Ich schweige schon.

<sup>\*)</sup> So soll es obne Zweisel heißen, und nicht: stirbt ohnmöglich balb. Für viele von unsern Schauspietern ist es nötig, auch jolche Druckschler anzumerken.

zu beguemen versprechen. — Aber wie könunt es, dürfte man fragen, daß die letten Scenen mit dem Lysimon in unsern deutschen "Brüdern" bei der Vorstellung gleichwohl immer fo wohl aufge= nommen werden? Der beständige Rückfall des Lysimon in feinen alten Charafter macht sie fomisch; aber bei diesem hätte es auch 5 bleiben muffen. — Ich verspare das Weitere bis zu einer zweiten Vorstellung des Stücks.

Das Drakel vom Saint=Froix, welches diesen Abend den Beschluß machte, ist allgemein bekannt und allgemein beliebt.

Den sechsundvierzigsten Abend (Montags, den 20. Julius) 10 ward Miß Sara, \*) und den siebenundvierzigsten, Tages barauf, Nanine \*\*) wiederholt. Auf die Nanine folgte: "Der unvernutete Musgang", vom Marivaux, in einem Afte.

Ober, wie es wörtlicher und besser heißen würde: die un= vermutete Entwicklung. Denn cs ist einer von denen Titeln, Die 15 nicht sowohl den Inhalt anzeigen, als vielmehr gleich anfangs gewiffen Einwendungen vorbauen follen, die der Dichter gegen seinen Stoff oder bessen Behandlung vorhersieht. Gin Bater will feine Tochter an einen jungen Menschen verheiraten, den sie nie gesehen hat. Sie ist mit einem andern schon halb richtig, aber 20 dieses auch schon seit so langer Zeit, daß es fast gar nicht mehr richtig ist. Unterdessen möchte sie ihn doch noch lieber als einen ganz Unbefannten, und spielt sogar auf sein Angeben die Rolle einer Wahnwitigen, um den neuen Freier abzuschrecken. Diefer tömmt; aber zum Glücke ist es ein fo schöner, liebenswürdiger 25 Mann, daß sie gar bald ihre Berstellung vergißt und in aller Geschwindigkeit mit ihm einig wird. Man gebe bem Stude einen andern Titel, und alle Lefer und Zuschauer werden ausrufen: bas ift auch sehr unerwartet! Ginen Knoten, ben man in gehn Scenen so mühsam geschürzt hat, in einer einzigen nicht zu lösen, sondern so mit eins zu zerhauen! Run aber ift dieser Wehler in bem Titel felbst angefündigt und durch diese Unfündigung gewissermaßen ge= rechtsertigt. Denn wenn es nun wirklich einmal so einen Fall gegeben hat, warum foll er nicht auch vorgestellt werden können? Er sahe ja in der Wirklichkeit einer Komödie so ähnlich; und sollte 35

<sup>\*)</sup> S. ben 11. Abenb Seite 65. \*\*) S. ben 27. und 33. und 37. Abend Seite 99 (129 und 167).

<sup>10.</sup> Angefündigt war für biefen Abenb: "Der Zweikampf" von Schloffer. Bgl. Gubrauer in ben "Blättern für litterarijde Unterhaltung" 1843 S. 993.

er benn eben beswegen um so unschieslicher zur Komödie sein? — Nach der Strenge allerdings; denn alle Begebenheiten, die man im gemeinen Leben wahre Komödien nennt, findet man in der Komödie wahren Begebenheiten nicht sehr gleich; und darauf käme

5 es doch eigentlich an.

Aber Ausgang und Entwicklung, laufen beide Worte nicht auf eins hinaus? Nicht völlig. Der Ausgang ist, daß Jungfer Argante den Eraft und nicht den Dorante heiratet, und dieser ift hinlänglich vorbereitet. Denn ihre Liebe gegen Doranten ift 10 fo lau, fo wetterläunisch; sie liebt ihn, weil sie seit vier Sahren niemanden gesehen hat als ihn; manchmal liebt sie ihn mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht, sowie es fommt; hat fie ihn lange nicht gesehen, so könnnt er ihr liebenswürdig genng vor; fieht sie ihn alle Tage, so macht er ihr Langeweile; besonders 15 stoßen ihr dann und wann Gesichter auf, gegen welche fie Do= rantens Gesicht so kahl, so unschmackhaft, so ekel findet! Was brauchte es also weiter, um sie gang von ihm abzubringen, als daß Eraft, den ihr ihr Later bestimmte, ein folches Gesicht ift? Daß sie diesen also nimmt, ist so wenig unerwartet, daß es viel= 20 mehr sehr unerwartet sein würde, wenn sie bei jenem bliebe. Entwicklung hingegen ist ein mehr relatives Wort; und eine un= erwartete Entwicklung involviert eine Berwicklung, die ohne Folgen bleibt, von der der Dichter auf einmal abspringt, ohne sich um die Berlegenheit zu bekümmern, in der er einen Teil feiner Ber-25 sonen läßt. Und so ist es hier; Beter wird es mit Doranten schon ausmachen; der Dichter empfiehlt sich ihm.

Den achtundvierzigsten Abend (Mittewochs, den 22. Julius) ward das Transrspiel des Herrn Weiß: "Nichard III." ausgeführt,

zum Beschluffe: "Berzog Michel".

Dieses Stück ist ohnstreitig eines von unsern beträchtlichsten Driginalen, reich an großen Schönheiten, die genugsam zeigen, daß die Fehler, mit welchen sie verwebt sind, zu vermeiden, im geringsten nicht über die Kräfte des Dichters gewesen wäre, wenn er sich diese Kräfte nur selbst hätte zutrauen wollen.

Schon Shakespeare hatte das Leben und den Tod des dritten Richards auf die Bühne gebracht; aber Herr Weiß erinnerte sich dessen nicht eher, als dis sein Werk bereits fertig war. "Sollte

<sup>35</sup> ff. Im 39. Stud der "Neuen Erweiterungen der Erkenntnis und des Bergnügens" 1756 findet sich: "Berjuch einer Übersetzung einiger Stellen aus Shakespeares Richard III.",

ich also," sagt er, "bei der Bergleichung schon viel verlieren, so wird man boch wenigstens finden, daß ich kein Plagium begangen habe; — aber vielleicht wäre es ein Berdienst gewesen, an bem Chafespeare ein Plagium zu begehen."

Vorausgesett, daß man eins an ihm begehen kann. Aber 3 was man von dem Homer gefagt hat: es lasse sich dem Herkules eher seine Reule, als ihm ein Vers abringen — das läßt sich vollkommen auch vom Chakespeare fagen. Auf die geringste von seinen Schönheiten ist ein Stempel gebruckt, welcher gleich ber ganzen Welt zuruft: ich bin Chakespeares! und wehe ber fremden 10 Schönheit, die das Berg hat, sich neben ihr zu stellen!

Chakespeare will ftudiert, nicht geplündert fein. Saben wir Benie, fo muß und Chakespeare bas sein, was bem Landschafts= maler die Camera obscura ist; er sehe fleißig hinein, um zu lernen, wie sich die Natur in allen Fällen auf eine Fläche projektiert, 15

aber er borge nichts daraus.

Ich wüßte auch wirtlich in bem ganzen Stude bes Shake= speares feine einzige Scene, sogar keine einzige Tirabe, die Herr Weiß so hätte brauchen können, wie sie dort ist. Alle, auch die fleinsten Teile beim Chakespeare, sind nach den großen Magen 20 des historischen Schauspiels zugeschnitten, und dieses verhält sich zu der Tragodie frangofischen Geschmacks ungefähr wie ein weit= läuftiges Frestogemälde gegen ein Minigturbildehen für einen Ring. Bas fann man zu biesem aus jenem nehmen, als etwa ein Gesicht, eine einzelne Bigur, höchstens eine kleine Gruppe, die man 25 sodann als ein eigenes Ganze ausführen muß? Ebenfo wurden aus einzeln Gedanken beim Chakefpeare gange Scenen, und aus einzeln Scenen ganze Aufzüge werben muffen. Denn wenn man den Armel aus dem Kleide eines Riefen für einen Zwerg recht nuten will, so muß man ihm nicht wieder einen Ürmel, sondern 30 einen aanzen Rock baraus machen.

Thut man aber auch bicfes, so fann man wegen ber Be=

clavam quam Homero versum surripere (Donat, ed. Ultraject, 4701, 17)".

und Danzel bemertt bazu (Ressing, 2. Ansg. I. 141): "Übrigens bürste burch bie bort übersetzen Stellen aus dem Nichard das gleichnamige Stild Weißes angeregt sein, bei welchem er das Shakejpeareiche nicht gefannt haben wollte — ein Borgeben, das, wenn er nicht so eine Hinterthür dat, ganz und gar ertogen sein muß." Dies will Guhrauer von dem "ehrlichen Weiße" nicht glauben. Bzl. A Winor, Weiße, S. 211. Fil. Lyl. "Vöhlottet der schönen Wissendarten" III, S. 523: "Lirgit, dem man vorgeworfen, er habe seine bese Eache ans dem Honner genommen, antwortete: eur non illi eadem guogne kacta tentarent? Verum intellecturos, kacilius osse Herculi

schuldigung des Plagiums ganz ruhig sein. Die meisten werden in dem Faden die Flocke nicht erkennen, woraus er gesponnen ist. Die wenigen, welche die Kunst verstehen, verraten den Meister nicht, und wissen, daß ein Goldsorn so künstlich kann getrieben b sein, daß der Wert der Form den Wert der Materic bei weitem übersteigt.

Ich für mein Teil bedaure es also wirklich, daß unserm Dichter Shakespeares Richard so spät beigefallen. Er hätte ihn können gekannt haben und doch ebenso original geblieben sein, als 10 er jetzt ist; er hätte ihn können genutzt haben, ohne daß eine ein-

zige übergetragene Gebanke bavon gezeugt hätte.

Wäre mir indes eben das begegnet, so würde ich Shakespeares Werf wenigstens nachher als einen Spiegel genutzt haben, um meinem Werke alle die Flecken abzuwischen, die mein Auge un-15 mittelbar darin zu erkennen nicht vermögend gewesen wäre. — Aber woher weiß ich, daß Herr Weiß dies nicht gethan? Und warum sollte er es nicht gethan haben?

Kann es nicht ebensowohl sein, daß er das, was ich für dergleichen Flecken halte, für keine hält? und ist es nicht sehr 20 wahrscheinlich, daß er mehr recht hat als ich? Ich din überzeugt, daß das Auge des Künstlers größtenteils viel scharssichtiger ist als das scharssichtigkte seiner Betrachter. Unter zwanzig Einwürsen, die ihm diese machen, wird er sich von neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selbst gemacht und sie auch schon sich selbst beantwortet zu haben.

Gleichwohl wird er nicht ungehalten sein, sie auch von andern machen zu hören; denn er hat es gern, daß man über sein Werk urteilt; schal oder gründlich, links oder rechts, gutartig oder hämisch, alles gilt ihm gleich; und auch das schalste, linkste, hämischte Urteil so ist ihm lieber als kalte Bewunderung. Jenes wird er auf die eine oder die andere Urt in seinen Nutzen zu verwenden wissen; aber was fängt er mit dieser an? Verachten möchte er die guten ehrlichen Leute nicht gern, die ihn für so etwas Außerordentliches halten; und doch muß er die Uchseln über sie zucken. Er ist nicht seitel, aber er ist gemeiniglich stolz; und auß Stolz möchte er zehnmal lieber einen unverdienten Tadel, als ein unverdientes Lob auf sich sitzen lassen.

<sup>11.</sup> Gebanke, vgl. oben C. 297, 3, 1.

Man wird glauben, welche Kritif ich hiermit vorbereiten will.

— Wenigstens nicht bei dem Verfasser, — höchstens nur bei einem oder dem andern Mitsprecher. Ich weiß nicht, wo ich es jüngst gedruckt lesen mußte, daß ich die "Umalia" meines Freundes auf Unkosten seiner übrigen Lustspiele gelobt hätte.\*) — Auf Unkosten? zaber doch wenigstens der früheren? Ich gönne es Ihnen, mein Herr, daß man niemals Ihre ältern Werke so möge tadeln können. Der himmel bewahre Sie vor dem tückischen Lobe, daß Ihr letztes immer Ihr bestes ist!

#### Dierundfiebzigftes Stud.

10

Den 15. Januar 1768.

Zur Sache. — Es ist vornehmlich der Charafter des Richards, worüber ich mir die Erklärung des Dichters wünschte.

Aristoteles würde ihn schlechterdings verworfen haben; zwar mit dem Ansehen des Aristoteles wollte ich bald fertig werden, 15 wenn ich es nur auch mit seinen Gründen zu werden wüßte.

Die Tragödie, nimmt er an, soll Mitleid und Schrecken er- regen, und daraus folgert er, daß der Held derselben weder ein ganz tugendhafter Mann, noch ein völliger Bösewicht sein müsse. Denn weder mit des einen noch des andern Unglücke lasse sieher Zweck erreichen.

Näume ich dieses ein, so ist Nichard III. eine Tragödie, die ihres Zweckes versehlt. Näume ich es nicht ein, so weiß ich gar nicht mehr, was eine Tragödie ist.

- Denn Richard III., sowie ihn Herr Weiß geschildert hat, 25 ist unstreitig das größte, abschenlichste Ungeheuer, das jemals die Bühne getragen. Ich sage: die Bühne; daß es die Erde wirklich getragen habe, daran zweisle ich.

Was für Mitleid kann der Untergang dieses Ungeheuers erzwecken? Doch das soll er auch nicht, der Dichter hat es darauf so nicht angelegt, und es sind ganz andere Personen in seinem Werke, die er zu Gegenständen unsers Mitleids gemacht hat.

<sup>\*)</sup> Gben erinnere ich mich noch: in bes herrn Schmid Zufägen zu seiner "Theorie ber Poefie", S. 45.

<sup>17.</sup> nimmt er an, Dichtkunst, Kap. VI, §. 2. — 18. solgert er, ebb. Kap. XIII, §. 2. — 33. Christian Heinrich Schmit aus Eisseben, 1746—1800, Prosessor zu Gießen. Seine "Zusätze" erschienen zu Leipzig 1767—69.

Aber Schrecken? — Sollte dieser Bösewicht, der die Klust, die sich zwischen ihm und dem Throne besunden, mit lauter Leichen gefüllt, mit den Leichen derer, die ihm das Liebste in der Welt hätten sein müssen; sollte dieser blutdürstige, seines Blutdurstes sich rühmende, über seine Verbrechen sich sitzelnde Teusel nicht Schrecken in vollem Maße erwecken?

Wohl erwedt er Schreden, wenn unter Schreden das Erftaunen über unbegreifliche Missethaten, das Entsetzen über Boscheiten, die unsern Begriff übersteigen, wenn darunter der Schauber 10 zu verstehen ist, der uns bei Erblickung vorsätzlicher Greuel, die mit Lust begangen werden, überfällt. Von diesem Schrecken hat

mich Nichard III. mein gutes Teil empfinden laffen.

Aber dieses Schrecken ist so wenig eine von den Absichten des Trauerspiels, daß es vielmehr die alten Dichter auf alle Weise 31 mindern suchten, wenn ihre Personen irgend ein großes Berbrechen begehen mußten. Sie schoben öfters lieber die Schuld auf das Schicksal, machten das Verbrechen lieber zu einem Verhängnisse einer rächenden Gottheit, verwandelten lieber den freien Menschen in eine Maschine, ehe sie uns bei der gräßlichen Idee wollten verweilen 20 lassen, daß der Mensch von Natur einer solchen Verderbnis fähig sei.

Bei den Franzosen führt Crebillon den Beinamen des Schrecklichen. Ich fürchte sehr, mehr von diesem Schrecken, welches in der Tragödie nicht sein sollte, als von dem echten, das der Philo-

foph zu dem Wesen der Tragodie rechnet.

11nd dieses — hätte man gar nicht Schrecken nennen sollen. Das Wort, welches Aristoteles braucht, heißt Furcht: Mitleid und Furcht, sagt er, soll die Tragödie erregen; nicht, Mitleid und Schrecken. Es ist wahr, das Schrecken ist eine Gattung der Furcht; es ist eine plötsliche, überraschende Furcht. Aber eben dieses Plötsliche, dieses Überraschende, welches die Jose desselben einschließt, zeigt deutlich, daß die, von welchen sich hier die Einsührung des Wortes "Schrecken" anstatt des Wortes "Furcht" herschreibt, nicht eingesehen haben, was für eine Furcht Aristoteles meine. — Ich möchte dieses Weges sobald nicht wieder kommen; man erlaube wir also einen kleinen Aussichweif.

<sup>21.</sup> Project Johnt de Crébillon, geb. ju Dijon 1674, geft. 1762, Bater des St. 20, S. 97, J. 32 erwähnten Romanichrijtsellers. Bgl. V. 240 ff. — 25. Schreden, Leffing an Micolai den 2. April 1757: "Können Sie mir nicht fagen, warum fowohl Dacter als Curtius Schreden und Jurcht für gleichbedeutende Borte nehmen?" Bgl. oben S. 182, Z. und S. 148, Z. 34. — 34 f. Ich möchte. . . fommen, Schröter und Thiele machen

"Das Mitleid," sagt Aristoteles, "verlangt einen, der unverdient leidet, und die Furcht einen unfersaleichen. Der Bösewicht ist weder dieses, noch jenes, folglich kann auch sein Unglück weder das erfte, noch das andere erregen."\*)

Die Furcht, fage ich, nennen die neuern Ausleger und Aber= 5 setzer Schrecken, und es gelingt ihnen mit Silfe biefes Worttausches, dem Philosophen die seltsamsten Händel von der Welt zu machen.

"Man hat sich," sagt einer aus der Menge, \*\*) "über die Erklärung des Schreckens nicht vereinigen können; und in der 10 That enthält sie in jeder Betrachtung ein Glied zu viel, welches fie an ihrer Allgemeinheit hindert und sie allzusehr einschränkt. Wenn Ariftoteles durch den Zusat 'unsersgleichen' nur bloß die Uhnlichkeit der Menschheit verstanden hat, weil nämlich der Zuschauer und die handelnde Person beide Menschen sind, gesetzt auch, 15 daß sich unter ihrem Charafter, ihrer Würde und ihrem Range ein unendlicher Abstand befände: fo war dieser Zusak überflüffig; denn er verstand sich von felbst. Wenn er aber die Meinung hatte, daß nur tugendhafte Personen oder solche, die einen vergeblichen Fehler an fich hätten, Schrecken erregen könnten, fo hatte 20 er unrecht; benn die Vernunft und die Erfahrung ist ihm sodann entgegen. Das Schrecken entspringt ohnstreitig aus einem Gefühl der Menschlichkeit; denn jeder Mensch ift ihm unterworfen, und jeder Mensch erschüttert sich vermöge dieses Gefühls bei dem widrigen Zufalle eines andern Menschen. Es ift wohl möglich, 25 daß irgend jemand einfallen könnte, dieses von sich zu leugnen; allein dieses würde allemal eine Berleugnung seiner natürlichen Empfindungen, und also eine bloße Prahlerei aus verderbten Grund-

30

barauf aufmerksam, daß Lessing kurz barauf eine andere Ansicht äußerte. In einem Briefe an Mendelösohn vom 5. November 1768 bittet er benselben, ihm die Bemerkungen, die jener, nicht zufrieden mit Leisings Erklärung des Schredens bei Aristoteles, schriktlich aufgelett hatte, zu schieden. "Ich gehe in allem Ernste mit einem neuen Kommentar über die Jichtunft des Aristoteles, wenigstens des Teils, der die Tragöbie angeht, schwanger." Aber es kam nicht zur Geburt.

Aver es fam max zur Gerunt.

19 f. vergeblichen, würzeihlichen. — 30. Dieser Hr. S. ist, wie Cosas ermittelt hat, Chr. Ernst Schenk, welcher zu Breslau 1759 sein "Komisches Theaten" erscheinen ließ. Dieses sand soszen in der "Vöhlstehe der schönen Wissenschen 1759, V. S. 335—355, einen scharfen Beurteiler, der zwar auch anonym schrieb, in dem aber Schröter und Thiele, weil er nach der berühmten Tonleiter eines kritikers versährt, wie sie Lessing in dem 57. antiquarischen Briefe (1X, 2, S. 256) angledt, Lessing selbst vermuten.

<sup>\*) 3</sup>m 13. Kapitel ber "Dichtkunft".

<sup>\*\*)</sup> Dr. C. in ber Borrebe gu f. "Romifden Theater", C. 35.

fäßen und fein Einwurf sein. — Wenn nun auch einer lasters haften Berson, auf die wir eben unfre Ausmerksamkeit wenden, unwermutet ein widriger Zufall zustößt, so verlieren wir den Lasterhaften aus dem Gesichte und sehen bloß den Menschen. Der Mublick des menschlichen Elendes überhaupt macht uns traurig, und die plößliche traurige Empfindung, die wir sodann haben, ist das Schrecken."

Ganz recht, aber nur nicht an der rechten Stelle! Denn was sagt das wider den Aristoteles? Nichts. Aristoteles denkt 10 an dieses Schrecken nicht, wenn er von der Furcht redet, in die uns nur das Unglück unsersgleichen setzen könne. Dieses Schrecken, welches uns dei der plötzlichen Erblickung eines Leidens befällt, das einem andern bevorsteht, ist ein mitleidiges Schrecken, und also schon unter dem Mitleide begriffen. Aristoteles würde nicht 15 sagen "Mitleiden und Furcht", wenn er unter der Furcht weiter nichts als eine bloße Modifikation des Mitleids verstünde.

"Das Mitleid," fagt ber Berfaffer ber Briefe über bie Em= pfindungen,\*) "ift eine vermischte Empfindung, die aus der Liebe zu einem Gegenstande, und aus der Unlust über dessen Unglück 20 Zusammengesetzt ist. Die Bewegungen, durch welche sich das Mit-leid zu erkennen giebt, sind von den einfachen Symptomen der Liebe sowohl als der Unlust unterschieden; denn das Mitleid ist eine Erscheinung. Aber wie vielerlei kann diese Erscheinung werden! Man ändre nur in dem bedauerten Unglud die einzige 25 Bestimmung der Zeit, so wird sich das Mitleiden durch ganz andere Kennzeichen zu erkennen geben. Mit der Cleftra, die über die Urne ihres Bruders weint, empfinden wir ein mitleidiges Trauern; denn sie halt das Unglück für geschehen und bejammert ihren gehabten Berluft. Bas wir bei den Schmerzen des Philoftets 30 fühlen, ift gleichfalls Mitleiden, aber von einer etwas andern Natur; denn die Qual, die diefer Tugendhafte auszustehen hat, ift gegenwärtig und überfällt ihn vor unfern Augen. Wenn aber Dip sich entsetz, indem das große Geheimnis sich plötslich ents wickelt; wenn Monime erschrickt, als sie den eifersüchtigen Mithris 35 dates sich entfärben sieht; wenn die tugendhafte Desdemona sich fürchtet, da sie ihren sonst gärtlichen Othello so brobend mit ihr reden hört: was empfinden wir da? Immer noch Mitleiden!

<sup>\*)</sup> Philosophische Schriften bes herrn Moses Menbelssohn, zweiter Teil, pprox. Leffings Werfe 10.

Aber mitleidiges Entfeten, mitleidige Furcht, mitleidiges Schrecken. Die Bewegungen find verschieden; allein bas Wesen ber Empfinbungen ist in allen diesen Fällen einerlei. Denn da jede Liebe mit der Bereitwilligkeit verbunden ift, uns an die Stelle des Geliebten zu feten, fo muffen wir alle Urten von Leiden mit der 5 geliebten Person teilen, welches man sehr nachdrücklich Mitleiden nennt. Barum follten also nicht auch Kurcht, Schrecken, Born, Eifersucht, Rachbegier und überhaupt alle Urten von unangenehmen Empfindungen, fogar ben Reid nicht ausgenommen, aus Mitleiden entstehen können? — Man sieht hieraus, wie gar ungeschickt ber 10 größte Teil ber Runftrichter Die tragischen Leidenschaften in Schrecken und Mitleiden einteilt. Schrecken und Mitleiden! Ist denn das theatralische Schrecken kein Mitleiden? Für wen erschrickt der Zu= schauer, wenn Merope auf ihren eignen Sohn den Dolch gicht? Gewiß nicht für sich, sondern für den Agisth, dessen Erhaltung man 15 so sehr wünscht, und für die betrogene Königin, die ihn für den Mörder ihres Cohnes ansieht. Wollen wir aber nur die Unlust über das gegenwärtige Übel eines andern Mitleiden nennen, fo muffen wir nicht nur bas Schrecken, fondern alle übrigen Leidenschaften, die uns von einem andern mitaeteilt werden, von dem 20 eigentlichen Mitleiden unterscheiden." -

## Bunfundfiebzigftes Stud.

Den 19. Januar 1768.

Diese Gedanken sind so richtig, so klar, so einleuchtend, daß uns dünkt, ein jeder hätte sie haben können und haben müssen. 25 Gleichwohl will ich die scharssinnigen Bemerkungen des neuen Philosophen dem alten nicht unterschieben; ich kenne jenes Verzdienste um die Lehre von den vermischten Empfindungen zu wohl; die wahre Theorie derselben haben wir nur ihm zu danken. Aber was er so vortressslich auseinandergesetzt hat, das kann doch Ariz 30 stoteles im ganzen ungefähr empfunden haben; weuigstens ist es unleugdar, daß Aristoteles entweder muß geglaubt haben, die Tragödie könne und solle nichts als das eigentliche Mittleid, nichts als die Unlust über das gegenwärtige Übel eines andern erwecken, welches ihm schwerlich zuzutrauen; oder er hat alle Leidenschaften 35

überhaupt, die uns von einem andern mitgeteilt werden, unter dem Worte Mitleid begriffen.

Denn er, Aristoteles, ist es gewiß nicht, der die mit Recht getadelte Einteilung der tragischen Leidenschaften in Mitleid und Schrecken gemacht hat. Man hat ihn falsch verstanden, falsch übersetzt. Er spricht von Mitleid und Furcht, nicht von Mitleid und Schrecken; und seine Furcht ist durchaus nicht die Furcht, welche uns das bevorstehende Übel eines andern sir diesen andern erweckt, sondern es ist die Furcht, welche aus unserer Ahnlickeit mit der leidenden Person für uns selbst entspringt; es ist die Furcht, daß die Unglücksfälle, die wir über diese verhängt sehen, uns selbst tressen können; es ist die Furcht, daß wir der bemitzleidete Gegenstand selbst werden können. Mit einem Worte: diese Furcht ist das auf uns selbst bezogene Mitleid.

Uristoteles will überall aus sich selbst erklärt werden. Wer uns einen neuen Kommentar über seine Dichtkunst liesern will, welcher den Dacierschen weit hinter sich läßt, dem rate ich, vor allen Dingen die Werke des Philosophen vom Ansange dis zum Ende zu lesen. Er wird Aufschlüsse für die Dichtkunst sinden, 20 wo er sich deren am wenigsten vermutet; besonders muß er die Bücher der Rhetorik und Moral studieren. Man sollte zwar denken, diese Aufschlüsse müßten die Scholastiker, welche die Schristen des Aristoteles an den Fingern wußten, längst gesunden haben. Doch die Dichtkunst war gerade diesenige von seinen Schristen, um die 25 sie sich am wenigsten bekümmerten. Dabei sehlten ihnen andere Kenntnisse, ohne welche jene Aufschlüsse wenigstens nicht fruchtbar werden konnten; sie kannten das Theater und die Meisterstücke desselben nicht.

Die authentische Erklärung dieser Furcht, welche Aristoteles so dem tragischen Mitleid beisügt, sindet sich in dem fünsten und achten Kapitel des zweiten Buchs seiner Rhetorik. Es war gar nicht schwer, sich dieser Kapitel zu erinnern; gleichwohl hat sich vielleicht keiner seiner Ausleger ihrer erinnert, wenigstens hat keiner den Gebrauch davon gemacht, der sich davon machen läßt. Denn 35 auch die, welche ohne sie einsahen, daß diese Furcht nicht das

<sup>19</sup> st. An Nicolai den 2. April 1757: "Leien Sie, bitte ich, das 2. und 8. Hauptftist des II. Buches der Aristotelischen Rhetorik: denn das muß ich Ihnen beiläusig sagen, ich kann mir nicht einbilden, daß einer, der dieses II. Buch und die ganze Aristotelische Sittensehre an Nikonachus nicht gelesen hat, die Dichtkunst dieses Weltweisen verstehen könne."

mitleidige Schrecken sei, hätten noch ein wichtiges Stück aus ihnen zu lernen gehabt: die Ursache nämlich, warum der Stagirit dem Mitleid hier die Furcht, und warum nur die Furcht, warum keine andere Leidenschaft, und warum nicht mehrere Leidenschaften beisgesellt habe. Von dieser Ursache wissen sie nichts, und ich möchte wohl hören, was sie aus ihrem Kopfe antworten würden, wenn man sie fragte, warum z. E. die Tragödie nicht ebensowohl Mitzleid und Bewunderung, als Mitleid und Furcht erregen könne und dürfe?

Es beruht aber alles auf dem Begriffe, den sich Aristoteles 10 von dem Mitleiden gemacht hat. Er glaubte nämlich, daß das Abel, welches der Gegenstand unfers Mitleidens werden folle, notwendig von der Beschaffenheit sein muffe, daß wir es auch für uns felbst oder für eines von den Unfrigen zu befürchten hatten. Wo diese Furcht nicht sei, könne auch kein Mitleiden stattfinden. 15 Denn weder der, den das Unglück so tief herabgedrückt habe, daß er weiter nichts für sich zu fürchten sähe, noch der, welcher sich to vollkommen alücklich alaube, daß er aar nicht beareife, woher ihm ein Unglück zustoßen könne, weder der Verzweifelnde noch der Übermütige pflege mit andern Mitleid zu haben. Er erflärt 20 daher auch das Kürchterliche und das Mitleidswürdige, eines durch das andere. Alles das, fagt er, ist uns fürchterlich, was, wenn es einem andern begegnet wäre oder begegnen follte, unfer Mit= leid erweden würde,\*) und alles das finden wir mitleidswürdig, was wir fürchten würden, wenn es uns selbst bevorstünde. Nicht 25 genug also, daß der Unglückliche, mit dem wir Mitleiden haben sollen, sein Unglück nicht verdiene, ob er es sich schon durch irgend eine Schwachheit zugezogen: seine gequälte Unschuld, oder vielmehr seine zu hart heimgesuchte Schuld sei für uns verloren, sei nicht vermögend, unfer Mitleid zu erregen, wenn wir feine Möglichkeit 30 fähen, daß uns sein Leiden auch treffen könne. Diese Möglichkeit aber finde fich alsdem und könne zu einer großen Wahrscheinlich= feit erwachsen, wenn ihn der Dichter nicht schlimmer mache, als wir gemeiniglich zu sein pflegen, wenn er ihn vollkommen so denken

<sup>\*) 22;</sup> θ' ἀπλῶς εἰπεῖν, φοριερά ἐξαν, ὅσα ἔψ' ἐτίφων γιγνόμενα, ἡ πέλλοντα, ἐλεινα ἐξεν. βω weiß nicht, was bem Åmitius Portus (in feiner Ausgage ber Nichtorit, Spirme 1598) eingetommen ift, beieße zu überfegent. Denique ut simpliciter loquar, formidabilia sunt, quaecunque simulac in aliorum potestatem venerunt, vel ventura sunt, miseranda sunt. C3 muß jöhlechtweg heißen; quaecunque simulac aliis evenerunt, vel eventura sunt.

und handeln lasse, als wir in seinen Umständen würden gedacht und gehandelt haben, oder wenigstens glauben, daß wir hätten denken und handeln müssen, kurz, wenn er ihn mit uns von gleichem Schrot und Korne schildere. Aus dieser Gleichheit entstehe die Furcht, daß unser Schicksal gar leicht dem seinigen ebenso ähnlich werden könne, als wir ihm zu sein uns selbst fühlen; und diese Furcht sei es, welche das Mittleid gleichsam zur Reise bringe.

So dachte Aristoteles von dem Mitteiden, und nur hieraus wird die wahre Ursache begreiflich, warum er in der Erklärung der Tragödie nächst dem Mitteiden nur die einzige Furcht nannte. Nicht als ob diese Furcht hier eine besondere, von dem Mitteiden unabhängige Leidenschaft sei, welche bald mit, bald ohne dem Mitteid, sowie das Mitteid bald mit, bald ohne ihr erregt werden könne, welches die Mißdeutung des Corneille war: sondern weil, nach seiner Erklärung des Mitteids, dieses die Furcht notwendig einschließt; weil nichts unser Mitteid erregt, als was zugleich unsere Furcht erwecken kann.

Corneille hatte seine Stücke schon alle geschrieben, als er sich hinsetze, über die "Dichtkunst" des Aristoteles zu kommentieren.\*)
20 Er hatte sunszig Jahre sür das Theater gearbeitet, und nach dieser Erfahrung würde er und unstreitig vortressliche Dinge über den alten dramatischen Coder haben sagen können, wenn er ihn nur auch während der Zeit seiner Arbeit fleißiger zu Rate gezogen hätte. Allein dieses scheint er höchstens nur in Absicht auf die mechanischen Regeln der Kunst gethan zu haben. In den wesentelichern ließ er sich um ihn unbesümmert, und als er am Ende sand, daß er wider ihn verstoßen, gleichwohl nicht wider ihn verstoßen haben wollte, so sucher sich durch Auslegungen zu helsen

<sup>\*)</sup> Je hazarderai quelque close sur cinquante aus de travail pour la scène, 30 sagt er in seiner Abhanblung über das Drama. Sein erstes Stück, Melite, war von 1625, und sein lestes, Surena, von 1675; welches gerade die sünfzig Jahr ausmacht, so daß es gewiß ist, daß er dei den Auslegungen des Aristoteles auf alle seine Stück ein Ruge haben konnte und hatte.

<sup>25</sup> f. Cr. sagt ebenda C. 41; Cette entreprise méritait une longue et très exacte étude de tous les poëmes qui nous restent de l'antiquité, et de tous ceux qui ont commenté les traités qu'Aristote et Horace ont faits de l'art poétique, ou qui en ont écrit en particulier: mais je n'ai pu me résoudre à en prendre le loisir; et je m'assure que beaucoup de mes lecteurs me pardonneront aisément cette paresse et ne seront pas fâchés que je donne à des productions nouvelles le temps qu'il m'eût fallu consumer à des remarques sur celles des autres siècles. — 30. Abbanblung über das Drama, Premier discours. Du poème dramatique (Partis 1817, X, C. 6). — 31. 1625, Leifing irrt fid, wie Schröter und Thiele bemerfen; es war von 1629.

und ließ seinen vorgeblichen Lehrmeister Dinge sagen, an die er offenbar nie gedacht hatte.

Corneille hatte Märtyrer auf die Buhne gebracht und fie als die vollkommensten, untadelhaftesten Versonen geschildert; er hatte die abscheulichsten Ungeheuer in dem Brufias, in dem Photas, 5 in der Kleopatra aufgeführt; und von beiden Gattungen behauptet Uristoteles, daß sie zur Tragödie unschieflich wären, weil beide weder Mitleid noch Furcht erwecken könnten. Was antwortet Corneille hierauf? Die fängt er es an, damit bei diesem Wider= spruche weber sein Unsehen, noch das Unsehen des Aristoteles 10 leiden möge? "D," fagt er, "mit dem Aristoteles können wir uns hier leicht vergleichen.\*) Wir dürfen nur annehmen, er habe eben nicht behaupten wollen, daß beide Mittel zugleich, sowohl Furcht als Mitleid, nötig wären, um die Reinigung der Leiden= schaften zu bewirken, die er zu dem letzten Endzwecke der Tragödie 15 macht, sondern nach seiner Meinung sei auch eines zureichend. — Wir können diese Erklärung," fährt er fort, "aus ihm selbst befräftigen, wenn wir die Gründe recht erwägen, welche er von der Ausschließung derjenigen Begebenheiten, die er in den Trauerspielen mißbilligt, giebt. Er fagt niemals: dieses oder jenes schickt fich 20 in die Tragodie nicht, weil es bloß Mitleiden und feine Furcht erwectt; oder dieses ist daselbst unerträglich, weil co blos die Furcht erwedt, ohne das Mitleid zu erregen. Nein; sondern er verwirft sie deswegen, weil sie, wie er sagt, weder Mittleid noch Furcht zuwege bringen, und giebt und baburch zu erkennen, daß 25 fie ihm deswegen nicht gefallen, weil ihnen sowohl das eine als das andere fehlt, und daß er ihnen seinen Beifall nicht versagen würde, wenn sie nur eines von beiden wirkten."

<sup>\*)</sup> Il est aisé de nous accommoder avec Aristote etc.

<sup>29.</sup> Second discours. De la tragédic. Ébenba © 52 f.: Cependant quelque difficulté qu'il y ait à trouver cette purgation effective et sensible des passions, par le moyen de la jitié et de la crainte, il est aisé de nous accommoder avec Aristote. Nous n'avons qu'à dire que par cette façon de s'énoncer il n'a pas entendu que ces deux moyens y servissent toujours ensemble, et qu'il suffit, selon lui, de l'un des deux pour faire cette purgation, avec cette différence toutelois, que la pitié n'y peut arriver sans la crainte, et que la crainte peut y parvenir sans la pitié. La mort du Comte n'en fait aucune dans le Cid, et peut toutefois mieux purger en nous cette sorte d'orgueil envieux de la gloire d'autrui, que toute la compassion que nous avors de Rodogune et de Chimène, ne purge les attachements de ce violent amour qui les rend à plaindre l'un et l'auditeur peut avorr de la commisération pour Antiochus, pour Nicomède pour Héraelius; mais s'il en demeuro là, et qu'il ne puisse craindre de tomber dans un pareil malheur, il ne guérira d'aucune passion. Au contraire, il n'en a point pour Cléopâtre, ni pour l'une l'aucune passion.

# Sechsundsiebzigftes Stück.

Den 22. Januar 1768.

Alber das ist grundfalsch! — Ich kann mich nicht genng wundern, wie Dacier, der doch sonft auf die Berdrehungen giem-5 lich aufmerksam war, welche Corneille von dem Terte des Ari= stoteles zu seinem Beften zu machen fuchte, biefe größte von allen übersehen können. Zwar, wie konnte er sie nicht übersehen, ba es ihm nie einkam, des Philosophen Erklärung vom Mitleid zu Rate zu ziehen? - Wie gefagt, es ift grundfalich, was fich Corneille 10 einbildet. Aristoteles kann das nicht gemeint haben, oder man mußte glauben, daß er seine eigene Erflärungen vergeffen konnen, man mußte glauben, daß er sich auf die handgreiflichste Weise widersprechen können. Wenn, nach seiner Lehre, kein Abel eines andern unfer Mitleid erregt, was wir nicht für uns felbst fürchten, 15 fo konnte er mit keiner Sandlung in der Tragodie zufrieden fein, welche nur Mitleid und feine Furcht erregt; denn er hielt die Cache felbst für unmöglich; bergleichen Sandlungen existierten ihm nicht; sondern sobald sie unser Mitleid zu erwecken fähig wären, glaubte er, mußten fie auch Furcht für uns erwecken; ober viel-20 mehr, nur durch diese Furcht erweckten sie Mitleid. Roch weniger fonnte er sich die Handlung einer Tragodie vorstellen, welche Kurcht für uns erregen könne, ohne zugleich unfer Mitleib zu erwecken; benn er war überzeugt, daß alles, was und Jurcht für und felbst errege, auch unser Mitleid erwecken muffe, sobald wir andere da-25 mit bedroht oder betroffen erblickten; und das ift eben der Fall der Tragodie, mo wir alle das Ubel, welches wir fürchten, nicht uns, sondern anderen begegnen sehen.

Es ist wahr, wenn Aristoteles von den Handlungen spricht, die sich in die Tragödie nicht schiefen, so bedient er sich mehrmalen des Ausdrucks von ihnen, daß sie weder Mitseid noch Furcht erwecken. Aber desto schlimmer, wenn sich Corneille durch dieses Weder — Noch versühren lassen. Diese disjunktive Partiseln involvieren nicht immer, was er sie involvieren läßt. Denn wenn wir zwei oder mehrere Dinge von einer Sache durch sie verneinen, so so kömmt es darauf an, ob sich diese Dinge ebensowhl in der Natur voneinander trennen lassen, als wir sie in der Abstraktion und durch den symbolischen Ausdruck trennen können, wenn die Sache demohngeachtet noch bestehen soll, ob ihr schon das eine

ober das andere von diesen Dingen fehlt. Wenn wir 3. C. von einem Frauenzimmer fagen, sie sei weber schön noch witsig, so wollen wir allerdings fagen, wir würden zufrieden fein, wenn fie auch nur eines von beidem wäre; denn Wit und Schönheit laffen sich nicht bloß in Gedanken trennen, sondern sie sind wirklich ge= 5 trennt. Aber wenn wir fagen: "diefer Mensch glaubt weber Himmel noch Hölle," wollen wir damit auch fagen, daß wir zu= frieden sein würden, wenn er nur eines von beidem glaubte, wenn er nur den himmel und feine Solle, ober nur die Hölle und feinen Himmel glaubte? Gewiß nicht; benn wer bas eine glaubt, 10 muß notwendig auch das andere glauben; himmel und Sölle, Strafe und Belohnung find relativ; wenn bas eine ift, ift auch das andere. Ober, um mein Exempel aus einer verwandten Runft zu nehmen, wenn wir sagen: "Dieses Gemälde taugt nichts; denn es hat weder Zeichnung noch Kolorit," wollen wir damit 15 fagen, daß ein gutes Gemälde sich mit einem von beidem begnügen fönne? - Das ift so flar!

Allein wie, wenn die Erklärung, welche Aristoteles von dem Mitleiden giebt, falsch wäre? Wie, wenn wir auch mit Übeln und Unglücksfällen Mitleid fühlen könnten, die wir für uns selbst 20

auf feine Weise zu besorgen haben?

Es ist wahr, es braucht unserer Furcht nicht, um Unsuft über das physikalische Übel eines Gegenstandes zu empfinden, den wir lieben. Diese Unlust entsteht bloß aus der Vorstellung der Unwollkommenheit, sowie unsere Liebe aus der Vorstellung der Volkkommenheiten desselben; und aus dem Zusammenstusse dieser Lust und Unlust entspringt die vermischte Empfindung, welche wir Mitseld nennen.

Jedoch auch sonach glaube ich nicht, die Sache des Aristoteles

notwendig aufgeben zu müffen.

Denn wenn wir auch schon ohne Furcht für und selbst Mitleid für andere empfinden können, so ist es doch unstreitig, daß unser Mitseid, wenn jene Furcht dazu könnut, weit sehhafter und stärker und anzüglicher wird, als es ohne sie sein kann. Und was hindert und, anzunehmen, daß die vermischte Empfindung 35 über das physikalische Übel eines gesiehten Gegenstandes nur allein durch die dazukommende Furcht für und zu dem Grade erwächst, in welchem sie Affekt genannt zu werden verdient?

Uristoteles hat es wirklich angenommen. Er betrachtet bas

Mitleid nicht nach seinen primitiven Regungen, er betrachtet es bloß als Affekt. Ohne jene zu verkennen, verweigert er nur dem Funken den Namen der Flamme. Mitleidige Regungen ohne Furcht für uns felbst nennt er Philanthropie, und nur den stärfern 5 Regungen diefer Urt, welche mit Furcht für uns felbst verknüpft find, giebt er den Ramen des Mitleids. Also behauptet er zwar, daß das Unalud eines Bösewichts weber unfer Mitleid noch unsere Kurcht errege; aber er fpricht ihm darum nicht alle Rührung ab. Auch der Bösewicht ist noch Mensch, ist noch ein Wesen, das bei 10 allen seinen moralischen Unvollkommenheiten Vollkommenheiten genug behält, um sein Verderben, seine Zernichtung lieber nicht zu wollen, um bei dieser etwas Mitleidähnliches, die Elemente des Mitleids gleichsam, zu empfinden. Aber, wie schon gesagt, biese mitleidähnliche Empfindung nennt er nicht Mitleid, sondern 15 Philanthropie. "Man muß," sagt er, "keinen Bösewicht aus un-glücklichen in glückliche Umstände gelangen lassen; denn das ist das Untragischte, was nur sein fann; es hat nichts von allem, was es haben sollte; es erweckt weder Philanthropic, noch Mit= leid, noch Furcht. Huch muß es fein völliger Bofewicht fein, der 20 aus glücklichen Umftanden in unglückliche verfällt; denn eine der= gleichen Begebenheit kann zwar Philanthropie, aber weder Mitleid noch Furcht erwecken." Ich kenne nichts Kahleres und Abgeschmackteres als die gewöhnlichen Übersetzungen dieses Wortes Philanthropie. Sie geben nämlich das Abjektivum davon im 25 Lateinischen durch hominibus gratum, im Französischen durch co qui peut faire quelque plaisir, und im Deutschen burch "was Bergnügen machen fann". Der einzige Goulfton, soviel ich finde, scheint den Sinn des Philosophen nicht verfehlt zu haben, indem er das φιλάνθοωπον burch quod humanitatis sensu tangat 30 übersett. Denn allerdings ift unter biefer Philanthropie, auf welche das Unglud auch eines Bosewichts Unspruch macht, nicht die Freude über seine verdiente Bestrafung, sondern das sympa= thetische Gefühl der Menschlichkeit zu verstehen, welches trot der Borftellung, daß sein Leiden nichts als Berdienst fei, bennoch in 35 dem Augenblicke des Leidens in uns sich für ihn regt. Herr

<sup>4.</sup> Philanthropie, Menschenliebe. Dichtfunst Kap. XIII, §. 2. — 25. hominibus gratum, den Menschen augenehm. — 26 f. was Bergnügen machen kann, so Curtius in seiner übersehung. — 27. Theodor Goulston oder Goulson, ein Arzt aus Morthampton, der auch theologische und philologische Werte schrieb, darunter: versionem et notas perpetuas in Aristotelis poëticam, starb 1632.

Curtius will zwar diese mitleidigen Regungen für einen unglücklichen Bösewicht nur auf eine gewisse Gattung der ihn treffenden Übel einschränken. "Solche Zufälle des Lasterhaften," sagt er, "die weder Schrecken noch Mitleid in uns wirken, müssen Folgen seines Lasters sein; denn treffen sie ihn zufällig oder wohl gar unschuldig, so behält zer in dem Herzen der Zuschauer die Vorrechte der Menschlichkeit, als welche auch einem unschuldig leidenden Gottlosen ihr Mitleid nicht versagt." Über er scheint dieses nicht genug überlegt zu haben. Denn auch dann noch, wenn das Unglück, welches den Bösewicht befällt, eine unmittelbare Folge seines Verbrechens ist, können wir uns nicht so entwehren, bei dem Anblicke dieses Unglücks mit ihm zu leiden.

"Seht jene Menge," fagt der Berfaffer der Briefe über die Empfindungen, "die sich um einen Berurteilten in dichten Saufen drängt! Sie haben alle Greuel vernommen, die der Lasterhafte begangen; fie haben seinen Bandel und vielleicht ihn selbst ver= 15 abscheut. It schleppt man ihn entstellt und ohnmächtig auf bas entsetliche Schaugerüfte. Man arbeitet sich durch das Gewühl. man stellt fich auf die Zehen, man klettert die Dächer hinan, um die Züge des Todes sein Geficht entstellen zu sehen. Sein Urteil ist gesprochen; sein Senfer naht sich ihm; ein Augenblick wird sein 20 Schickfal entscheiden Wie sehnlich wünschen iht aller Bergen, baß ihm verziehen würde! 3hm? dem Gegenstande ihres Abscheues, den sie einen Augenblick vorher selbst zum Tode verurteilt haben würden? Wodurch wird itzt ein Strahl der Menschenliebe wiederum bei ihnen reae? Aft es nicht die Annäherung der Strafe, der Unblick der ent= 25 setlichsten physikalischen Abel, die und sogar mit einem Ruchlosen gleichsam aussöhnen und ihm unsere Liebe erwerben? Ohne Liebe fönnten wir ummöglich mitleidig mit seinem Schicffale sein."

Und eben diese Liebe, sage ich, die wir gegen unsern Nebenmenschen unter keinerlei Unständen ganz verlieren können, die 30
unter der Asche, mit welcher sie andere stärkere Empfindungen
überdecken, unverlöschlich fortglimmt und gleichsam nur einen
günstigen Windstoß von Unglück und Schmerz und Verderben
erwartet, um in die Flamme des Mitleids auszubrechen, eben
diese Liebe ist es, welche Aristoteles unter dem Namen der Phil35
anthropie versteht. Wir haben recht, wenn wir sie mit unter
dem Namen des Mitleids begreifen. Aber Aristoteles hatte auch

<sup>8.</sup> jagt er, a. a. D. S. 191, Ann. 154. — 12. jagt der Verfasser, im "Vejdluß"; Philosophische Schriften 1750, I, 112 f.

nicht unrecht, wenn er ihr einen eigenen Namen gab, um sie, wie gesagt, von dem höchsten Grade der mitleidigen Empfindungen, in welchem sie durch die Dazukunft einer wahrscheinlichen Furcht für uns selbst Affekt werden, zu unterscheiden.

### Siebenundfiebzigftes Stud.

5

Den 26. Januar 1768.

Ginem Cinwurfe ist hier noch vorzusommen. Wenn Aristoteles diesen Begriff von dem Affekte des Mitleids hatte, daß er notwendig mit der Furcht für uns selbst verknüpft sein müsse: 10 was war es nötig, der Furcht noch insbesondere zu erwähnen? Das Wort Mitleid schloß sie schon in sich, und es wäre genug gewesen, wenn er bloß gesagt hätte: die Tragödie soll durch Erregung des Mitleids die Reinigung unserer Leidenschaft bewirken. Denn der Zusat der Furcht sagt nichts mehr, und macht das, 15 was er sagen soll, noch dazu schwankend und ungewiß.

Ich antwortete: wenn Aristoteles und blog hatte lehren wollen, welche Leidenschaften die Tragodie erregen könne und solle, so würde er sich den Zusatz der Furcht allerdings haben ersparen fönnen, und ohne Zweifel sich wirklich erspart haben; benn nie 20 war ein Philosoph ein größerer Wortsparer als er. Aber er wollte und zugleich lehren, welche Leidenschaften durch die in der Tragodie erregten in uns gereinigt werden follten; und in diefer Absicht mußte er der Furcht insbesondere gedenken. Denn obschon nach ihm der Affekt des Mitleids weder in noch außer dem 25 Theater ohne Furcht für und felbst sein kann; ob fie schon ein notwendiges Angredienz des Mitleids ist: so gilt dieses doch nicht auch umgekehrt, und das Mitleid für andere ift kein Ingredienz der Furcht für uns felbst. Cobald die Tragodie aus ist, hort unser Mitleid auf, und nichts bleibt von allen den empfundenen 30 Regungen in uns zurud, als die wahrscheinliche Furcht, die uns das bemitleidete Abel für uns felbst schöpfen laffen. Diese nehmen wir mit; und sowie sie, als Ingredienz des Mitleids, das Mitleid reinigen helfen, so hilft sie nun auch, als eine vor sich fortdauernde Leidenschaft, sich selbst reinigen. Folglich, um anzuzeigen, daß sie 35 dieses thun könne und wirklich thue, fand es Aristoteles für nötig, ihrer insbesondere zu gedenken.

Es ist unstreitig, daß Uristoteles überhaupt feine strenge logische Definition von der Tragodic geben wollen. Denn ohne sich auf die bloß wesentlichen Eigenschaften derselben einzuschränken, hat er verschiedene zufällige hineingezogen, weil sie der damalige Gebrauch notwendig gemacht hatte. Diese indes abgerechnet, und 5 die übrigen Merkmale ineinander reduziert, bleibt eine vollkommen genaue Erklärung übrig, die nämlich, daß die Tragodie mit einem Worte ein Gedicht ist, welches Mitleid erregt. Ihrem Geschlechte nach ist sie die Nachahmung einer Handlung, sowie die Epopoe und die Komödie, ihrer Gattung aber nach die Nachahmung einer 10 mitleidswürdigen Sandlung. Aus biefen beiden Begriffen laffen fich vollkommen alle ihre Regeln herleiten, und fogar ihre dra= matische Form ist daraus zu bestimmen.

Un dem lettern dürfte man vielleicht zweifeln. Wenigstens wüßte ich keinen Kunftrichter zu nennen, dem es nur ein= 15 gefommen wäre, es zu versuchen. Sie nehmen alle die drama= tische Form der Tragodie als etwas Hergebrachtes an, das nun so ift, weil es einmal so ift, und bas man so läßt, weil man es aut findet. Der einzige Aristoteles hat die Ursache ergründet, aber fie bei feiner Erklärung mehr vorausgesett, als beut= 20 lich angegeben. "Die Tragödie," fagt er, "ist die Nachahmung einer Handlung, — die nicht vermittelst der Erzählung, sondern vermittelst des Mitleids und der Furcht die Reinigung dieser und dergleichen Leidenschaften bewirkt." So drückt er sich von Wort zu Wort aus. Wen follte hier nicht der fonderbare Gegenfat: 25 "nicht vermittelft der Erzählung, sondern vermittelft des Mitleids und der Furcht" befremden? Mitleid und Jurcht find die Mittel, welche die Tragödie braucht, um ihre Absicht zu erreichen, und die Erzählung fann sich nur auf die Urt und Weise beziehen, sich diefer Mittel zu bedienen, oder nicht zu bedienen. Scheint hier 30 also Aristoteles nicht einen Sprung zu machen? Scheint bier nicht offenbar der eigentliche Gegenfatz der Erzählung, welches die bramatische Form ift, zu fehlen? Was thun aber die Abersetzer bei biefer Lucke? Der eine umgeht fie gang behutsam, und ber andere füllt sie, aber nur mit Worten. Alle finden weiter nichts 35 darin als eine vernachläffigte Wortfügung, an die sie sich nicht halten zu dürfen glauben, wenn fie nur den Sinn des Philosophen liefern. Dacier übersett: d'une action — qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la compassion et

de la terreur u. s. w.; und Curtius: "einer Handlung, welche nicht durch die Erzählung des Dichters, sondern (durch Borftellung der Sandlung felbst) uns vermittelft des Schreckens und Mitleids von den Kehlern der vorgestellten Leidenschaften reinigt." D. 5 fehr recht! Beide fagen, was Aristoteles sagen will, nur daß fie es nicht fo fagen, wie er es fagt. Gleichwohl ist auch an biesem Wie gelegen; benn es ist wirklich keine bloß vernachlässigte Wortfügung. Rurz, die Sache ift biefe: Ariftoteles bemerkte, baf das Mitleid notwendig ein vorhandenes Übel erfordere; daß wir 10 längst vergangene ober fern in der Zufunft bevorstebende Übel ent= weder aar nicht oder doch bei weitem nicht so stark bemitleiden fönnen als ein anwesendes; daß es folglich notwendig sei, die Handlung, durch welche wir Mitleid erregen wollen, nicht als vergangen, das ist, nicht in der erzählenden Form, fondern als 15 gegenwärtig, das ist, in der dramatischen Form nachzughmen. Und nur dieses, daß unfer Mitleid durch die Erzählung wenig oder gar nicht, sondern fast einzig und allein durch die gegen= wärtige Anschauung erregt wird, nur dieses berechtigte ihn, in der Erklärung anstatt ber Form ber Sache die Sache gleich felbst zu 20 feten, weil diese Sache nur dieser einzigen Form fähig ift. Batte er es für möglich gehalten, daß unser Mitleid auch durch die Er= zählung erregt werden könne, so würde es allerdings ein sehr fehlerhafter Sprung gewesen sein, wenn er gesagt hätte: "nicht durch die Erzählung, sondern durch Mitleid und Furcht." Da 25 er aber überzeugt war, daß Mitleid und Furcht in der Nachahmung nur durch die einzige dramatische Form zu erregen sei, so konnte er sich diesen Sprung der Kürze wegen erlauben. — Ich verweife desfalls auf das nämliche neunte Kapitel des zweis ten Buchs seiner Rhetorif.\*)

<sup>30 \*)</sup> Έπεὶ δ' έγγὺς φαινόμενα τὰ πάθη, έλεεινά εἰσι, τὰ δὲ μυριος ὑν ἔτσς γενίμενα, ἢ ἐσόμενα, οὕτ' ἐλπιζοντες, οὕτε μεμνημένοι, ἢ ὅλως οὐκ ἐλεοῦσιν, ἢ οὐχ όμοθως, ἀνάγκη τοὺς συναπεργαζομένους σχήμασι καὶ φωναϊς, καὶ ἐσθήτι, καὶ βλως τῷ ὑποκρίσει, ἐλεεινστέρους εἶναι. [Beil nur bie in ber Rähe erificinenden geiben Mitfeld erregen, folde aber, bie man etwa nach taufend Jahren erwortet, ober 35 deren man fich taufend Kahre nachber eriment, entweder gar fein ober nur wenig Mitfeld finden, fo ift e8 nötig, daß bie Darfellenden durch ihre Gebärden, ibre Etimme, ihre Meidung und überhaupt durch ihr Spiel daß Mitfeld unmitteldar erregen.]

<sup>28.</sup> neunte, Schröter und Thiele vermuten einen Schreibsehler: neunte, statt: achte. (Diefest legtere ermähnt Lessing in dem oben angeführten Briefe an Nicolai.) Aufhoteles fagt darin gegen den Schluß: "Da aber Leiden, wenn sie nahe scheinen, Mitseld erregen, man folde Ereignisse aber, die weder Gegenstand unserer Erinnerung noch Erwartung

Was endlich den moralischen Endzweck anbelangt, welchen Aristoteles der Tragödie giebt, und den er mit in die Erklärung derselben bringen zu mitsjen glaubte, so ist bekannt, wie sehr, besonders in den neuern Zeiten, darüber gestritten worden. Ich getraue mich aber, zu erweisen, daß alle, die sich dawider erklärt, den Aristoteles nicht verstanden haben. Sie haben ihm alle ihre eigenen Gedanken untergeschoben, ehe sie gewiß wußten, welches seine wären. Sie bestreiten Grillen, die sie selbst gesangen, und bilden sich ein, wie unwidersprechlich sie selbst gesangen, und bilden sich ein, wie unwidersprechlich sie den Philosophen widerzlegen, indem sie ihr eigenes Hirngespinste zu Schanden nachen. 16 Ich kann mich in die nähere Erörterung dieser Sache hier nicht einlassen. Damit ich jedoch nicht ganz ohne Veweiß zu sprechen scheine, will ich zwei Unmerkungen machen.

1. Sie laffen den Aristoteles fagen, "die Tragodie solle uns vermittelst des Schreckens und Mitleids von den Fehlern der 15 vorgestellten Leidenschaften reinigen". Der vorgestellten? Also wenn der Held durch Rengierde oder Ehrgeiz oder Liebe oder Born unglücklich wird, so ist es unsere Rengierbe, unser Chrgeiz, unsere Liebe, unser Zorn, welchen die Tragodie reinigen soll? Das ift bem Uriftoteles nie in den Sinn gekommen. Und fo 20 haben die Gerren aut streiten; ihre Cinbildung verwandelt Windmühlen in Riefen; fie jagen in ber gewiffen hoffnung bes Sieges darauf los und kehren sich an keinen Sancho, ber weiter nichts als gefunden Menschenverstand hat und ihnen auf seinem bedächt= lichern Pferde hintennachruft, sich nicht zu übereilen und doch nur 25 erst die Augen recht aufzusperren. Των τοιούτων παθημάτων, faat Uristoteles, und das heift nicht "der vorgestellten Leidenschaften"; bas hätten sie übersetzen muffen durch "dieser und bergleichen" ober "ber erweckten Leidenschaften". Das τοιούτων bezieht sich lediglich auf das vorhergehende "Mitleid und Furcht"; die Tra= 30 gödie foll unfer Mitleid und unfere Furcht erregen, bloß um diefe und dergleichen Leidenschaften, nicht aber alle Leidenschaften ohne Unterschied zu reinigen. Er sagt aber τοιούτων und nicht τούτων, er fagt "biefer und bergleichen", und nicht bloß "biefer",

il ff. Bu bem Folgenben vgt. "Ratharfids Studien" von Josef Egger, Wien 1883. — 21 f. Bindmühlen in Niefen, wie Don Quixote, Buch I, Kap. 6.

sein tönnen, weil sie vor unjähligen Jahren eingetreten find, oder erst nach einer solchen Frist eintreten, entweder überhaupt nicht, oder doch nicht in gleicher Weise bemitleidet, so solch mit Notwendigkeit, daß man erst badurch mitteidswerter wird, daß man durch Stellung, Zitimme, Gewandung, überhaupt durch die äußere Munst der Darstellung die Albsicht des Dichters unterstützt."

um anzuzeigen, daß er unter dem Mitleid nicht bloß das eigentlich sogenannte Mitleid, sondern überhaupt alle philanthropischen Em= pfindungen, sowie unter der Furcht nicht bloß die Unlust über ein uns bevorstehendes Übel, sondern auch jede damit verwandte 5 Unlust, auch die Unlust über ein gegenwärtiges, auch die Unlust über ein vergangenes Abel, Betrübnis und Gram, verstehe. diesem ganzen Umfange soll das Mittleid und die Furcht, welche die Tragödie erweckt, unser Mittleid und unsere Furcht reinigen, aber auch nur diese reinigen, und feine anderen Leidenschaften. 10 Zwar können sich in der Tragödie auch zur Reinigung der andern Leidenschaften nützliche Lehren und Beispiele finden; doch sind diese nicht ihre Absicht; diese hat sie mit der Spopoe und Komödie gemein, infofern fie ein Gedicht, die Nachahmung einer Sandlung überhaupt ift, nicht aber insofern sie Tragodie, die Nachahmung 15 einer mitleidswürdigen Sandlung insbesondere ift. Bessern sollen uns alle Gattungen ber Poesie; es ist fläglich, wenn man bieses erft beweisen muß; noch fläglicher ift es, wenn es Dichter giebt, die felbst daran zweifeln. Aber alle Gattungen können nicht alles bessern, wenigstens nicht jedes so vollkommen wie das 20 andere; was aber jede am vollkommensten besiern fann, worin es ihr feine andere Gattung gleich zu thun vermag, das allein ift ihre eigentliche Bestimmung.

# Achtundfiebzigftes Stück.

Den 29. Januar 1768

2. Da die Gegner des Aristoteles nicht in acht nahmen, was für Leidenschaften er eigentlich durch das Mitsleid und die Furcht der Tragödie in uns gereinigt haben wollte, so war es natürlich, daß sie sich auch mit der Reinigung selbst irren mußten. Aristoteles verspricht am Ende seiner Politik, wo er von der Reinisgung der Leidenschaften durch die Musik redet, von dieser Reinigung in seiner Dichtkunst weitläuftiger zu handeln. "Weil man aber," sagt Corneille, "ganz und gar nichts von dieser Materie darin sindet, so ist der größte Teil seiner Ausleger auf die Gedanken geraten, daß sie nicht ganz auf uns gekommen sei." Gar nichts?

31 ff. Chenda C. 43: 11 ne dit pas un mot de la dernière (la crainte); et de toutes les conditions qu'il emploie en cette définition, c'est la seule qu'il

Ich meines Teils glaube auch schon in dem, was uns von seiner Dichtfunft noch übrig, es mag viel ober wenig sein, alles zu finden, was er einem, der mit seiner Philosophie sonst nicht gang unbefannt ist, über diese Sache zu sagen für nötig halten konnte. Corneille selbst bemerkte eine Stelle, die uns nach seiner Mei- 5 nung Licht genug geben könne, die Art und Weise zu entdecken, auf welche die Reinigung der Leidenschaften in der Tragodie ge= schehe, nämlich die, wo Aristoteles sagt, "das Mitleid verlange einen, der unverdient leide, und die Furcht einen unsersaleichen". Diese Stelle ift auch wirklich sehr wichtig, nur daß Corneille einen 10 falschen Gebrauch davon machte und nicht wohl anders als machen kounte, weil er einmal die Reiniaung der Leidenschaften überhaupt im Kopfe hatte. "Das Mitleid mit dem Unglücke," fagt er, "von welchem wir unfersgleichen befallen sehen, erweckt in und die Furcht, daß und ein ahnliches Unglück treffen könne; 15 diese Furcht erwedt die Begierde, ihm auszuweichen, und diese Begierde ein Bestreben, die Leidenschaft, durch welche die Person, die wir bedauern, sich ihr Unglück vor unsern Augen zuzieht, zu reinigen, zu mäßigen, zu bessern, ja gar auszurotten, indem einem jeden die Bernunft fagt, daß man die Ursache abschneiden 20 müsse, wenn man die Wirkung vermeiden wolle." Aber dieses Raisonnement, welches die Furcht bloß zum Wertzeuge macht, durch welches das Mitleid die Reinigung der Leidenschaften bewirft, ist falich und fann unmöglich die Meinung des Aristoteles sein, weil sonach die Tragodie gerade alle Leidenschaften reinigen 25 könnte, nur nicht die zwei, die Aristoteles ausbrücklich durch sie gereinigt wiffen will. Sie fonnte unfern Born, unfere Neugierbe, unfern Reid, unfern Chrgeiz, unfern Saß und unfere Liebe reini= gen, sowie es die eine oder die andere Leidenschaft ist, durch die fich die bemitleidete Person ihr Unglud zugezogen. Nur unfer 30 Mitleid und unsere Furcht mußte sie ungereinigt laffen. Denn Mitleid und Furcht sind die Leidenschaften, die in der Tragodie

n'éclaireit point. Il témoigne toutefois dans le dernier chapitre de ses Politiques un dessein d'en parler fort au long dans ce traité, et c'est ce qui fait que la plupart de ses interprètes veulent que nous ne l'ayons pas entier, parce que nous n'y voyons rien du tout sur cette matière.

n'y voyons rien du tout sur cette matière.

(3 ff. Dichthunft, Rap. XIII, § 2 am Schuffe. — 20 f. Chenda S. II; La pitié d'un malheur où nous voyons tomber nos semblables, nous porte à la crainte d'un p-reil pour nous; cette crainte au désir de l'éviter; et ce désir à purger, modèrer, rectifier, et même déraciner en nous la passion qui plonge à los yeux dans ce malheur les personnes que nous plaignous, par cette raison commune, mais naturelle et indubitable, que pour éviter l'effet il faut retrancher la cause.

wir, nicht aber die handelnden Bersonen empfinden, sind die Leidenschaften, durch welche die handelnden Versonen uns rühren, nicht aber die, durch welche sie sich felbst ihre Unfälle zuziehen. Es fann ein Stück geben, in welchem fie beides find; bas weiß 5 ich wohl. Aber noch fenne ich fein folches Stud, ein Stud namlich, in welchem sich die bemitleidete Berson durch ein übelverstandenes Mitleid oder durch eine übelverstandene Furcht ins Unglud sturze. Gleichwohl wurde biefes Stud bas einzige fein, in welchem, sowie es Corneille versteht, das geschähe, was Aristo-10 teles will, daß es in allen Tragödien geschehen soll; und auch in diesem einzigen wurde es nicht auf die Art geschehen, auf die es dieser verlangt. Dieses einzige Stück würde gleichsam ber Bunkt sein, in welchem zwei gegeneinander sich neigende gerade Linien zusammentreffen, um sich in alle Unendlichkeit nicht wieder 15 zu begegnen. - So gar fehr konnte Dacier ben Ginn bes Ariftoteles nicht verfehlen. Er war verbunden, auf die Worte seines Autors aufmerkfamer zu fein, und diese besagen es zu positiv. daß unfer Mitleid und unfere Furcht durch das Mitleid und die Furcht der Tragodie gereinigt werden follen. Weil er aber ohne 20 Zweifel glaubte, daß der Nuten der Tragödie sehr gering fein würde, wenn er bloß hierauf eingeschränft wäre, so ließ er sich verleiten, nach der Erklärung des Corneille, ihr die ebenmäßige Reinigung auch aller übrigen Leidenschaften beizulegen. Wie nun Corneille diefe für sein Teil leugnete und in Beispielen zeigte, 25 daß fie mehr ein schöner Gedanke als eine Sache fei, die gewöhn= licherweise zur Wirklichkeit gelange, so mußte er sich mit ihm in diese Beispiele selbst einlassen, wo er sich benn so in der Enge fand, daß er die gewaltsamsten Drehungen und Wendungen machen mußte, um seinen Aristoteles mit sich durchzubringen. Ich fage, 30 feinen Aristoteles; denn der rechte ift weit entsernt, folder Drehungen und Wendungen zu bedürfen. Diefer, um es abermals und abermals zu sagen, hat an keine anderen Leidenschaften gedacht, welche das Mitleid und die Furcht der Tragodie reinigen folle, als an unser Mitleid und unsere Furcht selbst; und es ift ihm 35 sehr gleichgültig, ob die Tragodie zur Reinigung der übrigen Leidenschaften viel oder wenig beiträgt. Un jene Reinigung hätte fich Dacier allein halten follen; aber freilich hätte er fodann auch einen vollständigern Begriff damit verbinden muffen. "Bie die Tragodie," fagt er, "Mitleid und Furcht errege, um Mitleid und

Furcht zu reinigen, das ist nicht schwer zu erklären. Sie erregt fie, indem fie uns das Unglück vor Augen stellt, in das unsers= gleichen durch nicht vorfähliche Wehler gefallen find; und fie reinigt sie, indem sie uns mit diesem nämlichen Unglücke bekannt macht und uns dadurch lehrt, es weder allzu sehr zu fürchten, noch allzu s fehr davon gerührt zu werden, wann es uns wirklich selbst treffen follte. — Sie bereitet die Menschen, die allerwidriasten Zufälle mutig zu ertragen, und macht die Allerelendesten geneigt, sich für glücklich zu halten, indem fie ihre Unglücksfälle mit weit größern vergleichen, die ihnen die Tragödie vorstellt. Denn in 10 welchen Umftänden fann sich wohl ein Mensch finden, der bei Erblichung eines Doips, eines Philottets, eines Drefts nicht erfennen mußte, daß alle übel, die er zu erdulden, gegen die, welche diese Männer erdulden muffen, gar nicht in Vergleichung fommen?" Run, das ift mahr; diefe Erklärung fann bem Dacier 15 nicht viel Kopfbrechens gemacht haben. Er fand fie fast mit den nämlichen Worten bei einem Stoifer, ber immer ein Auge auf die Apathie hatte. Ohne ihm indes einzuwenden, daß das Gefühl unsers eigenen Clendes nicht viel Mitleid neben sich duldet, daß folglich bei dem Elenden, deffen Mitleid nicht zu erregen 20 ift, die Reinigung ober Linderung seiner Betrübnis durch das Mitleid nicht erfolgen kann, will ich ihm alles, sowie er es sagt, gelten laffen. Rur fragen muß ich, wieviel er nun damit gesagt? Db er im geringften mehr damit gefagt, als daß das Mitleid unsere Furcht reinige? Gewiß nicht; und das wäre doch nur 25 faum der vierte Teil ber Forderung des Ariftoteles. Denn wenn Uristoteles behauptet, daß die Tragodie Mitleid und Kurcht errege, um Mitleid und Jurcht zu reinigen, wer fieht nicht, daß biefes weit mehr fagt, als Dacier zu erflären für gut befunden? Denn nach den verschiedenen Kombinationen der hier vortommenden 30 Begriffe muß ber, welcher ben Sinn bes Ariftoteles gang erichöpfen will, stückweise zeigen, 1. wie das tragische Mitleid unser Mitleid, 2. wie die tragische Kurcht unsere Kurcht. 3. wie das tragische

<sup>17.</sup> bei einem Stoiter, dem eblen Kaifer Marcus Aurelius Antoniuus, der im 11. Buch §. 6 seiner Selbstbetrachtungen sagt: "Die Trauerspiele sind zuerst eingesührt worden, um die Wenschen an die Unsäte zu erinnern, welche das Leben mit sich bringt, ihnen zu zeigen, daß dieselben naturnotwendig sind, damit sie das, was auf der Wühne sie ergött, auf dem Schauplat der Welt geduldig errragen. Denn sie seben, daß dies das Vos aller Tinge ist, und auch diesenigen, welche klagen: ach, Cithäron! swie Soholies of Sopholies, sich demselben unterwersen milssen." Diese Notiz hat Lessing ans Dacier selbst geschödigt.

Mitleid unsere Furcht, und 4. wie die tragische Furcht unser Mitleid reinigen könne und wirklich reinige. Dacier aber hat sich nur an den dritten Lunkt gehalten und auch diesen nur sehr schlecht, und auch Diesen nur zur Sälfte erläutert. Denn wer sich um einen richtigen und 5 vollständigen Beariff von der Aristotelischen Reinigung der Leiden= schaften bemüht hat, wird finden, daß jeder von jenen vier Bunkten einen doppelten Fall in sich schließt. Da nämlich, es furz zu fagen, diese Reinigung in nichts anders beruht als in der Ber= wandlung der Leidenschaften in tugendhafte Vertigkeiten, bei jeder 10 Tugend aber nach unferm Philosophen sich diesseits und jenseits ein Ertremum findet, zwischen welchem fie inne steht, so muß die Tragodie, wenn sie unser Mitleid in Tugend verwandeln foll, uns von beiden Extremis des Mitleids zu reinigen vermögend fein; welches auch von der Furcht zu verstehn. Das tragische 15 Mitleid muß nicht allein in Anfehung des Mitleids die Seele desjenigen reinigen, welcher zu viel Mitleid fühlt, sondern auch desjenigen, welcher zu wenig empfindet. Die tragische Furcht muß nicht allein in Ansehung der Furcht die Seele desjenigen reinigen, welcher sich gang und gar keines Unglücks befürchtet, 20 sondern auch desjenigen, den ein jedes Unglück, auch das ent= ferntefte, auch das unwahrscheinlichste, in Angft fest. Gleichfalls muß das tragische Mitleid in Unsehung der Furcht dem, was zu viel, und dem, was zu wenig, steuern, sowie hinwiederum Die tragische Turcht in Ansehung des Mitleids. Dacier aber, wie 25 gesagt, hat nur gezeigt, wie das tragische Mitleid unsere allzu große Furcht mäßige; und noch nicht einmal, wie es ben gang= lichen Mangel berfelben abhelfe, ober sie in dem, welcher allzu wenig von ihr empfindet, zu einem heilfamern Grade erhöhe; geschweige, daß er auch das übrige sollte gezeigt haben. Die 30 nach ihm gefommen, haben, was er unterlassen, auch im geringsten nicht ergänzt, aber wohl sonst, um nach ihrer Meinung den Ruten der Tragodie völlig außer Streit zu feten, Dinge bahin gezogen, die dem Gedichte überhaupt, aber feinesweges der Tragodie als Tragödie insbesondere zufommen; z. E. daß sie die Triebe der 35 Menschlichkeit nähren und stärken, daß sie Liebe zur Tugend und Haß gegen das Lafter wirfen folle u. f. w.\*) Lieber! welches

<sup>\*)</sup> Hr. Curtius in seiner "Abhandlung von der Absicht des Trauerspiels", hinter der Rristotelischen "Dichtunst".

<sup>26</sup> f. ben . . . Mangel . . . abhelfe, vgl. E. 187, 3. 16. S. 208, 3. 6.

Gebicht sollte das nicht? Soll es aber ein jedes, so kann es nicht das unterscheidende Kennzeichen der Tragödie sein; so kann es nicht das sein, was wir suchten.

### Neunundfiebzigftes Stud.

Den 2. Februar 1768.

5

Und nun wieder auf unfern Nichard zu kommen. — Nichard also erweckt ebenso wenig Schrecken als Mitleid, weber Schrecken in dem gemißbrauchten Berstande, für die plötzliche Überraschung des Mitleids, noch in dem eigentlichen Berstande des Aristoteles, für heilsame Furcht, daß uns ein ähnliches Unglück treffen könne. 10 Denn wenn er diese erregte, würde er auch Mitleid erregen; so aewiß er hinwicderum Furcht erregen würde, wenn wir ihn unsers Mittleids nur im geringsten würdig fänden. Aber er ift so ein abscheulicher Kerl, so ein eingefleischter Teufel, in dem wir so völlig keinen einzigen ähnlichen Zug mit und selbst finden, daß 15 ich alaube, wir könnten ihn vor unsern Augen den Martern der Hölle übergeben sehen, ohne das geringste für ihn zu empfinden, ohne im geringften zu fürchten, daß, wenn folche Strafe nur auf solche Berbrechen folge, sie auch unfrer erwarte. Und was ist endlich das Unglück, die Strafe, die ihn trifft? Rach fo vielen 20 Miffethaten, die wir mit ansehen muffen, hören wir, daß er mit dem Degen in der Faust gestorben. Alls der Königin dieses er= zählt wird, läßt sie ber Dichter fagen:

"Dies ist etwas!" --

Ich habe mich nie enthalten können, bei mir nachzusprechen: Nein, 25 das ist gar nichts! Wie mancher gute König ist so geblieben, indem er seine Krone wider einen mächtigen Rebellen behaupten wollen? Nichard stirbt doch als ein Mann auf dem Bette der Ehre. Und so ein Tod sollte mich für den Unwillen schadlos halten, den ich das ganze Stück durch über den Triumph seiner 30 Vosheiten empfunden? (Ich glaube, die griechische Sprache ist die einzige, welche ein eigenes Wort hat, diesen Unwillen über das Glück eines Bösewichts auszudrücken: véuesag, veuesagv.\*)) Sein Tod selbst, welcher wenigstens meine Gerechtigkeitsliebe bes

friedigen sollte, unterhält noch meine Remesis. Du bist wohlfeil weggekommen, benke ich; aber gut, daß es noch eine andere Ge-

rechtigfeit giebt als die poetische!

Man wird vielleicht fagen: Nun wohl! wir wollen den Richard aufgeben; das Stück heißt zwar nach ihm, aber er ist darum nicht der Held desselben, nicht die Person, durch welche die Abssicht der Tragödie erreicht wird; er hat nur das Mittel sein sollen, unser Mitteid für andere zu erregen. Die Königin, Elisabeth, die Prinzen, erregen diese nicht Mitleid? —

Um assem Wortstreite auszuweichen: ja. Aber was ist es für eine fremde, herbe Empfindung, die sich in mein Mitleid für diese Personen mischt? die da macht, daß ich mir dieses Mitleid ersparen zu können wünschte? Das wünsche ich mir bei dem tragischen Mitleid doch sonst nicht; ich verweile gern dabei, und

15 danke dem Dichter für eine fo suge Qual.

Uristoteles hat es wohl gesagt, und das wird es ganz gewiß sein! Er spricht von einem  $\mu a \phi o \nu$ , von einem Gräßlichen, das sich bei dem Unglücke ganz guter, ganz unschuldiger Personen sinde. Und sind nicht die Königin, Elisabeth, die Prinzen vollso sommen solche Personen? Was haben sie gethan? wodurch haben sie es sich zugezogen, daß sie in den Klauen dieser Bestie sind? Ist es ihre Schuld, daß sie ein näheres Recht auf den Thron haben als er? Besonders die kleinen wimmernden Schlachtopfer, die noch kaum rechts und links unterscheiden können! Wer wird leugnen, daß sie unsern ganzen Jammer verdienen? Aber ist dieser Jammer, der mich mit Schaudern an die Schicksale der Menschen denken läßt, dem Murren wider die Vorsehung sich zugesellt und Verzweisslung von weiten nachschleicht, ist dieser Jammer — ich will nicht fragen, Mitleid? — Er heiße, wie er wolle — Aber zu ift er daß, was eine nachschmende Kunst erwecken sollte?

Man sage nicht: erweckt ihn boch die Geschichte, gründet er sich doch auf etwas, das wirklich geschehen ist. — Das wirklich geschehen ist? Es sei; so wird es seinen guten Grund in dem ewigen unendlichen Zusammenhange aller Dinge haben. In diesem 35 ist Weisheit und Güte, was uns in den wenigen Gliedern, die der Dichter herausnimmt, blindes Geschick und Grausamkeit scheint. Aus diesen wenigen Gliedern sollte er ein Ganzes machen, das völlig sich rundet, wo eines aus dem andern sich völlig erklärt, wo keine Schwierigkeit aufstößt, derenwegen wir die Bestiedigung

merben?

nicht in seinem Plane finden, sondern sie außer ihm in dem allgemeinen Plane der Dinge suchen müssen; das Ganze' dieses sterblichen Schöpfers sollte ein Schattenriß von dem Ganzen des ewigen Schöpfers sein, sollte uns an den Gedanken gewöhnen, wie sich in ihm alles zum Besten auslöse, werde es auch in jenem zeschehen; und er vergist diese seine edelste Bestimmung so sehr, daß er die unbegreislichen Wege der Vorsicht mit in seinen kleinen Zirkel flicht und geslissentlich unsern Schauder darüber erregt? — D, verschont uns damit, ihr, die ihr unser Ferz in eurer Gewalt habt! Wozu diese traurige Empfindung? Uns Unterwerfung zu 10 sehren? Diese kann uns nur die kalte Vernunft lehren; und wenn die Lehre der Vernunft in uns bekleiben soll, wenn wir bei unserer Unterwerfung noch Vertrauen und fröhlichen Wut behalten sollen, so ist es höchst nötig, daß wir an die verwirrenden Beispiele solcher unverdienten schrecklichen Verhängnisse so wenig 15 als möglich erinnert werden. Weg mit ihnen von der Vühne!

Wenn nun aber der Personen des Nichards keine einzige die ersorderlichen Eigenschaften hat, die sie haben müßten, falls er wirklich das sein sollte, was er heißt: wodurch ist er gleichwohl 20 ein so interessantes Stück geworden, wossir ihn unser Publikum hält? Wenn er nicht Mitleid und Furcht erregt, was ist denn seine Wirkung? Wirkung muß er doch haben, und hat sie. Und wenn er Wirkung hat, ist es nicht gleichviel, ob er diese, oder ob er jene hat? Wenn er die Zuschauer beschäftigt, wenn er sie 25 vergnügt, was will man denn mehr? Müssen sie denn notwendig nur nach den Regeln des Aristoteles beschäftigt und vergnügt

Das klingt so unrecht nicht; aber es ist darauf zu antworten. Überhaupt, wenn Nichard schon keine Tragödie wäre, so bleidt 30 er doch ein dramatisches Gedicht; wenn ihm schon die Schönheiten der Tragödie mangelten, so könnte er doch sonst Schönheiten haben: Poesie des Ausdrucks, Bilder, Tiraden, kühne Gesinnungen, einen seurigen, hinreisenden Dialog, glückliche Beranlassungen für den Afteur, den ganzen Umfang seiner Stimme mit den mannig= 35 faltigsten Abwechselungen zu durchlausen, seine ganze Stärke in der Pantomime zu zeigen u. s. w.

Von diesen Schönheiten hat Richard viele, und hat auch noch andere, die den eigentlichen Schönheiten der Tragödie näher fommen.

Richard ist ein abscheulicher Bösewicht; aber auch die Beschäftigung unsers Abscheues ift nicht ganz ohne Bergnügen, besonders in der Rachahmung.

Huch das Ungeheure in den Verbrechen participiert von den 5 Empfindungen, welche Größe und Rühnheit in uns erweden.

Alles, was Richard thut, ist Greuel; aber alle diese Greuel geschehen in Absicht auf etwas; Richard hat einen Plan; und überall, wo wir einen Plan mahrnehmen, wird unfere Neugierde rege; wir warten gern mit ab, ob er ausgeführt wird werden, 10 und wie er es wird werden; wir lieben das Zweckmäßige fo fehr, daß es uns, auch unabhängig von der Moralität des Zweckes, Beranügen gewährt.

Wir wollten, daß Richard seinen Zweck erreichte, und wir wollten, daß er ihn auch nicht erreichte. Das Erreichen erspart uns 15 das Migvergnügen über gang vergebens angewandte Mittel; wenn er ihn nicht erreicht, so ist so viel Blut völlig umsonft vergoffen worden; da es einmal vergoffen ist, möchten wir es nicht gern auch noch bloß vor langer Weile vergoffen finden. hinwiederum wäre dieses Erreichen das Frohloden der Bosheit; nichts hören 20 wir ungerner; die Absicht interessierte uns als zu erreichende Abficht; wenn sie aber nun erreicht ware, würden wir nichts als das Abscheuliche derselben erblicken, würden wir wünschen, daß fie nicht erreicht wäre; diesen Wunsch sehen wir voraus, und uns schaubert vor der Erreichung.

Die guten Personen bes Stude lieben wir; eine so gartliche, feurige Mutter, Geschwister, die so gang eines in dem andern leben; diese Gegenstände gefallen immer, erregen immer die füßesten sympathetischen Empfindungen, wir mögen sie finden, wo wir wollen. Sie gang ohne Schuld leiden zu sehen, ist zwar herbe, ift zwar 30 für unsere Rube, zu unserer Besserung tein sehr erspriegliches Gefühl, aber cs ist doch immer Gefühl.

Und sonach beschäftigt uns das Stück durchaus und vergnügt durch diese Beschäftigung unserer Seelenkräfte. Das ift wahr; nur die Folge ift nicht wahr, die man baraus zu ziehen meint,

35 nämlich daß wir also damit zufrieden sein können.

Ein Dichter kann viel gethan und doch noch nichts damit verthan haben. Nicht genug, daß sein Werf Wirfungen auf uns

<sup>37.</sup> verthan, vollbracht. Bgl. unten Ct. 96.

hat; es muß auch die haben, die ihm vermöge der Gattung zuschommen; es muß diese vornehmlich haben, und alle anderen können den Mangel derselben auf keine Weise ersetzen, besonders wenn die Gattung von der Wichtigkeit und Schwierigkeit und Kostbarkeit ist, daß alle Mühe und aller Aufwand vergebens wäre, wenn sie 5 weiter nichts als solche Wirkungen hervorbringen wollte, die durch eine leichtere und weniger Anstalten ersordernde Gattung ebensowohl zu erhalten wären. Ein Bund Stroh aufzuheben, muß man keine Maschinen in Bewegung setzen; was ich mit dem Fuße umpstoßen kann, muß ich nicht mit einer Mine sprengen wollen; ich 10 muß keinen Scheiterhausen anzünden, um eine Mücke zu verbrennen.

### Adtzigftes Stück.

Den 5. Februar 1768.

Wozu die saure Arbeit der dramatischen Form? wozu ein Theater erbaut, Männer und Weiber verkleidet, Gedächtnisse ge= 15 martert, die ganze Stadt auf einen Platz geladen, wenn ich mit meinem Werse und mit der Aufführung desselben weiter nichts hervorbringen will, als einige von den Regungen, die eine gute Erzählung, von jedem zu Hause in seinem Winkel gelesen, un= gefähr auch hervorbringen würde?

Die dramatische Form ist die einzige, in welcher sich Mitleid und Furcht erregen läßt; wenigstens können in keiner andern Form diese Leidenschaften auf einen so hohen Grad erregt werden, und gleichwohl will man lieber alle andere darin erregen als diese; gleichwohl will man sie lieber zu allem andern brauchen als zu 25

dem, wozu sie so vorzüglich geschickt ist.

Das Publikum nimmt vorlieb. — Das ist gut, und auch nicht gut. Denn man sehnt sich nicht sehr nach der Tafel, an

der man immer vorlieb nehmen muß.

Es ift bekannt, wie erpicht das griechische und römische Volk 30 auf die Schauspiele waren, besonders jenes auf das tragische. Wie gleichgültig, wie kalt ist dagegen unser Volk sür das Theater! Woher diese Verschiedenheit, wenn sie nicht daher kömmt, daß die Griechen vor ihrer Vühne sich mit so starken, so außerordentzlichen Empsindungen begeistert fühlten, daß sie den Augenblick 35 nicht erwarten konnten, sie abermals und abermals zu haben;

bahingegen wir uns vor unferer Bühne so schwacher Eindrücke bewußt sind, daß wir es selten der Zeit und des Geldes wert halten, sie uns zu verschaffen? Wir gehen, fast alle, fast immer, aus Neugierde, aus Mode, aus langer Weile, aus Gesellschaft, aus Begierde, zu begaffen und begafft zu werden, ins Theater, und nur wenige, und diese wenigen nur sparsam, aus anderer Absicht.

Ich fage: wir, unser Volk, unsere Bühne; ich meine aber nicht bloß uns Deutsche. Wir Deutsche bekennen es treuherzig genug, daß wir noch kein Theater haben. Bas viele von unsern Kunstrichtern, die in dieses Bekenntnis mit einstimmen und große Verehrer des französischen Theaters sind, dabei denken, das kann ich so eigentlich nicht wissen. Aber ich weiß wohl, was ich dabei denke. Ich denke nämlich dabei, daß nicht allein wir Deutsche, so sondern daß auch die, welche sich seite hundert Jahren ein Theater zu haben rühmen, ja, das beste Theater von ganz Europa zu haben prahlen, — daß auch die Franzosen noch kein Theater haben.

Kein tragisches gewiß nicht! Denn auch die Eindrücke, welche die französische Tragödie macht, sind so flach, so kalt! — Man

20 höre einen Franzosen selbst davon sprechen.

"Bei den hervorstechenden Schönheiten unseres Theaters,"
sagt der Herr von Voltaire, "fand sich ein verborgener Fehler,
den man nicht bemerkt hatte, weil das Publisum von selbst keine
höheren Ideen haben konnte, als ihm die großen Meister durch
ihre Muster beibrachten. Der einzige Saint-Evremont hat diesen
Fehler aufgemußt; er sagt nämlich, daß unsere Stücke nicht Sindruck genug machten, daß daß, was Mitseid erwecken solle, aufs
höchste Järtlichkeit errege, daß Kührung die Stelle der Erschütterung,
und Erstaunen die Stelle des Schreckens vertrete, kurz, daß
umsere Empsindungen nicht tief genug gingen. Es ist nicht zu
leugnen, Saint-Evremont hat mit dem Finger gerade auf die
heimliche Bunde des französischen Theaters getrossen. Man sage
immerhin, daß Saint-Evremont der Verfasser der elenden Komödie
"Sir Politik Would»be" und noch einer andern ebenso elenden,

<sup>22.</sup> Voltaire, Paris 1818, X. S. 608 ff.: Des divers changements arrivés à l'art dramatique. — 25. Charles Marquetel de St. Denis, Seigneur de Saints Evremont, geb. 1613 zu St. Denis le Guafi bei Contances in der Niedernormandie, geft. 1703 in London. — 34. Would de Cagl.), eigentlich: möchte sein, wird auch von den Engländern als zweiter Teit eines Kompositum subsantivisch gebraucht, wie unser "Gerne" in "Gernesgröß". Bgl. Lessings 4. Freimanrers Gespräch: "Tiese Templars-

"Die Opern" genannt, ist: daß seine kleinen gesellschaftlichen Gebichte das Kahlste und Gemeinste sind, was wir in dieser Gattung haben, daß er nichts als ein Phrasesdrechsler war: man kann keinen Junken Genie haben und gleichwohl viel Wit und Geschmack besitzen. Sein Geschmack aber war unstreitig sehr sein, 5 da er die Ursacke, warum die meisten von unsern Stücken so matt und kalt sind, so genau tras. Es hat uns immer an einem Grade von Wärme gesehlt; das andere hatten wir alkes."

Das ist: wir hatten alles, nur nicht das, was wir haben sollten; unsere Tragödien waren vortrefflich, nur daß es keine 10 Tragödien waren. Und woher kam es, daß sie das nicht waren?

"Diese Kälte aber," fährt er fort, "Diese einförmige Mattigkeit entsprang zum Teil von dem kleinen Geifte der Galanterie, der damals unter unfern Hofleuten und Damen so herrschte und die Tragodie in eine Folge von verliebten Gesprächen verwandelte, 15 nach dem Geschmacke des Cyrus und der Clelie. Was für Stücke fich hiervon noch etwa ausnahmen, die bestanden aus langen poli= tischen Raisonnements, bergleichen den Sertorius so verdorben, den Otho jo falt, und den Surena und Attila jo elend gemacht haben. Noch fand fich aber auch eine andere Urfache, Die das 20 hohe Bathetische von unserer Scene zurüchielt und die Sandlung wirklich tragisch zu machen verhinderte, und diese war das enge schlechte Theater mit seinen armseligen Verzierungen. — Was ließ sich auf einem paar Dutend Brettern, die noch dazu mit Zu= schauern angefüllt waren, machen? Mit welchem Pomp, mit 25 welchen Zurüftungen konnte man da die Augen der Zuschauer bestechen, fesseln, täuschen? Welche große tragische Aftion ließ sich da aufführen? Welche Freiheit konnte die Einbildungskraft des Dichters ba haben? Die Stücke mußten aus langen Erzählungen bestehen, und so wurden sie mehr Gespräche als Spiele. Jeder 30 Alteur wollte in einer langen Monologe glänzen, und ein Stuck, das dergleichen nicht hatte, ward verworfen. — Bei dieser Form fiel alle theatralische Sandlung weg, fielen alle die großen Hus= brücke ber Leibenschaften, alle die früftigen Gemälde der mensch= lichen Unglücksfälle, alle die schrecklichen, bis in das Innerste der 35

Abntiden Charafter jouf Holberg in seinem "Bolitischen Kannegießer".

16. Cyrus und Clelie von Wadelaine de Scubery auf Hour, Elss. 216 Lauter Stüde von Corneille. — 21f die noch ... waren, vgl. oben St. 10, S. 50, Z. 19 ff.

would-be". Ferner VII, S. 116, 3. 25 st. und seine "Bergleichung beutscher Wörter und Redensarten mit fremden": "Gern, ein Gerngroß, ein Gerngelehrter u. s. w." Einen ähnlichen Charafter schuf Holberg in seinem "Bolitischen Nannegieher".

Seele bringende Büge weg; man rührte bas Berg nur faum,

anstatt es zu zerreißen."

Mit der ersten Ursache hat es seine gute Richtigkeit. Galanterie und Politik läßt immer kalt; und noch ist es keinem Dichter in der Welt gelungen, die Erregung des Mitleids und der Jurcht damit zu verbinden. Jene lassen uns nichts als den Fat oder den Schulmeister hören, und diese fordern, daß wir nichts als den Menschen hören sollen.

Aber die zweite Ursache? — Sollte es möglich sein, daß 10 der Mangel eines geräumlichen Theaters und guter Verzierungen einen solchen Einfluß auf das Genic der Dichter gehabt hätte? Ift es wahr, daß jede tragische Handlung Vomp und Zurüstungen ersordert? Der sollte der Dichter nicht vielmehr sein Stück so einrichten, daß es auch ohne diese Dinge seine völlige Wirkung 15 hervorbrächte?

Nach dem Aristoteles sollte er es allerdings. "Jurcht und Mitleid," sagt der Philosoph, "läßt sich zwar durchs Gesicht erregen; es kann aber auch aus der Verknüpfung der Vegebenheiten selbst entspringen, welches letztere vorzüglicher und die Weise des 20 bessern Dichters ist. Denn die Fabel muß so eingerichtet sein, daß sie, auch ungesehen, den, der den Verlauf ihrer Vegebenheiten bloß anhört, zu Mitleid und Furcht über diese Vegebenheiten bringt, sowie die Fabel des Ödips, die man nur anhören dars, um dazu gebracht zu werden. Diese Absicht aber durch das Geszssichter reichen wollen, erfordert weniger Kunst, und ist deren Sache, welche die Vorstellung des Stücks übernommen."

Die entbehrlich überhaupt die theatralischen Verzierungen sind, davon will man mit den Stücken des Shakespeares eine sonderbare Ersahrung gehabt haben. Welche Stücke brauchten so wegen ihrer beständigen Unterbrechung und Veränderung des Orts des Beistandes der Scenen und der ganzen Kunst des Ockorateurs wohl mehr als eben diese? Gleichwohl war eine Zeit, wo die Bühnen, auf welchen sie gespielt wurden, aus nichts bestanden als aus einem Vorhange von schlechtem, grobem Zeuge, der, wenn er aufgezogen war, die bloßen blanken, höchstens mit Matten oder Tapeten behangenen Wände zeigte; da war nichts als die Sinbildung, was dem Verständnisse des Zuschauers und der Ausse

<sup>17.</sup> jagt ber Philosoph, Dichtfunft Rap. XIV, §. 1.

führung des Spielers zu Hilfe kommen konnte; und demohngeachtet, jagt man, waren damals die Stücke des Shakespeares ohne alle Scenen verständlicher, als sie es hernach mit denselben gewesen sind.\*)

Wenn sich also der Dichter um die Verzierung gar nicht zu bekümmern hat; wenn die Verzierung, auch wo sie nötig scheint, 5 ohne besondern Nachteil seines Stücks wegbleiben kann, warum sollte es an dem engen, schlechten Theater gelegen haben, daß uns die französischen Dichter keine rührenderen Stücke geliefert? Nicht doch: es lag an ihnen selbst.

Und das beweist die Erfahrung. Denn nun haben ja die 10 Franzosen eine schönere, geräumlichere Bühne; keine Zuschauer werden mehr darauf geduldet; die Coulissen sind leer; der Desforateur hat freies Feld; er malt und baut dem Poeten alles, was dieser von ihm verlangt; aber wo sind sie denn, die wärmern Stücke, die sie seitdem erhalten haben? Schmeichelt sich der 15 Herr von Voltaire, daß seine Semiramis ein solches Stück ist? Da ist Pomp und Verzierung genug, ein Gespenst obendarein; und doch kenne ich nichts Kälteres als seine Semiramis.

\*) (Cibber's Lives of the Poets of G. B. and Ir. Vol. II, p. 78. 79.) — Some have insinuated, that fine scenes proved the ruin of acting. — In the reign of 20 (Charles I. there was nothing more than a curtain of very coarse stuff, upon the drawing up of which, the stage appeared either with bare walls on the sides, coarsely matted, or covered with tapestry; so that for the place originally represented, and all the successive changes, in which the poets of those times freely indulged themselves, there was nothing to help the spectator's understanding, 25 or to assist the actor's performance, but bare imagination. — The spirit and judgement of the actors supplied all deficiencies, and made as some would insinuate, plays more intelligible without scenes, than they afterwards were with them.

<sup>18.</sup> Semiramis, vgl. oben das 10. Stüd. — 19 st. (Eibberd Leben der Dichter Großpertanniens und Arlands.) — Einige gaben zu verstehen, schöne Goulissen zeiten ein Beweis sür den Artin der Schauspielkunst. — Unter der Aggierung Karts I gab es nichts Anderes als einen Borhang von sehr grobem Stosse, die dessen Erhebung der Rüchung der Rüchung von sehr grobem Stosse, die dessen Erhebung der Bühne entweder dürftige, mit raußen Matten verschene Seitenwände zeigte oder mit Teppiden behangen war; sodas sür die ursprüngliche Aerricktung des Inaumes und alle puäteren Anderungen, in denen sich die Dichter bieser Zeiten so große Freiheiten erlaubten, nichts da war, dem Aerssändnisse des Jussauers nachzubessen vor der Textellung des Schaufpielers zu unterstützen, als die bloße Vorstellung. — Der Geist und den Urtei der Schauspieler ergänzte alle Mängel und machte, wie einige annehmen wolkten, Schauspiele ohne Coulissen verständlicher, als sie nachher mit densetzen waren.

### Einundachtzigftes Stud.

Den 9. Februar 1768.

Will ich benn nun aber damit sagen, daß sein Franzose fähig sei, ein wirklich rührendes tragisches Werk zu machen? daß ber volatile Geist der Nation einer solchen Arbeit nicht gewachsen sei? — Ich würde mich schämen, wenn mir das nur eingekommen wäre. Deutschland hat sich noch durch keinen Bouhours lächerlich gemacht. Und ich für mein Teil hätte nun gleich die wenigste Anlage dazu. Denn ich bin sehr überzeugt, daß kein Wolk in der Welt irgend eine Gabe des Geistes vorzüglich vor andern Bölkern erhalten habe. Man sagt zwar: der tiefsinnige Engsländer, der witzige Franzose. Über wer hat denn die Teilung gemacht? Die Natur gewiß nicht, die alles unter alle gleich verteilt. Es giebt ebensoviel wißige Engländer als witzige Franzosen, und ebensoviel tiefsinnige Franzosen als tiefsinnige Engländer; der Braß von dem Wolke aber ist seines von beiden. —

Was will ich benn? Ich will bloß sagen, was die Franzosen gar wohl haben könnten, daß sie das noch nicht haben: die wahre Tragödie. Und warum noch nicht haben? — Dazu 20 hätte sich der Herr von Voltaire selbst besser kennen müssen, wenn

er es hätte treffen wollen.

Ich meine, sie haben es noch nicht, weil sie es schon lange gehabt zu haben glauben. Und in diesem Glauben werden sie num freilich durch etwas bestärft, das sie vorzüglich vor allen 25 Völkern haben; aber es ist keine Gabe der Natur: durch ihre Eitelseit.

Es geht mit den Nationen wie mit einzeln Menschen. — Gottsched (man wird seicht begreisen, wie ich eben hier auf diesen falle) galt in seiner Jugend für einen Dichter, weil man damals 30 den Versmacher von dem Dichter noch nicht zu unterscheiden wußte. Philosophie und Kritik setzen nach und nach diesen Unterschied ins Helle; und wenn Gottsched mit dem Jahrhunderte nur hätte fortgehen wollen, wenn sich seine Einsichten und sein Geschmack nur zugleich mit den Einsichten und dem Geschmacke seines Zeitz

<sup>7.</sup> Dominique Bouhours aus Paris, 1628—1702, ein gelehrter Zesuitenputer, ber sich der bei dem Teutichen durch die öffentlich ausgeworfene Frage berüchtigt gemacht hat: ob die Deutschen Geist haben können. (In seinen: Entretiens d'Ariste et d'Eugène, 1671.)

alters hätten verbreiten und läutern wollen, so hätte er vielleicht wirklich aus dem Versmacher ein Dichter werden können. Aber da er sich schon so oft den größten Dichter hatte nennen hören, da ihn seine Citelkeit überredet hatte, daß er es sci, so unterblieb jenes. Er konnte ummöglich erlangen, was er schon zu besitzen 5 glaubte; und je älter er ward, defto hartnäckiger und unverschämter ward er, sich in diesem träumerischen Besitze zu behaupten-

Gerade so, dünkt mich, ist es den Franzosen ergangen. Kaum riß Corneille ihr Theater ein wenig aus der Barbarei, so alaubten fie es der Vollkommenheit schon ganz nahe. Racine schien ihnen 10 die lette Sand angelegt zu haben; und hierauf war gar nicht mehr die Frage (die es zwar auch nie gewesen), ob der tragische Dichter nicht noch pathetischer, noch rührender sein könne, als Corneille und Racine, sondern dieses ward für unmöglich angenommen, und alle Beeiferung der nachfolgenden Dichter mußte fich darauf 15 einschränken, dem einen oder dem andern so ähnlich zu werden als möglich. Hundert Jahre haben fie fich felbst, und zum Teil ihre Nachbarn mit, hintergangen; nun fomme einer und fage ihnen das, und höre, was sie antworten!

Von beiden aber ist es Corneille, welcher den meisten Schaden 20 gestiftet und auf ihre tragischen Dichter den verderblichsten Ginfluß gehabt hat. Denn Racine hat nur durch seine Muster verführt, Corneille aber durch seine Muster und Lehren zugleich.

Diese lettern besonders, von der ganzen Nation (bis auf einen oder zwei Pedanten, einen Hedelin, einen Dacier, die aber 25 oft selbst nicht wußten, was sie wollten) als Drakelfprüche an= genommen, von allen nachherigen Dichtern befolgt, haben, -- ich getraue mich, es Stück vor Stück zu beweisen, - nichts anders als das fahlste, wäffrigste, untragischte Zeug hervorbringen können.

Die Regeln des Aristoteles find alle auf die höchste Wirkung 30 der Tragödie falkuliert. Was macht aber Corneille damit? Er trägt sie falsch und schielend genug vor; und weil er sie doch noch viel zu strenge findet, so sucht er bei einer nach der andern quol-

s f. Bgl. Voltaire XXVIII, & 487; Pierre Corneille tira le théâtre de la barbarie. — 16f. Bernhard Borberger a. a. D. & 31; "Sierbei fdwebte Lessing boch gewiß vor, was Algarotti ganz im Sinne Voltaires spreibt (Voltaire III, & 7); Il saudrait ignorer qu'il y à une langue française et un théâtre, pour ne pas savoir à quel degré de perfection Corneille et Racine ont porté l'art dramatique; il semblait qu'après ces grands hommes il ne restait plus rien à souhaiter, et que tâcher de les imiter était tout ce qu'on pouva t faire de mieux. — 25. Hebelin, vgl. fiber diesen den ×1. Litteraturbries (VII, S. 378, Z. 2) und oben das 44. Stück.

que modération, quelque favorable interprétation, entfräftet und verstümmelt, deutelt und vereitelt eine jede, — und warum? pour n'être pas obligés de condamner beaucoup de poëmes que nous avons vû réussir sur nos théâtres; um nicht viele 5 Gedichte vorwersen zu dürsen, die auf unsern Bühnen Beisall gefunden. Eine schöne Ursache!

Ich will die Hauptpunkte geschwind berühren. Einige davon habe ich schon berührt; ich muß sie aber des Zusammenhanges

wegen wiederum mitnehmen.

1. Aristoteles sagt: die Tragödie soll Mitleid und Furcht erregen. — Corneille sagt: o ja, aber wie es kömmt; beides zugleich ist eben nicht immer nötig; wir sind auch mit einem zustrieden; ist einmal Mitleid ohne Furcht, ein andermal Furcht ohne Mitleid. Denn wo blied ich, ich, der große Corneille, sonst mit meinem Rodrigue und meiner Chimene? Die guten Kinder erwecken Mitleid, und sehr großes Mitleid, aber Furcht wohl schwerlich. Und wiederum: wo blied ich sonst mit meiner Kleopatra, mit meinem Prusias, mit meinem Phokas? Wer kann Mitleid mit diesen Nichtswürdigen haben? Aber Furcht erregen 20 sie doch. — So glaubte Corneille, und die Franzosen glaubten es ihm nach.

2. Aristoteles sagt: die Tragödie soll Mitseid und Furcht erregen; beides, versteht sich, durch eine und ebendieselbe Person.

— Corneille sagt: wenn es sich so trifft, recht gut. Aber absolut 25 notwendig ist es eben nicht: und man kann sich gar wohl auch verschiedener Personen bedienen, diese zwei Empsindungen hervorzubringen, sowie ich in meiner Rodogune gethan habe.

Das hat Corneille gethan, und die Franzosen thun es ihm nach.

3. Aristoteles sagt: durch das Mitleid und die Furcht, welche so die Tragödie erweckt, soll unser Mitleid und unsere Turcht, und was diesen anhängig, gereinigt werden. — Corneille weiß davon gar nichts und bildet sich ein, Aristoteles habe sagen wollen, die Tragödie erwecke unser Mitleid, um unsere Furcht zu erwecken, um durch diese Furcht die Leidenschaften in uns zu reinigen, durch die sie sich der bemitleidete Gegenstand sein Unglück zugezogen. Ich will von dem Werte dieser Absicht nicht sprechen; genug, daß es nicht die Aristotelische ist, und daß, da Corneille seinen Tragödien

<sup>3</sup> f. pour...théátres, Corneille, ebenda S. 55. — 18. Phofas, vgl. oben ben Shluß beg 75. Stück S. 342, 3. 5.

eine ganz andere Absicht gab, auch notwendig feine Tragödien selbst gang andere Werke werden mußten, als die waren, von welchen Aristoteles seine Absicht abstrahiert hatte; es mußten Traablien werden, welches feine wahren Tragobien waren. Und bas sind nicht allein seine, sondern alle französischen Tragödien geworden, 5 weil ihre Verfasser alle nicht die Absicht des Aristoteles, sondern die Absicht des Corneille sich vorsetzten. Ich habe schon gesagt, daß Dacier beide Absichten wollte verbunden wiffen; aber auch durch diese bloge Verbindung wird die erstere geschwächt, und die Tragodie muß unter ihrer höchsten Wirkung bleiben. Dazu hatte 10 Dacier, wie ich gezeigt, von der erstern nur einen sehr unvoll= ständigen Begriff, und es war kein Bunder, wenn er sich daber einbildete, daß die frangösischen Tragödien seiner Zeit noch eher die erste als die zweite Absicht erreichten. "Unsere Tragodie," fagt er, "ift zufolge jener noch so ziemlich glücklich, Mitleid und 15 Furcht zu erwecken und zu reinigen. Aber diese gelingt ihr mur sehr selten, die doch gleichwohl die wichtigere ist, und sie reinigt die übrigen Leidenschaften nur sehr wenig, oder, da sie gemeiniglich nichts als Liebesintriquen enthält, wenn sie ja eine davon reinigte, so würde es einzig und allein die Liebe sein, woraus denn flar 20 erhellt, daß ihr Nuten nur sehr klein ist."\*) Gerade umgekehrt! Es giebt noch eher französische Tragödien, welche der zweiten, als welche der ersten Absicht ein Genüge leisten. Ich kenne verschiedene frangofische Stücke, welche die unglücklichen Folgen irgend einer Leidenschaft recht wohl ins Licht setzen, aus denen man viele aute 25 Lehren, diese Leidenschaft betreffend, ziehen kann; aber ich kenne feines, welches mein Mitleid in dem Grade erregte, in welchem die Tragödie es erregen follte, in welchem ich aus verschiedenen griechischen und englischen Stüden gewiß weiß, daß sie es erregen fann. Verschiedene französische Tragödien sind sehr feine, sehr 30 unterrichtende Werke, die ich alles Lobes wert halte; nur daß es feine Tragödien find. Die Verfasser berfelben konnten nicht anders, als fehr aute Röpfe fein; sie verdienen zum Teil unter den Dich= tern feinen geringen Rang; nur daß sie feine tragischen Dichter

<sup>\*) (</sup>Poet, d'Arist, Chap, VI. Rem. 8.) Notre Tragédic peut réussir assez dans 35 la première partie, c'est-à-dire, qu'elle peut exciter et purger la terreur et la compassion. Mais elle parvient rarement à la dernière, qui est pourtant la plus utile, elle purge peu les autres passions, ou comme elle roule ordinairement sur des intrigues d'amour, si elle en purgeoit quelqu'une, ce seroit celle-là seule, et par là il est aisé de voir qu'elle ne fait que peu de fruit.

find, nur daß ihr Corneille und Racine, ihr Crebillon und Voltaire von dem wenig oder gar nichts haben, was den Sophofles zum Sophofles, den Euripides zum Euripides, den Shakespeare zum Shakespeare macht. Diese sind selten mit den wesentlichen Fordestungen des Aristoteles im Widerspruch; aber jene desto öfterer. Denn nur weiter —

### 3meinndachtzigftes Stück.

Den 12. Februar 1768.

4. Aristoteles fagt: man muß feinen gang guten Mann ohne 10 alle sein Verschulden in der Tragodie unglücklich werden laffen; denn so was sei gräßlich. - "Ganz recht," sagt Corneille, .ein folder Ausgang erwedt mehr Unwillen und Saß gegen ben, welcher das Leiden verurfacht, als Mittleid für den, welchen es trifft. Jene Empfindung also, welche nicht die eigentliche Wirkung der Tragodie 15 sein soll, würde, wenn sie nicht sehr fein behandelt ware, diese erstiden, die doch eigentlich hervorgebracht werden follte. Der Buschauer würde migvergnügt weggeben, weil sich allzu viel Born mit dem Mitleiden vermischt, welches ihm gefallen hätte, wenn er es allein mit wegnehmen können." "Aber," - kömmt Corneille 20 hintennach; benn mit einem Aber muß er nachkommen, - "aber wenn diese Ursache wegfällt, wenn es der Dichter so eingerichtet. daß der Tugendhafte, welcher leidet, mehr Mitleid für sich als Widerwillen gegen den erweckt, der ihn leiden läßt, alsbenn?" -"D, alsdenn," fagt Corneille, "halte ich dafür, darf man sich aar 25 fein Bedenken machen, auch den tugendhaftesten Mann auf bem

<sup>5.</sup> öfterer, vgl. Schiller, Braut von Messina, B. 1779; Bringt wenig Dank und öfterer Gesahr. — 7. Lessing an seinen Bruder, den 9. Juni 1768; "Ich din in Leipzig gewesen, aber weder die Zeit noch andere Umstände haben es mir erlauben wollen, über Bertin zurückzureisen. Herr Bos wird Dir Verschiedenes von mir haben sagen könner. Sier habe ich alle Jände voll zu thun, und vornehmlich bestästigt mich noch die Dramaturgie. Sie ist nicht weiter heraus als dis Nr. 82. Der Rest des zweiten Bandes wird in einigen Bochen zusammen erscheinen. Benn ich das Wert noch weiter fortiege, so soll 25 bandweise und nicht bogenweise geschenen. Denn ich dass Wert noch weiter fortiege, so soll 25 bandweise und nicht bogenweise geschehen. — 21 sie aber ... als denn?, ebenda S. 55: Il ne veut point qu'un homme tout-à-fait invocent tombe dans l'infortune, parce que cela étant abominable, il excite plus d'indignation contre celui qu'i le persécute, que de pitié pour son malheur; il ne veut pas non plus qu'un très méchant y tombe, parce qu'il ne peut donner de pitié pour un malheur qu'il mérite, ni en faire craindre un pareil à des spectateurs qui ne lui ressemblent pas; mais quand ces deux raisons cessent, en sorte qu'un homme de bien qui soussire, excite plus de pitié pour lui que d'indignation contre celui qui le fait soussiri, ou que la punition d'un grand crime peut corriger en nous quelque impersection qui a du rapport avec lui, j'estime etc.

Theater im Unglücke zu zeigen."\*) — Ich begreife nicht, wie man gegen einen Philosophen so in den Tag hineinschwaßen kann, wie man sich das Anschen geben kann, ihn zu verstehen, indem man ihn Dinge sagen läßt, an die er nie gedacht hat. "Das gänzlich unverschuldete Unglück eines rechtschaffenen Mannes," sagt 5 Arijtoteles, "ift kein Stoff für das Trauerspiel; denn es ist gräßlich." Aus diesem Denn, aus dieser Ursache, macht Corneille ein Insofern, eine bloße Bedingung, unter welcher es tragisch zu sein aufhört. Aristoteles sagt: "Es ist durchaus gräßlich und eben daher untragisch." Corneille aber sagt: "Es ift untragisch, insofern es 10 gräßlich ist." Dieses Gräßliche findet Aristoteles in dieser Art des Unglückes felbst; Corneille aber sett es in den Unwillen, den es gegen den Urheber desfelben verurfacht. Er fieht nicht oder will nicht feben, daß jenes Gräßliche gang etwas Anderes ift als diefer Unwille; daß, wenn auch diefer ganz wegfällt, jenes doch 15 noch in feinem vollen Mage vorhanden fein kann, genug, daß vors erste mit diesem Quid pro quo verschiedene von seinen Stücken gerechtfertigt icheinen, Die er so wenig wider Die Regeln des Aristoteles will gemacht haben, daß er vielmehr vermessen genug ist, sich einzubilden, es habe dem Aristoteles bloß an der= 20 gleichen Stücken gefehlt, um seine Lehre darnach näher einzu= schränken und verschiedene Manieren daraus zu abstrahieren, wie bemohngeachtet das Unglück des gang rechtschaffenen Mannes ein tragifcher Gegenstand werden fönne. En voici, sagt er, deux ou trois manières, que peut-être Aristote n'a sù prévoir, parce 25 qu'on n'en voyoit pas d'exemples sur les théâtres de son tems. Und von wem sind diese Exempel? Von wem anders als von ihm selbst? Und welches sind jene zwei oder drei Manieren? Wir wollen geschwind schen. — "Die erste," sagt er, "ist, wenn ein sehr Tugendhafter durch einen sehr Lasterhaften verfolgt wird, 30 der Gefahr aber entfömmt, und so, daß der Lasterhaste sich selbst darin verstrickt, wie es in der Rodogune und im Heraflius gesschieht, wo es ganz unerträglich würde gewesen sein, wenn in dem ersten Stücke Antiochus und Nodogune, und in dem andern Heraflius, Pulcheria und Martian umgekommen wären, Kleos 35

<sup>\*)</sup> J'estime qu'il ne faut point faire de difficulté d'exposer sur la scène des hommes très-vertueux.

<sup>17.</sup> Quid pro quo, Bertaufdung - 24 ff. Cbenba.

patra und Phokas aber triumphiert hätten. Das Unglück ber erstern erweckt ein Mitleid, welches durch den Abscheu, den wir wider ihre Berfolger haben, nicht erstickt wird, weil man beständig hofft, daß sich irgend ein glüdlicher Zufall eräugnen werde, 5 der sie nicht unterliegen lasse." Das mag Corneille sonst jemanden weismachen, daß Aristoteles diese Manier nicht gekannt habe! Er hat fie fo wohl gefannt, daß er fie, wo nicht ganglich verworfen, weniaftens mit ausdrücklichen Worten für angemessener der Romödie als Tragodie erklärt hat. Wie mar es möglich, daß Corneille 10 dieses vergessen hatte? Aber so geht es allen, die im voraus ihre Sache zu der Sache der Wahrheit machen. Im Grunde gehört diese Manier auch gar nicht zu dem vorhabenden Falle. Denn nach ihr wird der Tugendhaste nicht unglücklich, sondern befindet fich nur auf dem Wege zum Unglücke, welches gar wohl 15 mitleidige Beforgniffe für ihn erregen fann, ohne gräßlich zu fein. - Run die zweite Manier! "Auch fann es sich zutragen," fagt Corneille, "daß ein fehr tugendhafter Mann verfolgt wird und auf Befehl eines andern umkömmt, der nicht lafterhaft genug ift, unsern Unwillen allzu sehr zu verdienen, indem er in der Ber= 20 folgung, die er wider den Tugendhaften betreibt, mehr Schwach= heit als Bosheit zeigt. Wenn Felix feinen Cibam Polyeuft um= fommen läßt, so ift es nicht aus wütendem Gifer gegen die Chriften, der ihn uns verabscheuungswürdig machen würde, sondern bloß aus friechender Furchtsamkeit, die sich nicht getraut, ihn in Gegenwart 25 des Severus zu retten, vor deffen Saffe und Rache er in Sorgen steht. Man faßt also wohl einigen Unwillen gegen ihn und miß= billigt sein Verfahren; doch überwiegt biefer Unwille nicht bas Mitleid, welches wir für den Polyeuft empfinden, und verhindert auch nicht, daß ihn seine wunderbare Bekehrung zum Schluffe 30 des Studs nicht völlig wieder mit den Zuhörern ausföhnen follte." Tragische Stümper, bente ich, hat es wohl zu allen Zeiten, und felbst in Athen gegeben. Warum follte es also bem Aristoteles an einem Stücke von ähnlicher Einrichtung gefehlt haben, um baraus ebenso erleuchtet zu werden als Corneille? Possen! Die 35 furchtsamen, schwanken, unentschlossenen Charaftere, wie Felix, sind in bergleichen Stücken ein Fehler mehr und machen fie noch obendarein ihrerseits falt und efel, ohne fie auf ber andern Seite

im geringsten weniger gräßlich zu machen. Denn, wie gesagt, das Gräßliche siegt nicht in dem Umwillen oder Abscheu, den sie erwecken, sondern in dem Unglücke selbst, das jene unverschuldet trisst, das sie einmal so unverschuldet trisst das das andere, ihre Versolger mögen böse oder schwach sein, mögen mit oder ohne zversat ihnen so hart fallen. Der Gedanke ist an und für sich selbst gräßlich, daß es Menschen geben kann, die ohne alle ihr Verschulden unglücklich sind. Die Heiden hätten diesen gräßlichen Gedanken so weit von sich zu entsernen gesucht als möglich, und wir wollten ihn nähren? wir wollten uns an Schauspielen verzonigen, die ihn bestätigen? wir, die Religion und Vernunft überzengt haben sollte, daß er ebenso unrichtig als gotteslästerlich ist? — Das Nämliche würde sicherlich auch gegen die dritte Manier gelten, wenn sie Corneille nicht selbst näher anzugeben vergessen hätte.

5. Auch gegen das, was Aristoteles von der Unschicklichkeit 15 eines gang Lafterhaften zum tragischen Helben fagt, als beffen Unglud weder Mitleid noch Furcht erregen könne, bringt Corneille seine Läuterungen bei. Mitleid zwar, gesteht er zu, könne er nicht erregen, aber Furcht allerdings. Denn ob fich fchon keiner von ben Zuschauern der Laster desfelben fähig glaube, und folglich 20 auch besselben ganges Unglück nicht zu befürchten habe, so könne doch ein jeder irgend eine jenen Lastern ähnliche Unvollkommenheit bei sich hegen und durch die Furcht vor den zwar proportionierten, aber boch noch immer unglücklichen Folgen berfelben gegen fie auf seiner Hut zu sein lernen. Doch dieses gründet sich auf den 25 falschen Begriff, welchen Corneille von der Furcht und von der Reinigung ber in ber Tragödie zu erweckenden Leidenschaften hatte, und widerspricht sich selbst. Dem ich habe schon gezeigt, daß die Erregung des Mitleids von der Erregung der Furcht ungertrennlich ift, und daß der Bösewicht, wenn es möglich wäre, daß so er unsere Furcht erregen könne, auch notwendig unser Mitleid erregen müßte. Da er aber dieses, wie Corneille felbst zugesteht, nicht fann, so kann er auch jenes nicht und bleibt gänzlich ungeschickt, die Absicht der Tragodie erreichen zu helfen. Ja, Ari= stoteles halt ihn hierzu noch für ungeschickter als den gang tugend= 35 haften Mann; benn er will ausdrücklich, falls man ben Selb aus ber mittlern Gattung nicht haben könne, daß man ihn eher beffer als schlimmer wählen solle. Die Ursache ist flar: ein Mensch fann fehr aut sein, und doch noch mehr als eine Schwachheit

haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er sich in ein un= absehliches Unglud stürzt, das uns mit Mitleid und Wehmut erfüllt, ohne im geringsten gräßlich zu fein, weil es die natürliche Folge seines Fehlers ist. — Was Du Bos\*) von dem Gebrauche 5 ber lafterhaften Versonen in ber Tragobie fagt, ift bas nicht, mas Corneille will. Du Bos will fie nur zu den Nebenrollen er= lauben, bloß zu Wertzeugen, die Hauptpersonen weniger schuldig zu machen, bloß zur Abstechung. Corneille aber will das vornehmite Interesse auf fie beruhen laffen, sowie in der Rodogune; 10 und bas ist es eigentlich, was mit der Absicht der Tragodie streitet, und nicht jenes. Du Bos merkt babei auch fehr richtig an, daß bas Unglück biefer subalternen Bosewichter feinen Gindruck auf uns mache. "Raum," fagt er, "daß man den Tod des Narcif im Britannicus bemerkt." Aber also follte fich ber Dichter auch ichon 15 deswegen ihrer fo viel als möglich enthalten. Denn wenn ihr Unglück die Absicht der Tragödie nicht unmittelbar befördert, wenn sie bloße Hilfsmittel find, burch die sie ber Dichter besto besser mit andern Perfonen zu erreichen fucht, fo ift es unstreitig, daß bas Stud noch beffer fein murbe, wenn es die nämliche Wirfung 20 ohne fie hatte. Je simpler eine Maschine ift, je weniger Febern und Räder und Gewichte fie hat, besto vollkommener ift sie.

<sup>\*)</sup> Réflexions cr. T. I. Sect. XV.

### Dreinndachtzigftes Stud.

Den 16. Februar 1768.

6. Und endlich, die Mißdeutung der ersten und wesentlichsten Cigenichaft, welche Ariftoteles für die Sitten ber tragifchen Versonen fordert! Sie sollen aut sein, die Sitten. - "Gut?" sagt Corneille. 5 "Wenn gut hier jo viel als tugendhaft heißen foll, jo wird es mit den meisten alten und neuen Tragodien übel aussehen, in welchen schlechte und lafterhafte, wenigstens mit einer Schwachheit, die nächst der Tugend so recht nicht bestehen kann, behaftete Versonen genug vorkommen." Besonders ist ihm für seine Kleopatra in der 10 Rodogune bange. Die Güte, welche Aristoteles fordert, will er also burchaus für feine moralische Büte gelten laffen; es muß eine andere Art von Güte sein, die sich mit dem moralisch Bosen ebensowohl verträgt als mit dem moralisch Guten. Gleichwohl meint Aristoteles schlechterbings eine moralische Güte; nur daß 15 ihm tugendhafte Bersonen, und Bersonen, welche in gewissen Umständen tugendhafte Sitten zeigen, nicht einerlei find. Rurz, Corneille verbindet eine gang falfche Ibee mit dem Worte Sitten, und was die Proäresis ist, durch welche allein nach unserm Welt= weisen freie Sandlungen zu guten oder bofen Sitten werden, hat 20 er gar nicht verstanden. Ich fann mich itzt nicht in einen weit= läuftigen Beweis einlassen; er läßt sich nur burch den Zusammen= hang, durch die syllogistische Folge aller Ideen des griechischen Kunstrichters einleuchtend genug führen. Ich verspare ihn daher auf eine andere Gelegenheit, da es bei dieser ohnedem nur darauf 25 ankömmt, zu zeigen, was für einen unglücklichen Ausweg Corneille bei Verfehlung des richtigen Weges ergriffen. Dieser Ausweg lief dahin, daß Ariftoteles unter ber Gute ber Sitten ben glanzenden

<sup>5.</sup> Sie... Sitten, Dichtunft, Kap. XV. §. 1.— 14. moralijch Guten, Premier diseours, chenda S. 22 j.: Je ne puis comprendre comment on a voulu entendre par ce mot de bonnes, qu'il faut qu'elles soient vertucuses. La plupart des poèmes, tant anciens que modernes, demeureraient en un pitoyable état, si l'on en retranchait tout ce qui s'y rencontre de personnages méchants, ou vicieux ou tachés de quelque faiblesse qui s'accorde mal avec la vertu.—— Il faut donc trouver une bonté compatible avec ces sortes de moeurs; et s'il m'est permis de dire mes conjectures sur ce qu'Aristote nous demande par là, je crois que c'est le caractère brillant et élevé d'une habitude vertueuse ou criminelle, selon qu'elle est propre et convenable à la personne qu'on introduit. Cléopàtre, dans Rodogune, est très méchante; —— mais tous ses crimes sont accompagnés d'une grandeur d'ame, qui a quelque chose de si haut, qu'en même temps qu'on déteste ses actions, on admire la source dont elles partent.— 19. Proàrefis, bestimmte Mbsich und Missendrichtung.

und erhabenen Charafter irgend einer tugendhaften oder strafbaren Neigung verstehe, sowie sie der eingeführten Berson entweder eigentiimlich zufomme oder ihr schieflich beigelegt werden fönne: le caractère brillant et élevé d'une habitude vertueuse ou 5 criminelle, selon qu'elle est propre et convenable à la personne qu'on introduit. "Rleopatra in der Rodogune," saat er, "ift äußerst bose; da ist kein Meuchelmord, vor dem sie sich scheue. wenn er sie nur auf dem Throne zu erhalten vermag, den sie allem in der Welt vorzieht; so heftig ist ihre Herrschsucht. Aber 10 alle ihre Verbrechen find mit einer gewissen Größe ber Seele verbunden, die so etwas Erhabenes hat, daß man, indem man ihre Handlungen verdammt, doch die Duelle, woraus sie entspringen, bewundern muß. Cben dieses getraue ich mir von dem Lügner zu sagen. Das Lügen ift unstreitig eine lasterhafte Angewohnheit; 15 allein Dorant bringt feine Lügen mit einer folden Gegenwart bes Geistes, mit so vieler Lebhaftigkeit vor, daß diese Unvollkommensheit ihm ordentlich wohl läßt und die Zuschauer gestehen müssen, daß die Gabe, so zu lügen, ein Lafter sei, deffen kein Dummkopf fähig ist." — Wahrlich, einen verderblichern Ginfall hätte Corneille 20 nicht haben können! Befolgt ihn in der Ausführung, und es ist um alle Wahrheit, um alle Täuschung, um allen sittlichen Nuten der Tragodie gethan! Denn die Tugend, die immer bescheiden und einfältig ist, wird durch jenen glänzenden Charakter eitel und romantisch, das Laster aber mit einem Firnis überzogen, der uns 25 überall blendet, wir mögen es aus einem Gesichtspunkte nehmen, aus welchem wir wollen. Thorheit, bloß durch die unglücklichen Folgen von dem Lafter abschrecken wollen, indem man die innere Häßlichkeit desselben verbirgt! Die Folgen find zufällig, und die Erfahrung lehrt, daß sie ebenso oft glücklich als unglücklich fallen. 30 Dieses bezieht sich auf die Reinigung der Leidenschaften, wie sie Corneille sich dachte. Wie ich mir sie vorstelle, wie sie Aristoteles gelehrt hat, ist sie vollends nicht mit jenem trügerischen Glanze zu verbinden. Die falfche Folie, die fo dem Lafter untergelegt wird, macht, daß ich Vollkommenheiten erkenne, wo keine find; 35 macht, daß ich Mitleiden habe, wo ich keins haben sollte. — Zwar hat schon Dacier dieser Erklärung widersprochen, aber aus untriftigern Gründen; und es fehlt nicht viel, daß die, welche er mit dem Bater Le Boffu dafür annimmt, nicht ebenso nachteilig ist, wenigstens

38. René Le Boffu, geb. ben 16. März 1631 zu Paris, geft. ben 14. März 1680,

ben voetischen Bollkommenheiten bes Stücks ebenso nachteilig werden fann. Er meint nämlich, "die Sitten follen gut fein" heiße nichts mehr als: sie sollen aut ausgedrückt sein, qu'elles soient bien marquées. Das ist allerdings eine Regel, die, richtig verstanden, an ihrer Stelle aller Aufmerksamkeit bes bramatischen Dichters 5 würdig ist. Aber wenn es die französischen Muster nur nicht bewiesen, daß man "gut ausdrücken" für stark ausdrücken genommen hätte. Man hat den Ausdruck überladen, man hat Druck auf Druck gesetzt, bis aus charafterisierten Versonen personisierte Charaftere, aus lafterhaften oder tugendhaften Menschen hagere Gerippe von Laftern 10 und Tugenden geworden find. -

Hier will ich diese Materie abbrechen. Wer ihr gewachsen ist,

mag die Unwendung auf unfern Richard felbst mochen.

Bom "Berzog Michel", welcher auf den Richard folgte, brauche ich wohl nichts zu fagen. Auf welchem Theater wird er nicht 15 gespielt, und wer hat ihn nicht gesehen oder gelesen? Krüger hat indes das wenigste Berdienst darum; denn er ist gang aus einer Erzählung in den Bremischen Beiträgen genommen. Die vielen auten satirischen Büge, Die er enthält, gehören jenem Dichter so= wie der ganze Berfolg der Fabel. Krügern gehört nichts als die 20 dramatische Form. Doch hat wirklich unsere Bühne an Krügern viel verloren. Er hatte Talent zum niedrig Komischen, wie seine "Randidaten" beweisen. Wo er aber rührend und edel fein will, ist er frostig und affektiert. Herr Löwen hat seine Schriften gesammelt, unter welchen man jedoch "Die Geiftlichen auf dem 25 Lande" vermißt. Dieses war der erste dramatische Bersuch, welchen Krüger magte, als er noch auf bem Grauen Alofter in Berlin îtudierte.

fdrieb ein Traite du poeme epique, 1675. Leffings Anzeige ven ber Uberfepung biefes

Wertes fiebe VI, C. 58.

Wertes siehe VI. E. 58.

1 ii. So erzählt Geethe von seinem Ausenthalt in Leipzig: "Wir sangen die Lieder von Zadariä, pielten den Herzog Michel' von Artiger, wobei ein zusammengetmürsted Schunftuch die Stelle der Nachtigalt vertreten mußte, und so ging es eine Zeit lang noch ganz leidich." — 16. Zohann Christian Arügers voetische und theatralische Schriften, berausgegeben von Löwen. Leipzig 1763, S. 417: "Serzog Michel, ein Lussipiel von einer Landbung, nach dem ausgerechneten Glüde in den neuen Beiträgen zum Verzuügen des Vertiandes und Wiges, im ersten Stüde des vierten Bandes." Der Anecht eines Bauern, mit dessen den Verzugen der der verlobt ist, hosst sieren Bandes." Der Anecht eines Bauern, mit dessen der er verlobt ist, hosst sieren Vandtigal viel Geld zu bekommen, nositr er sich ein Kerzogtum kaufen und seine disheren Verzugen von des Etlavin um sich unden und kaße er besselt, muß sie thin, und als sie sich verzugen und er ihr eine Chrecige geben und läßt darüber die Nachtigall entsliegen. Nun wird er plöhlich wieder verzusätzig. Ann sieht, es ist die alte indische Erzählung von dem Vrahmanen mit dem Verde over der Verzugen in der em Michtopol. Tie Erzählung sieht in den Verzugen Verzugen IV, S. 32—40 und sift von Abolf Schlegel. Über Krüger vgl. VII, S. 47, 3. 25. über Löwen oden S. 3, 3-71.

Den neunundvierzigsten Abend (Donnerstags, den 23. Julius) ward das Luftspiel des Herrn v. Boltaire, "Die Frau, die recht hat", gespielt, und zum Beschluffe des L'Affichard: "Ift er von Kamilie?"\*) wiederholt.

"Die Frau, die recht hat", ist eines von den Stücken, welche der Berr v. Voltaire für fein Saustheater gemacht hat. Dafür war es nun auch gut genug. Es ist schon 1758 zu Carouge gespielt worden, aber noch nicht zu Paris, soviel ich weiß. Nicht als ob fie ba feit ber Zeit feine schlechtern Stücke gespielt hatten; benn 10 dafür haben die Marins und Le Brets wohl geforgt. Sondern weil — ich weiß felbst nicht. Denn ich wenigstens möchte boch noch lieber einen großen Mann in seinem Schlafrocke und seiner Nachtmütze als einen Stümper in feinem Feierkleide feben.

Charaftere und Intereffe hat das Stud nicht, aber verschiedene 15 Situationen, die komisch genug sind. Zwar ist auch bas Komische aus dem allergemeinsten Fache, da es sich auf nichts als aufs Infognito, auf Verkennungen und Migrerftandniffe grundet. Doch die Lacher find nicht efel, am wenigsten würden es unfre beutschen Lacher fein, wenn ihnen das Fremde ber Sitten und die elende 20 Übersetung das mot pour rire nur nicht meistens so unverständlich machte.

Den fünfzigsten Abend (Freitags, den 24. Julius) ward Greffets "Sidney" wiederholt. Den Beschluß machte: "Der sehende Blinde."

Dieses fleine Stück ist vom Le Grand und auch nicht von ihm. Denn er hat Titel und Intrique und alles einem alten Stücke bes de Broffe abgeborgt. Ein Offizier, schon etwas bei Jahren, will eine junge Witwe heiraten, in die er verliebt ift, als er Ordre bekommt, sich zur Armee zu verfügen. Er verläßt feine 30 Versprochene mit den wechselseitigen Versicherungen der aufrichtigften Bärtlichkeit. Raum aber ift er weg, so nimmt die Witwe die Aufwartungen des Sohnes von diesem Offiziere an. Die Tochter

<sup>\*)</sup> S. ten 17. Abend, Ceite 129.

<sup>10.</sup> François Louis Claube Marin aus La Ciotat in ber Provence, 1721-1809. -Le Bret, geb. 1717, gest. 1792. Bon ihm fagt Goethe in ben Ammertungen zu, Mameaus Ressen. 3 per geben 200 der geben der der geben der g "Frauenschule".

desselben macht sich aleichergestalt die Abwesenheit ihres Laters zu Rute und nimmt einen jungen Menschen, den sie liebt, im Saufe auf. Diese doppelte Intrigue wird dem Bater gemeldet, der, um sich felbst davon zu überzeugen, ihnen schreiben läßt, daß er sein Gesicht verloren habe. Die Lift gelingt; er kömmt wieder 5 nach Paris und mit Hilfe eines Bedienten, ber um den Betrug weiß, fieht er alles, was in feinem Saufe vorgeht. Die Entwicklung läßt sich erraten; da der Offizier an der Unbeständigkeit der Witwe nicht länger zweifeln kann, so erlaubt er feinem Sohne, sie gu heiraten, und der Tochter giebt er die nämliche Erlaubnis, sich 10 mit ihrem Geliebten zu verbinden. Die Scenen zwischen der Witwe und dem Sohn des Offiziers, in Gegenwart des letten, haben viel komisches; die Witwe versichert, daß ihr der Zufall bes Offiziers fehr nahe gehe, daß fie ihn aber darum nicht weniger liebe, und zugleich giebt fie seinem Sohn, ihrem Liebhaber, einen 15 Winf mit den Augen oder bezeigt ihm sonft ihre Zärtlichkeit durch Gebärden. Das ift der Inhalt bes alten Studs vom de Broffe\*) und ist auch der Inhalt von dem neuen Stücke des Le Grand. Nur daß in diesem die Intrigue mit der Tochter weggeblieben ist, um jene fünf Afte besto leichter in einen zu bringen. Aus 20 dem Bater ift ein Onkel geworden, und was sonst bergleichen fleine Beränderungen mehr find. Es mag endlich entstanden fein, wie es will: gnug, es gefällt fehr. Die Übersetung ift in Versen und vielleicht eine von den besten, die wir haben; sie ist wenigstens schr fließend und hat vicle drollige Zeilen.

# Dierundachtzigftes Stück.

Den 19. Februar 1768.

Den einundfünfzigsten Abend (Montags, den 27. Julius) ward "Der Hausvater" des Herrn Diderot aufgeführt.

Da dieses vortreffliche Stück, welches den Franzosen nur so so so gefällt, — wenigstens hat es mit Müh und Not kaum ein- oder

<sup>\*)</sup> Hist. du Th. Fr., Tome VII, p. 226.

<sup>23.</sup> Übersehung, Dresben 1752. Der Überseher war Karl Angust Suabe, ber als Sefretär in Dresben lebte. — 32. de Brosse, ein jranzösischer Dichter in der ersten Hälfte bes 17. Jahrhunderts, schrieb 1650: L'Aveugle clairvoyant, comédie en vers.

zweimal auf dem Pariser Theater erscheinen dürfen, — sich allem Ansehen nach lange, sehr lange — und warum nicht immer? — auf unsern Bühnen erhalten wird, da es auch hier nicht oft genug wird kömnen gespielt werden, so hoffe ich, Raum und Gelegenheit 5 genug zu haben, alles auszukramen, was ich sowohl über das Stück selbst, als über das ganze dramatische System des Versassers von Zeit zu Zeit angemerkt habe.

Ich hole recht weit aus. — Nicht erst mit dem "Natürlichen Sohne" in den beigefügten Unterredungen, welche zusammen im Jahre 1757 herauskamen, hat Diderot sein Misvergnügen mit dem Theater seiner Nation geäußert. Bereits verschiedene Jahre vorher ließ er es sich merken, daß er die hohen Begriffe gar nicht davon habe, mit welchen sich seine Landsleute täuschen, und Europa sich von ihnen täuschen lassen. Aber er that es in einem 15 Buche, in welchem man freilich dergleichen Dinge nicht sucht, in einem Buche, in welchem der persissierende Ton so herrscht, daß den meisten Lesern auch das, was guter gesunder Verstand darin ist, nichts als Posse und Höhnerei zu sein scheint. Ohne Zweisel hatte Diderot seine Ursachen, warum er mit seiner Herzensmeinung

Dieses Buch heißt "Les Bijoux indiscrets", und Diderot will es itzt durchaus nicht geschrieben haben. Daran thut Diderot 25 auch sehr wohl; aber doch hat er es geschrieben und nuß es geschrieben haben, wenn er nicht ein Plagiarius sein will. Auch ist es gewiß, daß nur ein solcher junger Mann dieses Buch schreiben konnte, der sich einmal schämen würde, es geschrieben zu haben.

Mann saat öfters erst mit Lachen, was er hernach im Ernste

wiederholen will.

Es ist ebenso gut, wenn die wenigsten von meinen Lesern 30 dieses Buch kennen. Ich will mich auch wohl hüten, es ihnen weiter bekannt zu machen, als es hier in meinen Kram dient.

Ein Kaiser — was weiß ich, wo und welcher? — hatte mit

<sup>4.</sup> gespielt werden, an Eva König, den 13. Januar 1771: "Bersäumen Sie es doch aber ja nicht, ihm (herrn von Sonnensels) seinen Wilen zu thun und den Jaussvarer zu sehen. Ich die begierig zu wissen, ober in Wien besser gespielt wird, als wir ihn in Hamburg geschen haben." Eva König an Lessing, den 26. Januar 1771: "Bermutlich haben Sie schon in den Jeitungen gelesen, daß die Kuiserin, die seit ihres Gemahls Tod kein Spetakse beschaft sich von könig an der 1871: "Bermutlich haben Sie schon in den Jeitungen gelesen, daß die Kuiserin, die seit ihres Gemahls Tod kein Spetakse besiehn im Haussaler gewesen und sehr zusstreiben spwossen sein soll. — In Parenthese: Dieses Stüd ist von vielen besucht worden, weil Ihr Name auf dem Zettel stund, und sie also Sie sier sier den Autor halten." (Bgl. Lessings übersehung in Bb. VIII.)

einem gewissen magischen Ringe gewisse Aleinobe so viel häßliches Beug schwaßen laffen, daß seine Favoritin durchaus nichts mehr davon hören wollte. Gie hätte lieber gar mit ihrem gangen Geschlechte darüber brechen mögen: wenigstens nahm fie fich auf die ersten vierzehn Tage vor, ihren Umgang einzig auf des Gultans 5 Majestät und ein paar witzige Köpfe einzuschränken. Diese waren Celim und Ricearic; Celim ein Hofmann, und Ricearic ein Mitglied der Raiserlichen Afademie, ein Mann, der das Altertum studiert hatte und ein großer Berehrer bestelben war, doch ohne Bedant zu fein. Mit diesen unterhält fich die Favoritin einsmals, 10 und das Gespräch fällt auf den elenden Ton der akademischen Reden, über ben fich niemand mehr ereifert als ber Gultan felbit, weil es ihn verdrießt, fich nur immer auf Unkosten feines Baters und seiner Vorfahren darin loben zu hören, und er wohl voraus= sicht, daß die Afademie ebenso auch seinen Ruhm einmal bem 15 Ruhme feiner Nachfolger aufopfern werde. Celim, als Hofmann, war dem Sultan in allem beigefallen, und so spinnt sich die Unterredung über das Theater an, die ich meinen Lesern hier aans mitteile.

"Ich glaube, Sie irren sich, mein Herr," antwortete Niccarie 20 dem Selim. "Die Akademie ist noch itzt das Heiligtum des guten Geschmacks, und ihre schönsten Tage haben weder Weltweise noch Dichter aufzuweisen, denen wir nicht andere aus unserer Zeit entgegensetzen könnten. Unser Theater ward für das erste Theater in ganz Afrika gehalten, und wird noch dassür gehalten. Welch 25 ein Werf ist nicht der "Tamerlan" des Turigraphe! Es verbindet das Pathetische des Eurisope mit dem Erhabnen des Azophe. Es

ist das flare Alltertum!"

"Ich habe," fagte die Favoritin, "die erste Vorstellung des 'Tamerlans' gesehen und gleichfalls den Faden des Stücks sehr 30 richtig geführt, den Dialog sehr zierlich und das Unständige sehr wohl beobachtet gefunden."

"Welcher Unterschied, Madame," unterbrach sie Riccaric, "zwischen einem Verfasser wie Turigraphe, der sich durch Lesung der Alten genährt, und dem größten Teile unfrer Reuern!"

"Alber diese Meuern," sagte Selim, "die Sie hier so wacker über die Klinge springen lassen, sind doch bei weitem so verächtlich

<sup>18.</sup> Unterrebung, im 38. Kavitel.

nicht, als Sie vorgeben. Ober wie? sinden Sie sein Genie, feine Ersindung, kein Feuer, keine Charaktere, keine Schilberungen, keine Tiraden bei ihnen? Was bekümmere ich mich um Regeln, wenn man mir nur Vergnügen macht? Es sind wahrlich nicht die Bes merkungen des weisen Almudir und des gelehrten Abdaldok, noch die Dichtkunst des scharssinnigen Facardin, die ich alle nicht gelesen habe, welche es machen, daß ich die Stücke des Abouleazem, des Muhardar, des Albaboukre und so vieler andren Sarazenen bes wundre! Giebt es denn auch eine andere Regel als die Nachahmung 10 der Natur? Und haben wir nicht eben die Augen, mit welchen diese sie studierten?"

"Die Natur," antwortete Riccaric, "zeigt sich uns alle Augenblicke in verschiedenen Gestalten. Alle sind wahr, aber nicht alle sind gleich schön. Sine gute Wahl darunter zu treffen, das müssen wir aus den Werken Iernen, von welchen Sie eben nicht viel zu halten scheinen. Es sind die gesammelten Erfahrungen, welche ihre Versasser und deren Vorgänger gemacht haben. Man mag ein noch so vortrefslicher Kopf sein, so erlangt man doch nur seine Sinsichten eine nach der andern; und ein einzelner Mensch schweichelt sich vergebens, in dem kurzen Naume seines Lebens alles selbst zu bemerken, was in so vielen Jahrhunderten vor ihm entdeckt worden. Sonst ließe sich behaupten, daß eine Wissenschaft ihren Ursprung, ihren Fortgang und ihre Vollkommenheit einem einzigen Geiste zu verdanken haben könne, welches doch wider alle Erfahrung ist."

"Hieraus, mein Herr," antwortete ihm Selim, "folgt weiter nichts, als daß die Neuern, welche sich alle die Schätze zu nutze machen können, die dis auf ihre Zeit gesammelt worden, reicher sein müssen als die Alten, oder, wenn Ihnen diese Vergleichung nicht gefällt, daß sie auf den Schultern dieser Kolossen, auf die 30 sie gestiegen, notwendig müssen weiter sehen können als diese selbst. Was ist auch in der That ihre Naturlehre, ihre Astronomie, ihre Schissenst, ihre Mechanik, ihre Nechenlehre in Vergleichung mit unsern? Warum sollten wir ihnen also in der Veredsamkeit und Poesse nicht ebensowohl überlegen sein?"

"Selim," versetzte die Sultane, "der Unterschied ist groß, und Riccaric fann Ihnen die Ursachen davon ein andermal erklären. Er mag Ihnen sagen, warum unsere Tragödien schlechter sind als der Alten ihre; aber daß sie es sind, kann ich leicht selbst auf mich nehmen, Ihnen zu beweisen. Ich will Ihnen nicht schuld geben."

fuhr fie fort, "daß Gie die Alten nicht gelesen haben. Gie haben sich um zu viele schöne Kenntnisse beworben, als daß Ihnen das Theater ber Alten unbekannt fein follte. Run feten Sie gewiffe Joeen, die sich auf ihre Gebräuche, auf ihre Sitten, auf ihre Religion beziehen, und die Ihnen nur deswegen anstößig sind, weil 5 sich die Umstände geändert haben, beiseite, und fagen Sie mir, ob ihr Stoff nicht immer ebel, wohlgewählt und intereffant ift? ob sich die Handlung nicht gleichsam von selbst einleitet? ob der simple Dialog dem Natürlichen nicht sehr nahe kömmt? ob die Entwicklungen im geringsten gezwungen sind? ob sich das Interesse wohl teilt, 10 und die Sandlung mit Episoden überladen ift? Bersetzen Sie sich in Gedanken in die Insel Allindala; untersuchen Sie alles, mas da vorging, hören Gie alles, mas von bem Augenblicke an, als der junge Abrahim und der verschlagene Forfanti aus Land stiegen, da gesagt ward; nähern Sie sich der Höhle des unglücklichen 15 Polipsile; verlieren Sie kein Wort von seinen Klagen, und sagen Sie mir, ob das Gerinaste vorkömmt, was Sie in der Täuschung ftoren konnte! Nennen Sie mir ein einziges neueres Stud, welches die nämliche Prüfung aushalten, welches auf den nämlichen Grad der Bollfommenheit Unfpruch machen fann, und Gie follen qc= 20 wonnen haben!"

"Beim Brama!" rief der Sultan und gähnte; "Madame hat

uns da eine vortreffliche akademische Vorlesung gehalten!"

"Ich verstehe die Regeln nicht," fuhr die Favoritin fort, "und noch weniger die gelehrten Worte, in welchen man sie ab- 25 gefaßt hat. Aber ich weiß, daß nur das Wahre gefällt und rührt. Ich weiß auch, daß die Vollkommenheit eines Schauspiels in der so genauen Nachahmung einer Handlung besteht, daß der ohne Unterbrechung betrogne Zuschauer bei der Handlung selbst gegenwärtig zu sein glaubt. Findet sich aber in den Tragödien, die 30 Sie uns so rühmen, nur das Geringste, was diesem ähnlich sähe?"

## Bunfundachtzigftes Stud.

Den 23. Februar 1768.

"Wollen Sie den Verlauf darin loben? Er ist meistens so vielsach und verwickelt, daß es ein Wunder sein würde, wenn wirstlich soviel Dinge in so kurzer Zeit geschehen wären. Der Untergang oder die Erhaltung eines Reichs, die Heirat einer Prinzessissen, alles das geschicht so geschwind, wie man eine Hand unwendet. Könnnt es auf eine Verschwörung au? im ersten Uste wird sie entworsen, im zweiten ist sie beissammen, im dritten werden alle Maßregeln genommen, alle Hindernisse es einen Unsstand seßen, wird es zum Tressen konnnen, wohl gar zu einer förmlichen Schlacht. Und das alles nennen Sie gut geführt, interessant, warm, wahrscheinlich? Ihnen kann ich num so etwas am wenigsten vergeben, der Sie wissen, wieviel es kostet, die allerelendeste Intrigue zustande zu bringen, und wieviel Zeit bei der kleinsten politischen Angelegenheit auf Sinzeltungen, auf Besprechungen und Beratschlaaungen aeht."

"Es ist wahr, Madame," antwortete Selim, "unsere Stücke 20 sind ein wenig überladen; aber das ist ein notwendiges Übel; ohne Hilse der Episoden würden wir uns vor Frost nicht zu lassen

wiffen."

"Das ist: um der Nachahmung einer Handlung Feuer und Geist zu geben, muß man die Handlung weder so vorstellen, wie 25 sie ist, noch so, wie sie sein sollte. Kann etwas Lächerlicheres gedacht werden? Schwerlich wohl; es wäre denn etwa dieses, daß man die Geigen ein lebhaftes Stück, eine muntere Sonate spielen läßt, während daß die Zuhörer um den Prinzen bekümmert sein sollen, der auf dem Punkte ist, seine Geliebte, seinen Thron 30 und sein Leben zu verlieren."

"Madame," sagte Mongogul, "Sie haben vollkommen recht; traurige Arien müßte man indes spielen, und ich will Ihnen gleich einige bestellen gehen." Hiermit stand er auf und ging heraus, und Selim, Riccaric und die Favoritin setzten die Unterredung

35 unter sich fort.

"Wenigstens, Madame," erwiderte Selim, "werden Sie nicht leugnen, daß, wenn die Episoden uns aus der Täuschung heraus=

bringen, der Dialog uns wieder hereinsetzt. Ich wüßte nicht, wer das besser verstünde als unsere tragischen Dichter."

"Nun, so versteht es burchaus niemand," antwortete Mirzoza. "Das Gesuchte, das Witzige, das Spielende, das darin herrscht, ist tausend und tausend Meilen von der Natur entsernt. Um= 5 sonst sucht sich der Verfasser zu verstecken; er entgeht meinen Augen nicht, und ich erblicke ihn unaufhörlich hinter seinen Versonen. Cinna, Sertorius, Maximus, Amilia find alle Augenblicke das Sprachrohr des Corneille. So fpricht man bei unsern alten Sarazenen nicht miteinander. Herr Riccaric fann Ihnen, wenn Sie 10 wollen, einige Stellen daraus übersetzen, und Sie werden die bloße Natur hören, die sich durch den Mund derfelben ausdrückt. Ich möchte gar zu gern zu ben Neuern fagen: "Meine Herren, anftatt baß ihr euern Personen bei aller Gelegenheit Witz gebt, so such sie doch lieber in Umstände zu setzen, die ihnen welchen geben." 15 "Nach dem zu urteilen, was Madame von dem Verlaufe

und dem Dialoge unserer dramatischen Stücke gesagt hat, scheint es wohl nicht," fagte Selim, "daß sie den Entwicklungen wird Gnade widerfahren lassen."

"Nein, gewiß nicht," versetzte die Favoritin; "es giebt hun= 20 dert schlechte für eine gute. Die eine ist nicht vorbereitet; die andere eräugnet sich durch ein Bunder. Beiß ber Verfasser nicht, was er mit einer Berfon, die er von Scene zu Scene gange fünf Afte durchgeschleppt hat, anfangen foll: geschwind fertigt er fie mit einem guten Dolchstoße ab; Die ganze Welt fängt an zu 25 weinen, und ich, ich lache, als ob ich toll wäre. Hernach, hat man wohl jemals fo gesprochen, wie wir deklamieren? Pflegen die Prinzen und Könige wohl anders zu gehen als sonft ein Mensch, der gut geht? Gestifulieren sie wohl jemals wie Besessen und Rasende? Und wenn Prinzessinnen sprechen, sprechen 30 sie wohl in so einem heulenden Tone? Man nimmt durchgängig an, daß wir die Tragodie zu einem hohen Grade der Bollfommenheit gebracht haben; und ich meines Teils halte es fast für er= wiesen, daß von allen Gattungen ber Litteratur, auf die fich die Ufrikaner in den letten Jahrhunderten gelegt haben, gerade diese 35 die unvollkommenste geblieben ift."

Chen hier war die Favoritin mit ihrem Ausfalle gegen unfere theatralischen Werke, als Mongogul wieder hereinkam. "Madame,"

13-15. Bgf. VIII, ©. 490, 3. 20 f.

fagte er, "Sie werden mir einen Gefallen erweisen, wenn Sie fortsfahren. Sie sehen, ich verstehe mich darauf, eine Dichtkunst absaufürzen, wenn ich sie zu lang finde."

"Laffen Sie uns," fuhr die Favoritin fort, "einmal annehmen, 5 es fame einer gang frifch aus Angote, ber in seinem Leben von feinem Schauspiele etwas gehört hatte, bem es aber weber an Berstande noch an Welt fehle, der ungefähr wiffe, mas an einem Sofe vorgehe, der mit den Unschlägen der Söflinge, mit der Giferfucht der Minister, mit den Setzereien der Weiber nicht gang un-10 befannt ware, und zu dem ich im Vertrauen fagte: "Mein Freund, es äußern sich in dem Seraglio schreckliche Bewegungen. Der Fürst, der mit seinem Sohne misvergnügt ist, weil er ihn im Berbacht hat, daß er die Manimonbande liebt, ift ein Mann, den ich für fähig halte, an beiden die graufamste Rache zu üben. 15 Diefe Sache muß allem Ansehen nach fehr traurige Folgen haben. Wenn Sie wollen, so will ich machen, daß Sie von allem, mas vorgeht, Zeuge sein konnen." Er nimmt mein Anerbieten an, und ich führe ihn in eine mit Gitterwerk vermachte Loge, aus ber er das Theater fieht, welches er für den Balaft des Sultans 20 hält. Glauben Sie wohl, daß trot alles Ernftes, in dem ich mich zu erhalten bemühte, die Täufchung biefes Fremden einen Augenblick dauern könnte? Dinffen Sie nicht vielmehr gestehen, daß er bei dem steifen Sange der Afteurs, bei ihrer wunderlichen Tracht, bei ihren ausschweifenden Gebärden, bei dem seltsamen Rachdrucke 25 ihrer gereimten, abgemeffenen Sprache, bei taufend andern Un= gereimtheiten, Die ihm auffallen wurden, gleich in der erften Scene mir ins Gesicht lachen und gerade heraus fagen würde, daß ich ihn entweder zum beften haben wollte, oder daß der Fürft mit famt feinem Sofe nicht wohl bei Ginnen fein müßten?"

"Ich bekenne," sagte Selim, "daß mich dieser angenommene Fall verlegen macht; aber könnte man Ihnen nicht zu bedenken geben, daß wir in das Schauspiel gehen mit der Überzeugung, der Nachahmung einer Handlung, nicht aber der Handlung selbst

beizuwohnen?"

35 "Und follte denn diese Überzeugung verwehren," erwiderte Mirzoza, "die Handlung auf die allernatürlichste Art vorzustellen?" — —

Hier kömmt das Gespräch nach und nach auf andere Dinge, die uns nichts angehen. Wir wenden uns also wieder, zu sehen, Lessings Berte 10.

was wir gelesen haben. Den flaren lautern Diderot! Aber alle diese Wahrheiten waren damals in den Wind gesagt. Sie erregten eher keine Empfindung in dem französischen Publico, als dis sie mit allem didaktischen Ernste wiederholt und mit Proben begleitet wurden, in welchen sich der Verfasser von einigen der zerügten Mängel zu entsernen und den Weg der Natur und Tänschung besser einzuschlagen bemüht hatte. Nun weckte der Neid die Kritik. Nun war es klar, warum Diderot das Theater seiner Nation auf dem Gipfel der Vollkommenheit nicht sahe, auf dem wir es durchaus glauben sollen, warum er so viel Fehler 10 in den gepriesenen Meisterstücken desselben fand: bloß und allein, um seinen Stücken Platz zu schaffen. Er mußte die Methode seiner Vorgänger verschrien haben, weil er empfand, daß in Vesfolgung der nämlichen Methode er unendlich unter ihnen bleiben würde. Er mußte ein elender Charlatan sein, der allen fremden 15 Theriaf verachtet, damit kein Mensch andern als seinen kause. Und so sielen die Palissots über seine Stücke her.

Allerdings hat er ihnen auch in seinem "Natürlichen Sohne" manche Bloge gegeben. Diefer erfte Berfuch ift bei weiten bas nicht, was der Hausvater ift. Zu viel Cinformigfeit in den 20 Charafteren, bas Romantische in Diefen Charafteren felbft, ein steifer kostbarer Dialog, ein pedantisches Geklingle von neumodisch philosophischen Sentenzen, alles das machte den Tadlern leichtes Spiel. Besonders zog die feierliche Theresia (oder Constantia, wie sie in dem Originale heißt), die so philosophisch selbst auf 25 die Freierei geht, die mit einem Manne, der sie nicht mag, so weise von tugendhaften Kindern spricht, die sie mit ihm zu erzielen gebenft, die Lacher auf ihre Seite. Auch fann man nicht leugnen, daß die Ginkleidung, welche Diderot ben beigefügten Unterredungen gab, daß ber Ton, den er darin annahm, ein wenig eitel und 30 pompos war; daß verschiedene Anmerkungen als ganz neue Ent= bedungen darin vorgetragen wurden, die doch nicht neu und dem Berfasser nicht eigen waren; daß andere Unmerkungen die Gründlichfeit nicht hatten, die sie in dem blendenden Bortrage zu haben ichienen.

<sup>16.</sup> Theriat, wurde früher von Markischreiern als Universalmittel verkaust. — 17. Charles Palissot de Montenop, geb. den 3. Januar 1730 zu Nancy, gest. den 15. Juni 1840 zu Paris, verspottete Diderot besonders in seinem Lustpielt: "Die Philosophen", zuerst aufgesührt zu Paris den 2. Mai 1760. Bgl. Goethes Unmertungen zu "Nameaus Ressen"— 185. Allserdings . . . gegeben, vgl. "Vibliothet der schönen Wissenschaften" V, S. 243 sf.

## Sechsundachtzigftes Stück.

Den 26. Februar 1768.

3. E. Diderot behauptete,\*) daß es in der menschlichen Natur aufs höchste nur ein Dutend wirklich fomische Charaftere gabe, 5 die großer Züge fähig wären, und daß die kleinen Berschieden= heiten unter den menschlichen Charakteren nicht so glücklich bearbeitet werden könnten als die reinen unvermischten Charaktere. schlug daher vor, nicht mehr die Charaftere, sondern die Stände auf die Bühne zu bringen, und wollte die Bearbeitung diefer zu 10 dem befondern Geschäfte der ernfthaften Romödie machen. "Bis= her," sagt er, "ift in der Romödie der Charafter das Hauptwerf gewesen, und der Stand war nur etwas Zufälliges; nun aber muß der Stand das Hauptwerf und der Charafter das Zufällige werden. Aus dem Charafter zog man die ganze Intrigue; man 15 suchte durchgängig die Umstände, in welchen er sich am besten äußert, und verband diese Umftände untereinander. Rünftig muß der Stand, muffen die Pflichten, die Borteile, die Unbequemlich= feiten besfelben zur Grundlage bes Werfs bienen. Diefe Quelle scheint mir weit ergiebiger, von weit größerem Umfange, von weit 20 größerem Ruten als die Quelle der Charaftere. War der Charafter nur ein wenig übertrieben, so konnte der Zuschauer zu sich selbst sagen: das bin ich nicht. Das aber fann er unmöglich leugnen, daß ber Stand, ben man fpielt, sein Stand ift; seine Pflichten fann er unmöglich verfennen. Er muß bas, mas er hört, not= 25 wendig auf sich anwenden."

Was Lalissot hierwider erinnert,\*\*) ist nicht ohne Grund. Er leugnet es, daß die Natur so arm an ursprünglichen Charafteren sei, daß sie die komischen Dichter bereits sollten erschöpft haben. Moliere sahe noch genug neue Charaftere vor sich und glaubte so kaum den allerkleinsten Teil von denen behandelt zu haben, die er behandeln könne. Die Stelle, in welcher er verschiedene derselben in der Geschwindigkeit entwirft, ist so merkwürdig als lehrereich, indem sie vernuten läßt, daß der Misanthrop schwerlich sein. Non plus ultra in dem hohen Komischen dürste geblieben sein.

<sup>\*)</sup> S. die Unterredungen hinter dem Natürlichen Sohne, S. 321—22 der Überf. [VIII, S. 285, Z. 26f. S. 492, Z. 24, wo wohl "Geringe" fiatt "Ganze" zu lefen ist.]

\*\*) Petites Lettres sur de grands Philosophes, Lettr. 11.

<sup>31.</sup> Non plus ultra, bochftes Biel.

wann er länger gelebt hätte.\*) Palissot selbst ist nicht unglücklich, einige neue Charaktere von seiner eignen Bemerkung beizussügen: den dummen Mäcen mit seinen kriechenden Klienten; den Mann an seiner unrechten Stelle; den Arglistigen, dessen ausgekünstelte Anschläge immer gegen die Einfalt eines treuherzigen Viedermanns zscheinehilosophen; den Sonderling, den Destouches versehlt habe; den Heudler mit gesellschaftlichen Tugenden, da der Religionsheuchler ziemlich aus der Mode sei. — Das sind wahrlich nicht gemeine Aussichten, die sich einem Auge, das gut in die Ferne trägt, die ins Unendliche erweitern. Das ist noch Ernte 10 genug für die wenigen Schnitter, die sich daran wagen dürfen!

Und wenn auch, sagt Palissot, der komischen Charaktere wirklich so wenige, und diese wenigen wirklich alle schon bearbeitet wären: würden die Stände denn dieser Verlegenheit abhelsen? Man wähle einmal einen; z. E. den Stand des Richters. Werde is ich ihm denn, dem Nichter, nicht einen Charakter geden müssen? Wird er nicht traurig oder lustig, ernsthaft oder leichtsinnig, leutzselig oder stürmisch sein müssen? Wird es nicht bloß dieser Charakter sein, der ihn aus der Klasse metaphysischer Abstrakte heraushebt und eine wirkliche Person aus ihm macht? Wird nicht 20 folglich die Grundlage der Intrigue und die Moral des Stücks

<sup>\*) (</sup>Impromptu de Versailles, Sc. 3.) Eh! mon pauvre Marquis, nous lui (à Molière) fournirons toujours assez de matière, et nous ne prenons guères le chemin de nous rendre sages par tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait épuisé dans ses Comédies tous les ridicules des hommes, et 25 sans sortir de la Cour, n'a-t-il pas encore vingt caractères de gens, où il n'a pas touché? N'a-t-il pas, par exemple, ceux qui se font les plns grandes amitiés du monde, et qui, le dos tourné, font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides qui n'assaisoncent d'aucun sel les louanges qu'ils donnent, et dont toutes les flatteries ont une douceur fade 30 qui fait mal au cœur à cœux qui les écoutent? N'a-t-il pas ces làches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune, qui vous encensent dans la prospérité, et vous accablent dans la disgrace? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontens de la Cour, ces suivans inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui pour services ne peuvent compter que des importunités, et qui 35 veulent qu'on les récompense d'avoir obsédé le Prince dix ans durant? N'a-t-il pas ceux qui caressent également tout le monde, qui promènent leurs civilités à droite, à gauche, et courent à tous ceux qu'ils voyent avec les mêmes embrassades, et les mêmes protestations d'amitié? — Va, va, Marquis, Molière aura toujours plus de sujets qu'il n'en voudra, et tout ce qu'il a touché n'est 40 que bagatelle au prix de ce qui reste.

<sup>6.</sup> Oeuvres de Destouches, Amsterbam und Leipzig 1755, IV, S. 111 st. 1. Inomme singulier. Über Testonches vgl. V. S. 160 st. — 8. Religions henchler, Wolferes Tartusse. — 22. Sc. 3, in ben Ansgaben von Ladmann, v. Malhabn und Hempel steht: Scene 2. Bgl. Oeuvres de Molière, Paris 1799, 111, S. 77. Lessing giebt ben Text nicht gang getren wieder.

wiederum auf dem Charafter beruhen? Wird nicht folglich wiederum der Stand nur das Zufällige sein?

3mar könnte Diderot hierauf antworten: Freilich muß die Person, welche ich mit dem Stande bekleide, auch ihren indivis duellen moralischen Charakter haben; aber ich will, daß es ein solcher sein soll, der mit den Pflichten und Verhältnissen des Standes nicht streitet, sondern aufs beste harmoniert. Also wenn diese Person ein Richter ist, so steht es mir nicht frei, ob ich ihn ernsthaft oder leichtsinnig, leutselig oder stürmisch machen will; er muß notwendig ernsthaft und leutselig sein, und jedesmal es in dem Grade sein, den das vorhabende Geschäft ersordert.

Dieses, sage ich, könnte Diderot antworten; aber zugleich hätte er sich einer andern Klippe genähert, nämlich der Klippe der vollkommnen Charaktere. Die Personen seiner Stände würden 15 nie etwas Anderes thun, als was sie nach Pflicht und Gewissen thun müßten; sie würden handeln, völlig wie es im Buche steht. Erwarten wir das in der Komödie? Können dergleichen Borstellungen anziehend genug werden? Wird der Nutzen, den wir davon hoffen dürsen, groß genug sein, daß es sich der Mühe 20 verlohnt, eine neue Gattung dafür sestzusehen und für diese eine eigene Dichtfunst zu schreiben?

Die Klippe der vollkommenen Charaktere scheint mir Diderot überhaupt nicht genug erkundigt zu haben. In seinen Stücken steuert er ziemlich gerade darauf los, und in seinen kritischen seekarten findet sich durchaus keine Warnung davor. Vielmehr sinden sich Dinge darin, die den Lauf nach ihr hin zu lenken raten. Man erinnere sich nur, was er bei Gelegenheit des Kontrasts unter den Charakteren von den Brüdern des Terenz sagt.\*) "Die zwei kontrastierten Väter darin sind mit so gleicher Stärke ges zeichnet, daß man dem feinsten Kunstrichter Trotz bieten kann, die Hauptverson zu nennen; ob es Micio oder ob es Demea sein soll? Fällt er sein Urteil vor dem letzten Auftrittet, so dürste er leicht mit Erstaunen wahrnehmen, daß der, den er ganzer fünf Aufzüge hindurch für einen verständigen Mann gehalten hat, nichts als ein Narr ist, und daß der, den er für einen Narren gehalten

<sup>\*)</sup> In ber br. Dichtfunst binter bem Sausvater, S. 358 b. Uberf. [VIII, S. 442f.]

<sup>23.</sup> Seefarten, Leffing versieht barunter, beim Bilbe verbleibenb, Diberots theosreifiche Werfe. — 36. über die "Brüber" bes Terenz vgl. oben St. 70, S. 320 f.

hat, wohl gar der verständige Mann sein könnte. Man sollte zu Anfange des fünften Aufzuges dieses Drama sast sagen, der Berfasser sei durch den beschwerlichen Kontrast gezwungen worden, seinen Zweck fahren zu lassen und das ganze Interesse des Stücks umzukehren. Was ist aber daraus geworden? Dieses, daß man sgar nicht mehr weiß, für wen man sich interessieren soll. Bom Anfange her ist man für den Micio gegen den Demea gewesen, und am Ende ist man für keinen von beiden. Beinahe sollte man einen dritten Bater verlangen, der das Mittel zwischen diesen zwei Bersonen hielte und zeigte, worin sie beide fehlten."

Nicht ich! Ich verbitte mir ihn sehr, diesen britten Bater, es sei in dem nämlichen Stücke oder auch allein. Welcher Bater glaubt nicht zu wissen, wie ein Bater sein soll? Auf dem rechten Wege dünken wir uns alle; wir verlangen nur, dann und wann vor den Abwegen zu beiden Seiten gewarnt zu werden.

Diderot hat recht: es ist besser, wenn die Charaftere bloß verschieden, als wenn fie kontraftiert find. Kontraftierte Charaftere find minder natürlich und vermehren den romantischen Unstrich, an dem es den dramatischen Begebenheiten fo schon selten fehlt. Wür eine Gesellschaft im gemeinen Leben, wo sich der Kontrast 20 der Charaftere so abstechend zeigt, als ihn der fomische Dichter verlangt, werden sich immer taufend finden, wo sie weiter nichts als verschieden sind. Sehr richtig! Aber ist ein Charakter, der sich immer genau in dem graden Gleise hält, das ihm Vernunft und Tugend vorschreiben, nicht eine noch seltenere Erscheinung? 25 Bon zwanzig Gesellschaften im gemeinen Leben werden eher zehn sein, in welchen man Bäter findet, die bei Erziehung ihrer Kinder völlig entgegengesetzte Wege einschlagen, als eine, die ben wahren Bater aufweisen konnte. Und bieser mahre Bater ift noch bagu immer der nämliche, ift nur ein einziger, da der Abweichungen 30 von ihm unendlich find. Folglich werden die Stücke, die den wahren Bater ins Spiel bringen, nicht allein jedes vor sich unnatürlicher, sondern auch untereinander einförmiger sein, als es die sein können, welche Läter von verschiedenen Grundsätzen ein= führen. Auch ist es gewiß, daß die Charaftere, welche in rubigen 35 Wesellschaften bloß verschieden scheinen, sich von selbst kontrastieren, sobald ein streitendes Interesse fie in Bewegung fett. Ja, es ift natürlich, daß sie sich sodann beeisern, noch weiter voneinander entfernt zu scheinen, als sie wirklich sind. Der Lebhafte wird

Feuer und Flamme gegen ben, der ihm zu lau sich zu betragen scheint; und der Laue wird kalt wie Eis, um jenem so viel Überseilungen begehen zu lassen, als ihm nur immer nüplich sein können.

# Siebenundachtzig- und achtundachtzigstes Stück.

Den 4. Märg 1768.

5

Und so sind andere Anmerkungen des Palissot mehr, wenn nicht ganz richtig, doch auch nicht ganz salsch. Er sieht den Ring, in den er mit seiner Lanze stoßen will, scharf genug; aber in der Hing des Ansprengens verrückt die Lanze, und er stößt den Ring gerade vorbei.

"So fagt er über den "Natürlichen Sohn" unter andern: "Welch ein seltsamer Titel! der natürliche Sohn! Warum heißt das Stück so? Welchen Einsluß hat die Geburt des Dorval? Was für einen Vorsall veranlaßt sie? Zu welcher Situation giebt sie Gelegenheit? Welche Lücke füllt sie auch nur? Was kann also die Absicht des Versassers dabei gewesen sein? Ein paar Betrachtungen über das Vorurteil gegen die uneheliche Geburt aufzuwärmen? Welcher vernünftige Mensch weiß denn nicht von selbst, wie ungerecht ein solches Vorurteil ist?"

20 Wenn Diberot hierauf antwortete: Dieser Umstand war allerdings zur Verwicklung meiner Fabel nötig; ohne ihm würde es weit unwahrscheinlicher gewesen sein, das Dorval seine Schwester nicht kennt und seine Schwester von keinem Bruder weiß; es stand mir frei, den Titel davon zu entlehnen, und ich hätte den Titel von noch einem geringeren Umstande entlehnen können. — Wenn Diderot dieses antwortete, sag' ich, wäre Palissot nicht ungefähr widerlegt?

Gleichwohl ist der Charafter des natürlichen Sohnes einem ganz andern Sinwurfe bloßgestellt, mit welchem Palissot dem 30 Dichter weit schärfer hätte zusenen können. Diesem nämlich: daß der Umstand der unehelichen Geburt und der daraus erfolgten Berlassenheit und Absonderung, in welcher sich Dorval von allen

<sup>9</sup>f. stößt ben Ring gerabe vorbei, das Bild ist hergenommen von dem früher üblichen Ringelstechen beim Caroussel. Statt: "den Ring vorbei" sagen wir jest: am Ring vorbei. — 21. ohne ihm, vgl. im "Leben des Sophotles": ohne welchem, in der Übersegung des Diderot, 2. Aust. II, S. 164: ohne ihm. (VIII, S. 390, J. 9.)

Menschen so viele Jahre hindurch sahe, ein viel zu eigentümlicher und besonderer Umstand ist, gleichwohl auf die Bildung seines Charakters viel zu viel Sinsluß gehabt hat, als daß dieser dies jenige Allgemeinheit haben könne, welche nach der eignen Lehre des Diderot ein komischer Charakter notwendig haben muß. — 5 Die Gelegenheit reizt mich zu einer Ausschweifung über diese Lehre, und welchem Neize von der Art brauchte ich in einer solchen Schrift zu widerstehen?

"Die fonnische Gattung," sagt Diberot,\*) "hat Arten, und die tragische hat Individua. Ich will mich erklären. Der Held 10 einer Tragödic ist der und der Mensch, es ist Regulus, oder Brutus, oder Gato, und sonst kein anderer. Die vornehmste Person einer Komödie hingegen muß eine große Anzahl von Menschen vorstellen. Gäbe man ihr von ohngefähr eine so eigene Physiognomie, daß ihr nur ein einziges Individuum ähnlich wäre, 15 so würde die Komödie wieder in ihre Kindheit zurücktreten. — Terenz scheint mir einmal in diesen Fehler gefallen zu sein. Sein Heautontimorumenos ist ein Bater, der sich über den gewaltzsamen Entschluß grämt, zu welchem er seinen Sohn durch überzmäßige Strenge gebracht hat, und der sich deswegen nun selbst 20 bestraft, indem er sich in Kleidung und Speise kümmerlich hält, allen Umgang slieht, sein Gesinde abschafft und das Feld mit eigenen Händen baut. Man kann gar wohl sagen, daß es so einen Bater nicht giebt. Die größte Stadt würde kaum in einem ganzen Jahrzhundert Ein Beispiel einer so seltsamen Betrübnis aufzuweisen haben." 25

Zuerst von der Inftanz des Heautontimorumenos. Wenn dieser Charakter wirklich zu tadeln ist, so trifft der Tadel nicht sowohl den Terenz als den Menander. Menander war der Schöpfer desselben, der ihn allem Ansehen nach in seinem Stücke noch eine weit ausstührlichere Rolle spielen lassen, als er in der so Kopie des Terenz spielt, in der sich seine Sphäre wegen der versdoppelten Intrigue wohl sehr einziehen müssen.\*\*) Aber daß

Duplex quae ex argumento facta est simplici. 35 [Eine boppelte Komöbie, die aus einer einsachen Fabel gemacht ist] von dem Tichter wirklich so geschrieben und nicht anders zu verstehen ist, als die Dacier und nach ihr ber neue englische überseher des Terenz, Colman, sie erklären. Terenco

<sup>\*)</sup> Unterred, S. 292 b. Überf. [VIII, S. 275.]
\*\*) Falls nämlich bie 6. Beite bes Prologs

<sup>16.</sup> gurüdtreten, bei Diberet folgt noch: und in Satire ausarten. Agl. unten 3. 401, 3. 9. — 18. heautontimorumenos, Gelbstquäler.

er von Menandern herrührt, dieses allein schon hätte, mich wenigstens, abgeschreckt, ben Terenz besfalls zu verdammen. Das δ Μένανδοε και βίε, πότερος άρ' ύμων πότερον εμιμήσατο;

only meant to say, that he had doubled the characters; instead of one old man, 5 one young gallant, one mistress, as in Menander, he had two old men etc. He therefore adds very properly: novam esse ostendi, — which certainly could not have been implied, had the characters been the same in the Greek poet.

not have been implied, had the characters been the same in the Greek poet.

[Terny wolke nur jagen, er hake die Gharaktere verdoppelt; anftatt eing alten Mannes, eines Stugers, einer Geliebten, wie im Menander, hatte er zwei alte Männer, u. s. w. 10 Er fügt daher sehr richtig hinzu: novam esse ostendi (ich zeigte an, daß die Komöbie nen sei), — was sicherlich nicht davin liegen konnte, wenn die Gharaktere in dem griechischen Dichter dieselnen geweien wären.] Auch schon Abrian Barlandus, ja selbit die alte Glossa interlinealis des Ascentille, hatte das duplex nicht anders versanden: propter senes et juvenes sagt diese; und jener schreit nam in hae latina senes 15 duo, adolescentes item duo sunt. Und dennoch will mit diese Missegnung nicht in den

Nopf, weil ich gar nicht einsehe, was von dem Stüde übrig bleibt, wenn man die Persionen, durch welche Terenz den Alten, den Liebhaber und die Geliebte verdoppelt haben foll, wieder wegnimmt. Dir ift es unbegreistich, wie Menander diesen Stoff ohne den Stremes und ohne den Clitipso habe behandeln können; beide sind so genau hinein= 20 gestochten, daß ich mir weder Berwidlung noch Auflösung ohne sie denkten tann. Einer andern Ertsarung, durch welche sich Julius Scaliger sächerlich gemacht hat, will ich gar nicht gedenken. Auch die, welche Eugraphius gegeben hat, und die vom Faerne ange-

nommen worden, ist ganz unschieftich. In dieser Verlegenheit haben die Die Fritiei bald bas duplex, bald das simplici in der Zeile zu verändern gesucht, wozu sie die Handschriften Zo gewissermaßen berechtigten. Einige haben gelesen:

Duplex quæ ex argumento facta est duplici;

anbere:

35

Simplex quæ ex argumento facta est duplici.

Das bleibt nech übrig, als bag nun auch einer lieft:

30 Simplex quæ ex argumento facta est simplici?

Und in allem Ernfte, fo michte ich am liebften lefen. Man febe bie Stelle im Rusammen= hange und überlege meine Grunde:

> Ex integra Græca integram comædiam Hodie sum acturus Heau ontimorumenon: Simplex que ex argumento facta est simplici.

[Gine vollständige Komobie, die aus einer vollständigen griechischen entstanden ift, will ich heute aufführen, ben "Gelbftqualer" - bie einfach aus einem einfachen Stoffe

Es ift befannt, mas bem Tereng von feinen neibischen Mitarbeitern am Theater ver-40 geworfen ward:

> Multas contaminasse græcas, dum facit Paucas latinas -

[Biele griechische Stude verborben zu haben, mahrend er wenige lateinische machte.] Er schmelzte nämlich öfters zwei Stücke in eines, und machte aus zwei griechischen Komöbien 45 eine einzige lateinische. So septe er seine Andria aus der Andria und Perintsta des Wenanders zusammen; seinen Cunuchia aus dem Ennuchus und dem Cate eben dieses Dichters; seine Brüder aus den Brüdern des Rämlichen und einem Stüde des Diphilus.

3. D Menander und Leben, wer von euch beiben ahmte ben andern nach? Mit biefem Ausruf foll Ariftophanes von Byzang, ein griechifcher Grammatifer, feiner unbegrengten Bewunderung bes Menander Ausbruck gegeben haben. - 12. Abrian aus Bartand in Seeland, 1488-1542, Gefchichtschreiber von Brabant. - 13. Jodocus Babius Ajeenjius, berühmter Buchbruder aus Afchen bei Brüssel, 1462—1535. — 22. Gabriel Faerno (so lautet der Name), ein Dichter aus Cremona, gab Terentii comcedias emendatas heraus, starb 1561 zu Rom in den besten Jahren. ift zwar frostiger als wipig gesagt; boch würde man es wohl überhaupt von einem Dichter gefagt haben, der Charaftere zu ichildern imstande mare, wovon sich in der größten Stadt faum

Wegen biefes Bormurfs rechtfertigt er fich nun in bem Prologe bes Heautontimorumenos. Die Cadie felbft gefteht er ein; aber er will bamit nichts Anderes gethan haben, als mas andere gute Dichter por ihm gethan hatten.

> - - Id esse factum hic non negat Neque se pigere, et deinde factum iri autumat. Habet bonorum exemplum: quo exemplo sibi Licere id facere, quod illi fecerunt, putat.

[Er leugnet nicht, daß er es gethan habe, und ertlärt, daß er fich beshalb nicht ichame, und daß es auch fpater geschehen werbe. Er hat das Beifpiel guter Dichter, auf welches geftutt er glaubt, bag es ihm geftattet fei, ju thun, mas jene thaten.]

10

Id babe es gethan, fagt er, und ich bente, daß ich es noch öfterer thun werde. Das bezog fic aber auf vorige Stilde und nicht auf das gegenwärtige, den heautontimorumenos. 15 Bent biefer war nicht auf zwei griechienen Stilden, fondern nur auf einem einzigen gleiches Namens genommen. Und das ift es, glaube ich, was er in der freitigen Zeile fagen will, fo wie ich fie gu lefen vorschlage:

Simplex quæ ex argumento facta est simplici.

So einsach, will Terenz sagen, als bas Stüd bes Menanbers ift, ebenso einsach ist auch 20 mein Stüd; ich habe burchaus nichts aus andern Stüden eingeschaltet; es ift, so lang es ift, aus bem griechischen Stüde genommen, und bas griechische Stüd ist ganz in meinem lateinischen; ich gebe alfo

Ex integra Graea integram Comædiam.

Die Bebeutung, die Naerne bem Borte integra in einer alten Gloffe gegeben fant, bag 25 es soviel sein sollte als a nullo tacta, ift hier offenbar falfch, weil sie fich nur auf bas erfte integra, aber feineswegs auf bas zweite integram ichiden wurde. - Und fo glaube ich, baß fich meine Vermutung und Auslegung wohl hören läßt! Aun wird man fich an bie gleich folgende Beile ftogen:

Novam esse ostendi, et quæ esset -

30 [3d zeigte, baß fie (bie Komodie) neu fei, und welche fie fei.]

Man wird fagen: wenn Terenz bekennt, daß er das ganze Stild aus einem einzigen Stilde bes Menanders genommen habe, wie kann er eben durch dieses Bekenntnis bewiesen an haben vorgeben, daß sein Stild nen sei, novam esse? — Doch biese Schwierigkeit tann ich sehr leicht heben, und zwar durch eine Ertsärung eben dieser Worte, von welcher 35 ich mich zu behaupten getrane, daß fie ichlechterdings die einzige mahre ift, ob fie gleich nur mir gugefort, und tein Ausleger, soviel ich weiß, fie nur von weitem vermutet hat. Ich fage nämlich: die Worte

Novam esse ostendi, et quæ esset -

beziehen sich keineswegs auf bas, mas Terenz ben Borrebner in bem Borigen sagen laffen; 40 sondern man muß darunter versteben apud Aediles; novus aber beißt bier nicht, was aus des Terenz eigenem Kopfe geflossen, sondern bloß, was im Lateinischen noch nicht vorhanden gewesen. Daß mein Stüd, will er fagen, ein neues Stüd sei, das ist, ein solches Stüd, welches noch nie lateinisch erschienen, welches ich selbst aus dem Griechischen übersett, das habe ich den Abilen, die mir es abgetauft, bewiefen. Um mir hierin ohne 15 Bebenken beizusallen, darf man sich nur an den Streit erinnern, welchen er wegen seines Eunuchus vor den Abilen hatte. Diefen hatte er ihnen als ein neues, von ihm aus bem Griechischen überseites Stild verkauft; aber sein Wibersachen, von ihm weben Kitlen überreden, daß er es nicht aus dem Griechischen, sondern aus zwei alten Stüden des Kävils und Plautus genommen habe. Freilich hatte der Ennuchus mit diesen Stüden der vieles gemein; aber doch war die Beschuldigung des Lavinius sallsch; denn Terenz hatte nur aus eben der griechischen Quelle geschöhrt, aus welcher, ihm unwissend, sonn Rautus vor ihm geschöhrt hatten. Also, um dergleichen Berteinnburgen dei seinem Santungsverze geschlichen. Also, um dergleichen Berteinnburgen dei seinem Heautontimorumenos vorzubanen, was war natürlicher, als daß er den Adilen das gries difche Original vorgezeigt und fie wegen bes Inhalts unterrichtet hatte? Ja, die Abilen 55 tonnten bas leicht felbst von ihm gefordert haben. Und darauf geht bas

Novam esse ostendi, et quæ esset.

in einem ganzen Jahrhunderte ein einziges Beispiel zeigt? Zwar in hundert und mehr Stücken könnte ihm auch wohl Ein solcher Charafter entfallen sein. Der fruchtbarste Kopf schreibt sich leer; und wenn die Einbildungsfraft sich keiner wirklichen Gegenstände 5 der Nachahmung mehr erinnern kann, so komponiert sie deren selbst, welches denn freilich meistens Karikaturen werden. Dazu will Diderot bemerkt haben, daß schon Horaz, der einen so besonders zärtlichen Geschmack hatte, den Fehler, wovon die Rede ist, eingesehen und im Borbeigehen, aber fast unmerklich, gesto tadelt habe.

Die Stelle soll die in der zweiten Satire des ersten Buchs sein, wo Horaz zeigen will, "daß die Narren aus einer Übertreibung in die andere entgegengesetzte zu fallen pslegen. Fusidius, sagt er, fürchtet, für einen Verschwender gehalten zu werden. Wist ihr, was er thut? Er leiht monatlich für fünf Prozent und macht sich im voraus bezahlt. Ze nötiger der andere das Geld braucht, desto mehr fordert er. Er weiß die Namen aller jungen Leute, die von gutem Hause sind und itzt in die Welt treten, dabei aber über harte Väter zu flagen haben. Vielleicht aber glaubt ihr, daß dieser Mensch wieder einen Auswand mache, der seinen Einkünsten entspricht? Weit gesehlt! Er ist sein graufamster Feind, und der Vater in der Komödie, der sich wegen der Entweichung seines Sohnes bestraft, kann sich nicht schlechter quälen: non se pejus erueiaverit." — Dieses "schlechter", dieses pejus, will Diderot, zo soll hier einen doppelten Sinn haben; einmal soll es auf den Fusidius, und einmal auf den Terenz gehen; dergleichen beiläusige Hiebe, meint er, wären dem Charakter des Horaz auch vollkommen gemäß.

Das Letzte kann sein, ohne sich auf die vorhabende Stelle anwenden zu lassen. Denn hier, dünkt mich, würde die beiläusige Anspielung dem Hauptverstande nachteilig werden. Fusidus ist kein so großer Narr, wenn es nehr solche Narren giebt. Wenn sich der Bater des Terenz ebenso abgeschmackt peinigte, wenn er ebenso wenig Ursache hätte, sich zu peinigen als Fusidius, so teilt er das Lächerliche mit ihm, und Fusidius ist weniger seltsam und abgeschmackt. Nur alsdenn, wenn Fusidius ohne alse Ursache ebenso hart und grausam gegen sich selbst ist, als der Bater des Terenz mit Ursache ist, wenn jener aus schmutzigem Geize thut, was dieser aus Neu und Betrübnis that, nur alsdenn wird uns

jener unendlich lächerlicher und verächtlicher, als mitleidswürdig wir diesen finden.

Und allerdinas ist jede große Betrübnis von der Art, wie die Betrübnis diefes Baters: die fich nicht felbst vergißt, die peinigt sich selbst. Es ist wider alle Erfahrung, daß kaum alle hundert 5 Sahre sich ein Beisviel einer solchen Betrübnis finde; vielmehr handelt jede ungefähr ebenfo, nur mehr oder weniger, mit diefer oder jener Beränderung. Cicero hatte auf die Natur der Be= trübnis genauer gemerkt; er fahe daher in dem Betragen des Beautontimorumenos nichts mehr, als was alle Betrübte nicht bloß von 10 dem Affette hingeriffen thun, sondern auch bei fälterm Geblüte fortsetzen zu müssen glauben.\*) Haec omnia recta, vera, debita putantes, faciunt in dolore: maximeque declaratur, hoc quasi officii judicio fieri, quod si qui forte, cum se in luctu esse vellent, aliquid fecerunt humanius, aut si bilarius locuti 15 essent, revocant se rursus ad moestitiam, peccatique se insimulant, quod dolere intermiserint: pueros vero matres et magistri castigare etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus, si quid in domestico luctu hilarius ab iis factum est, aut dictum: plorare cogunt. — Quid ille Terentianus ipse se 20 puniens? u f. w.

Menebenus aber, so heißt der Selbstpeiniger bei dem Terenz, hält sich nicht allein so hart aus Betrübnis; sondern warum er sich auch jeden geringen Auswand verweigert, ist die Ursache und Absicht vornehmlich dieses: um desto mehr für den abwesenden 25 Sohn zu sparen und dem einmal ein desto gemächlicheres Leben zu versichern, den er iht gezwungen, ein so ungemächliches zu ergreisen. Was ist hierin, was nicht hundert Läter thun würden? Weint aber Diderot, daß das Sigene und Seltsame darin bestehe, daß Menedemus selbst hackt, selbst grübt, selbst ackert, so hat er 30

<sup>\*)</sup> Tusc. Quæst., lib. 111, c. 27.

<sup>12</sup> st. Diese Stelle des Cicero bezeichnet Lessing in seinen Kollettaneen s. v. "Komische Tujets" als die Grundlage, aus der man einen komischen Sparakter entwickeln könnte. Sie zeist: Weil man dies alles sür recht, sür wahr, sür gekührend hält, darum that man so im Schwerze und zum Beweise dassie, daß es wie nach einem die Pistok destimmenden Urteile gesche, dient vorzüglich der Umstand, daß, wenn manchmal einige, während sie in der Trauer sein wollten, etwas gemitticher thaten oder fröhlicher sprachen, sie sich wieder zum Kummer zurschruse und sie aus der Unterbrechung des Schwerzes ein Verzgeden machen; Knaben aber psiegen auch Wütter und Hosnieckung des Schwerzes ein Verzgeden machen; sinaben aber psiegen auch Wütter und Hosnieckung auftrasen, wie nicht bloß mit Worten, sondern mit Schlägen, wenn die einer Familientrauer von ihnen etwas stöhlicher gethan oder gesprochen worden ist: zu weinen zwingt man sie. — Jum Beispiel zeuer Zelbstquäler des Terentius u. s. w.

wohl in der Sil mehr an unsere neueren als an die alten Sitten gedacht. Sin reicher Bater itziger Zeit würde das freilich nicht so leicht thun; denn die wenigsten würden es zu thun verstehen. Aber die wohlhabendsten, vornehmsten Römer und Griechen waren mit allen ländlichen Arbeiten bekannter und schämten sich nicht, selbst Hand anzulegen.

Doch alles sei vollkommen wie es Diderot sagt! Der Cha= rafter des Selbstpeinigers sei wegen des allzu Eigentümlichen, wegen dieser ihm fast nur allein zukommenden Falte zu einem 10 komischen Charakter so ungeschieft, als er nur will. Wäre Diderot nicht in eben den Fehler gefallen? Denn was kann eigentümlicher fein als der Charafter seines Dorval? Welcher Charafter fann mehr eine Falte haben, die ihm nur allein zukömmt, als der Charafter Diefes natürlichen Sohnes? "Gleich nach meiner Geburt," 15 läßt er ihn von sich selbst sagen, "ward ich an einen Ort verschleidert, der die Grenze zwischen Ginöde und Gesellschaft heißen kann; und als ich die Augen aufthat, mich nach den Banden umzusehen, die mich mit den Menschen verknüpften, konnte ich kaum einige Trümmern davon erblicken. Dreißig Jahre lang irrte 20 ich unter ihnen einsam, unbefannt und verabsäumt umber, ohne die Bärtlichkeit irgend eines Menschen empfunden, noch irgend einen Menschen angetroffen zu haben, der die meinige gesucht hätte." Daß ein natürliches Kind sich vergebens nach seinen Eltern, vergebens nach Versonen umsehen kann, mit welchen es die nähern 25 Bande des Bluts verknüpfen, das ift fehr begreiflich; das kann unter zehnen neunen begegnen. Aber daß es ganze dreißig Jahre in der Welt herumirren könne, ohne die Zärtlichkeit irgend eines Menschen empfunden zu haben, ohne irgend einen Menschen angetroffen zu haben, der die seinige gesucht hätte, das, follte ich 30 fast sagen, ist schlechterdings unmöglich. Ober, wenn es möglich wäre, welche Menge ganz besonderer Umstände müßten von beiden Seiten, von Seiten der Welt und von Seiten Diefes fo lange infulierten Wefens, zusammengekommen fein, diefe traurige Möglich= feit wirklich zu machen? Jahrhunderte auf Jahrhunderte werden 35 verfließen, ehe sie wieder einmal wirklich wird. Wolle der Himmel

<sup>15.</sup> von sich selbst, übers. v. Lessing, 2. Aust. I, S. 90. [VIII, S. 205 s.] — 15 f. verschleibert, so ist and zu lesen: IX, 1, S. 81, Z. 8 und 12. Bgl. Richardson, Sittentopre (übers. v. Lessing) S. 15. Diberot, übers. v. Lessing, 2. Aust. I, S. 90 (unser Stenko), 264 [= VIII, S. 300, Z. 17]. Reukirch, Telemach, II, S. 319. — 33. in justierten = isolierten, vereinsammen.

nicht, daß ich mir je das menschliche Geschlecht anders vorstelle! Lieber wünschte ich soust, ein Bär geboren zu sein, als ein Mensch. Nein, kein Mensch kann unter Menschen so lange verlassen sein! Man schleibere ihn hin, wohin man will: wenn er noch unter Menschen fällt, so fällt er unter Wessen, die, ehe er sich umgesehen, wo er ist, auf allen Seiten bereit stehen, sich an ihn anzusetten. Sind es nicht vornehme, so sind es geringe! sind es nicht glückliche, so sind es unglückliche Menschen! Menschen sind es doch immer. Sowie ein Tropsen nur die Fläche des Wassers berühren darf, um von ihm ausgenommen zu werden und ganz in ihm zu wersließen; das Wasser heiße, wie es will, Lache oder Quelle, Strom oder See, Belt oder Ozean.

Gleichwohl soll diese dreißigjährige Einsamkeit unter den Menschen den Charakter des Dorval gebildet haben. Welcher Charakter kann ihm nun ähnlich sehen? Wer kann sich in ihm 15

erfennen? nur zum fleinsten Teil in ihm erfennen?

Eine Ausflucht, sinde ich doch, hat sich Diderot auszusparen gesucht. Er sagt in dem Verfolge der angezogenen Stelle: "In der ernsthaften Gattung werden die Charaftere oft ebenso allgemein sein als in der komischen Gattung; sie werden aber allezeit weniger 20 individuell sein als in der tragischen." Er würde sonach antworten: Der Charafter des Dorval ist kein komischer Charafter; er ist ein Charafter, wie ihn das ernsthafte Schauspiel erfordert; wie dieses den Raum zwischen Komödie und Tragödie füllen soll, so müssen auch die Charaftere desselben das Mittel zwischen den komischen 25 und tragischen Charafteren halten; sie drauchen nicht so allgemein zu sein als jene, wenn sie nur nicht so völlig individuell sind als diese; und solcher Art dürfte doch wohl der Charafter des Dorzval sein.

Also wären wir glücklich wieder an dem Punkte, von welchem 30 wir ausgingen. Wir wollten untersuchen, ob es wahr sei, daß die Tragödie Individua, die Komödie aber Arten habe: das ist, ob es wahr sei, daß die Personen der Komödie eine große Auzahl von Menschen fassen und zugleich vorstellen müßten, dahingegen der Held der Tragödie nur der und der Mensch, nur Negulus, 35 oder Brutus, oder Cato sei und sein solle. Ist es wahr, so hat auch das, was Diderot von den Personen der mittlern Gattung

fagt, die er die ernsthafte Komödie nennt, keine Schwierigkeit, und der Charakter seines Dorval wäre so tadelhaft nicht. Ist es aber nicht wahr, so fällt auch dieses von selbst weg, und dem Charakter des natürlichen Sohnes kann aus einer so ungegründeten 5 Cinteilung keine Nechtsertigung zusließen.

### Nennundadtzigftes Stück.

Den 8. Märg 1768.

Zuerst muß ich anmerken, daß Diderot seine Assertion ohne allen Beweis gelassen hat. Er muß sie für eine Wahrheit angesehen 10 haben, die fein Mensch in Zweisel ziehen werde, noch könne, die man nur denken dürse, um ihren Grund zugleich mit zu denken. Und sollte er den wohl gar in den wahren Namen der tragischen Personen gesunden haben? Weil diese Achilles und Alexander und Cato und Augustus heißen, und Achilles, Alexander, Cato, 2lugustus wirklich einzelne Personen gewesen sind: sollte er wohl daraus geschlossen haben, daß sonach alles, was der Dichter in der Tragödie sie sprechen und handeln läßt, auch nur diesen einzeln so genannten Personen, und keinem in der Welt zugleich mit, müsse zukommen können? Fast scheint es so.

20 Aber diesen Fretum hatte Aristoteles schon vor zweitausend Jahren widerlegt, und auf die ihm entgegenstehende Wahrheit den wesentlichen Unterschied zwischen der Geschichte und Poesie, sowie den größern Auten der letztern vor der erstern gegründet. Auch hat er es auf eine so einseuchtende Art gethan, daß ich nur seine 25 Worte ansühren darf, um seine geringe Verwunderung zu erwecken, wie in einer so offendaren Sache ein Diderot nicht gleicher Meinung

mit ihm sein fonne.

"Alus diesen also," sagt Aristoteles,\*) nachdem er die wesentlichen Eigenschaften der poetischen Fabel seitgesetzt, "aus diesen so also erhellt klar, daß des Dichters Werk nicht ist, zu erzählen, was geschehen, sondern zu erzählen, von welcher Beschaffenheit das Geschehene, und was nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit

<sup>\*)</sup> Dichtf., 9. Kapitel.

<sup>6.</sup> In bem Inhalt bicfes und ber folgenden Stude vgl. Leffings Kollektaneen s. v. Theater.

dabei möglich gewesen. Denn Geschichtschreiber und Dichter unterscheiden sich nicht durch die gebundene oder ungebundene Rede, indem man die Bücher des Herodotus in gebundene Rede bringen fann, und sie darum doch nichts weniger in gebundener Rede eine Geschichte sein werden, als sie es in ungebundener waren; sondern 5 darin unterscheiden sie sich, daß jener erzählt, was geschehen, dieser aber, von welcher Beschaffenheit das Geschehene gewesen. Daher ist denn auch die Boesie philosophischer und nützlicher als die Geschichte. Denn die Poesic geht mehr auf das Allgemeine, und die Geschichte auf das Besondere. Das Allgemeine aber ist: wie 10 so ober so ein Mann nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit fprechen und handeln würde; als worauf die Dichtkunft bei Erteilung der Namen sieht. Das Besondere hingegen ift, was Alleibiades gethan oder gelitten hat. Bei der Komödie nun hat sich dieses schon gang offenbar gezeigt; denn wenn die Fabel nach 15 der Wahrscheinlichkeit abgefaßt ift, legt man die etwanigen Namen sonach bei, und macht es nicht wie die jambischen Dichter, die bei dem Einzeln bleiben. Bei der Tragödie aber hält man sich an die schon vorhandenen Namen, aus Ursache, weil das Mögliche alaubwürdig ift und wir nicht möglich glauben, was nie geschehen, 20 dahingegen, mas geschehen, offenbar möglich sein muß, weil es nicht geschehen wäre, wenn es nicht möglich wäre. Und doch sind auch in den Tragödien, in einigen nur ein oder zwei bekannte Namen, und die übrigen sind erdichtet, in einigen auch gar keiner, sowie in der "Blume" des Agathon. Denn in diesem Stude find 25 Sandlungen und Ramen gleich erdichtet, und doch gefällt es darum nichts weniger."

In dieser Stelle, die ich nach meiner eigenen Übersetzung anführe, mit welcher ich so genau bei den Worten geblieben bin als möglich, sind verschiedene Dinge, welche von den Auslegern, 30 die ich noch zu Nate ziehen können, entweder gar nicht oder falsch verstanden worden. Was davon hier zur Sache gehört, muß ich mitnehmen.

Das ist unwidersprechlich, daß Aristoteles schlechterdings keinen Unterschied zwischen den Versonen der Tragödie und Komödie in 35 Ansehung ihrer Allgemeinheit macht. Die einen sowohl als die andern, und selbst die Personen der Epopöe nicht ausgeschlossen, alse Versonen der poetischen Nachahmung ohne Unterschied sollen sprechen und handeln, nicht wie es ihnen einzig und allein zusommen

fönnte, sondern sowie ein jeder von ihrer Beschaffenheit in den nämlichen Umständen sprechen oder handeln würde und müßte. In diesem zadolov, in dieser Allgemeinheit liegt allein der Grund. warum die Poesie philosophischer und folglich lehrreicher ist als die 5 Geschichte; und wenn es wahr ift, daß berjenige komische Dichter, welcher seinen Versonen so eigene Physiognomieen geben wollte, daß ihnen nur ein einziges Individuum in der Welt ähnlich wäre, die Romödie, wie Diderot fagt, wiederum in ihre Rindheit zurücksehen und in Satire verfehren würde, so ist es auch ebenso wahr, daß 10 berjenige tragische Dichter, welcher nur den und den Menschen, mir den Cafar, nur den Cato, nach allen den Gigentumlichkeiten, die wir von ihnen wiffen, vorstellen wollte, ohne zugleich zu zeigen, wie alle diefe Eigentümlichkeiten mit dem Charafter des Cafar und Cato zusammengehangen, der ihnen mit mehreren fann 15 gemein sein, daß, sage ich, dieser die Tragodie entfräften und zur Geschichte erniedrigen würde.

Alber Aristoteles faat auch, daß die Boesie auf dieses allaemeine der Bersonen mit den Namen, die sie ihnen erteile, ziele (of sogageral ή ποίησις δνόματα επιτιθεμένη), welches sich besonders bei ber 20 Romödie deutlich gezeigt habe. Und dieses ift es, was die Ausleger bem Aristoteles nachzusagen sich begnügt, im geringsten aber nicht erläutert haben. Wohl aber haben verschiedene sich so darüber ausgedrückt, daß man klar sieht, sie muffen entweder nichts oder etwas gang Falsches babei gedacht haben. Die Frage ist: wie sieht 25 die Boesie, wenn sie ihren Bersonen Namen erteilt, auf das Allgemeine diefer Bersonen? und wie ift diefe ihre Rücksicht auf das Allgemeine der Person, besonders bei der Komödie, schon längst sichtbar gewesen?

Die Worte: έτὶ δὲ καθόλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖ' ἄττα 30 συμβαίνει λέγειν, η πράττειν κατά το είκος, ή το αναγκαΐου, οδ σογάζεται ή ποίησις δνόματα επιτιθεμένη, übersett Dacier: une chose générale, c'est ce que tout homme d'un tel ou d'un tel caractère a dû dire, ou faire vraisemblablement ou nécessairement, ce qui est le but de la Poésie lors même 35 qu'elle impose les noms à ses personnages. Lollfommen so übersett sie auch herr Curtius: "Das Allgemeine ift, was einer vermöge eines gewissen Charafters nach der Wahrscheinlichkeit ober Notwendigkeit redet oder thut. Dieses Allgemeine ist der Endzweck ber Dichtkunst, auch wenn sie den Versonen besondere Namen beilegt." Huch in ihrer Anmerkung über diese Worte steben beide für einen Mann; der eine faat vollkommen eben das, was ber andere fagt. Sie erklären beibe, was bas Allgemeine ift; 5 sie sagen beide, daß dieses Allgemeine die Absicht der Boefie sei: aber wie die Poesie bei Erteilung ber Ramen auf dieses Allgemeine sieht, davon fagt keiner ein Wort. Bielmehr zeigt der Frangose durch sein lors meme, sowie ber Deutsche burch sein auch wenn offenbar, daß sie nichts davon zu sagen gewußt, ja, daß sie gar 10 nicht einmal verstanden, was Aristoteles fagen wollen. Denn biefes lors même, dieses "auch wenn" heißt bei ihnen nichts mehr als: obichon; und sie laffen den Aristoteles sonach bloß fagen, daß ungeachtet die Poesie ihren Personen Namen von einzelnen Bersonen beilege, sie demohngeachtet nicht auf das Einzelne dieser Personen, 15 sondern auf das Allgemeine derfelben gehe. Die Worte des Dacier, Die ich in der Note anführen will,\*) zeigen dieses deutlich. Nun

35 f. daß er...gekommen, Eurtius jagt S.-150, Ann. 123: "Man möchte einswerfen, daß die Dichter ebensowohl als die Geschäckscher nur besondere Begebenkeiten beschrieben, weil Ödspus, Ulusses, Phormio u. s. w. nur besondere Personen sinden ichen oden ist geseiget, daß in den epischen und deramatischen Geschäcken nicht eigentlich Versonen, sondern Handlungen, und in den Handlungen Charaftere vorgestellt werden. Die Handlungen müssen willen vollkommen mit dem Edarafter übereinstimmen und bolglich allen Personen von gleichem Charafter zutommen. Diese ist das Allgemeine, welches Prisioteles versieht. So, wie Achilles bei dem Homer spricht, würde ein Conde, ein zwölster Karl, unter gleichen Umständen gleichfalls geredet haben, und wogu sich ein Leonidas entschließt, das würde auch eines Tecius', Fabricius' oder Catos Entschlussgewesen sein. Nan nuß daser den Charafter von der Person unterscheiden, oder viele mehr, man muß die Begebenheiten, die jemand, zusolge seines Charafters, tressen, von

ift es wahr, daß dieses eigentlich keinen falschen Sinn macht; aber es erschöpft doch auch den Sinn des Aristoteles hier nicht. Nicht genug, daß die Poesie ungeachtet der von einzeln Personen genommenen Namen auf das Allgemeine gehen kann: Aristoteles sagt, daß sie mit diesen Namen selbst auf das Allgemeine ziele, οὖ τοχάζεται. Ich sollte doch wohl meinen, daß beides nicht einerlei wäre. Ist es aber nicht einerlei, so gerät man notwendig auf die Frage: wie zielt sie darauf? Und auf diese Frage antworten die Ausleger nichts.

#### Neunzigftes Stüd.

Den 11. Märg 1768.

Wie sie darauf ziele, sagt Aristoteles, dieses habe sich schon längst an der Romödie deutlich gezeigt: Επί μέν οὖν της κωμφδίας ήδη τοῦτο δηλον γέγονεν συξήσαντες γὰο τὸν μῦθον διὰ 15 τῶν εἰκότων, οὕτω τὰ τυχόντα ὀνόματα ἐπιτιθέασι, καὶ οὐχ ώσπεο οί λαμβοποιοί πεοί των καθ' έκατον ποιούσιν. 3th mith auch hiervon die Übersetzungen des Dacier und Curtius anführen. Dacier faat: C'est ce qui est déjà rendu sensible dans la Comédie, car les Poètes comiques, après avoir dressé leur 20 sujet sur la vraisemblance imposent après cela à leurs personnages tels noms qu'il leur plaît, et n'imitent pas les Poètes satyriques, qui ne s'attachent qu'aux choses particulières. Und Curtius: "In dem Luftspiele ift dieses schon lange fichtbar gewesen. Denn wenn die Komödienschreiber den Blan der Fabel 25 nach der Wahrscheinlichkeit entworfen haben, legen sie den Versonen willfürliche Namen bei und setzen sich nicht, wie die jambischen Dichter, einen besondern Vorwurf jum Ziele." Was findet man in diesen Abersetzungen von dem, was Aristoteles hier vornehmlich fagen will? Beide laffen ihn weiter nichts fagen, als daß die 30 komischen Dichter es nicht machten wie die jambischen (das ift,

ben Begegnissen unterscheiben, die bloß Wirkungen des Zusalles sind. Zene gehören zu dem Allgemeinen und können in der Dichtlunft stattsinden, diese zu dem Besondern und gehören sit die hie historie. Daß Alcibiades sich den Haß des Volles zuzog, daß er wider sein undantbares Vaterland soch, bernach aber sich wieder auf desselben Seite solltzu, dieses waren Folgen seines Charatters, und sedermann von seinem Charatter und Umständen würde ein Gleiches gethan und gelitten haben. Daß aber die Niederwerfung der Säulen des Werfur ihn verjagte, und andere dergleichen Umstände, sind persönliche Zusälle. Zenes war etwas Allgemeines, dieses gehört unter das Besondere."

26\*

10

satirischen Dichter), und sich an das Einzelne hielten, sondern auf das Allgemeine mit ihren Personen gingen, denen sie willsürliche Namen, tels noms qu'il leur plaît, beilegten. Gesetzt num auch, daß τὰ τυχόντα δνόματα dergleichen Namen bedeuten könnten: wo haben denn beide Übersetzer das οῦτω gelassen? Schien ihnen 5 denn dieses οῦτω gar nichts zu sagen? Und doch sagt es hier alles; denn diesem οῦτω zusolge legten die komischen Dichter ihren Personen nicht allein willsürliche Namen bei, sondern sie legten ihnen diese willsürlichen Namen so, οῦτω, dei. Und wie so? So, daß sie mit diesen Namen selbst auf das Allgemeine zielten: οῦ 10 ξοχάζεται ἡ ποίησις ὀνόματα ἐπιτιθέμενη. Und wie geschah daß? Davon sinde man mir ein Wort in den Anmerkungen des Dacier und Eurtius!

Dhne weitere Umschweise: es geschah so, wie ich nun sagen will. Die Komödie gab ihren Personen Namen, welche vermöge 15 ihrer grammatischen Abseitung und Zusammensetzung ober auch sonstigen Bedeutung die Beschaffenheit dieser Personen ausdrückten; mit einem Worte, sie gab ihnen redende Namen, Namen, die man nur hören durste, um sogleich zu wissen, von welcher Art die sein würden, die sie führen. Ich will eine Stelle des Donatus hierüber 20 anziehen. Nomina personarum, sagt er dei Gelegenheit der ersten Zeile in dem ersten Aufzuge der "Brüder" in comædiis duntaxat, habere debent rationem et etymologiam. Etenim absurdum est, comicum aperte argumentum consingere: vel nomen personæ incongruum dare vel officium quod sit a nomine 25 diversum.\*) Hinc servus sidelis Parmeno: insidelis vel Syrus

<sup>\*)</sup> Tiese Periode könnte leicht sehr salsch wertanden werden. Nämlich wenn man sie so verstehen wollte, als ob Donatus auch das sir etwas Ungereintes hielte, Comicum aperte argumentum consingere. Und das sit doch die Meinung des Donatus gar nicht. Sondern er will sagen: es wirde ungereint sein, wenn der konische Näckete, da er seinen 30 Stoss ossensche erfindet, gleichwohl den Personen unschieltige Namen oder Beschäftigungen beilegen wollte, die mit ihren Namen fritten. Denn freilich, da der Stoss ganz den der Ersindung des Nichters sit, so stand es ja einzig und allein dei ihm, was er seinen Versonen sir Namen beilegen, oder was er mit diesen Namen sir einen Stand oder für eine Verrichtung verdinden vooltte. Sonach dürfte sich vielleicht Donatus auch selbe sig duret 35 beutig nicht ausgebrückt haben; und mit Veränderung einer einzigen Silbe sis dieser Unstehn verlandungentem verlandung ersone ete. Oder auch aperte argumentum consingentem vel nomen persone ete. Oder auch aperte argumentum consingere et nomen persone u. s. v.

<sup>21</sup> st. Die Namen ber Personen, in den Komödien wenigstens, müssen ihre Berechtigung und Etymologie haben; denn es ist ungereinnt, daß der Komödienbichter, der seinen Stoss frei erfindet, der Person entweder einen unpassenden Namen oder ein ihrem Namen widerssprechendes Geschäft gebe Daher heißt der treue Staw Parmeno, der untreue Syrus oder Ecta, der Soldat Thraso oder Polemon, der junge Mann Panphilus, die Matrone

vel Geta: miles Thraso vel Polemon: juvenis Pamphilus: matrona Myrrhina, et puer ab odore Storax: vel a ludo et a gesticulatione Circus: et item similia. In quibus summum Poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium 5 diversumque protulerit, nisi per ἀντίφρασιν nomen imposuerit joculariter, ut Misargyrides in Plauto dicitur trapezita. Wer sich durch noch mehr Beispiele hiervon überzeugen will, ber barf nur die Namen bei dem Plautus und Terenz untersuchen. Da ihre Stücke alle aus dem Griechischen genommen find, fo find auch 10 die Ramen ihrer Berfonen griechischen Urfprungs und haben ber Etymologie nach immer eine Beziehung auf ben Stand, auf bie Denkungsart ober auf sonst etwas, was diese Bersonen mit mehrern gemein haben fönnen, wenn wir schon solche Etymologie nicht immer flar und sicher angeben können.

Ich will mich bei einer so bekannten Sache nicht verweilen; aber wundern muß ich mich, wie die Ausleger des Aristoteles sich ihrer gleichwohl da nicht erinnern können, wo Uristoteles so unwidersprechlich auf sie verweist. Denn was kann nunmehr wahrer, was fann flärer fein, als was der Philosoph von der Rücksicht 20 fagt, welche die Poesie bei Erteilung der Namen auf das Allgemeine nimmt? Was fann unlengbarer fein, als daß έπὶ μεν της κωμωδίας ήδη τούτο δήλον γέγονεν. daß sich diese Rücksicht bei der Romödie besonders längst offenbar gezeigt habe? Bon ihrem ersten Ursprunge an, das ift, sobald fich die jambifchen Dichter von dem Befondern 25 zu dem Allgemeinen erhoben, fobald aus der beleidigenden Satire die unterrichtende Komödie entstand, suchte man jenes Allgemeine durch die Namen felbst anzudeuten. Der großsprecherische feige Solbat hieß nicht wie dieser ober jener Anführer aus diesem ober jenem Stamme: er hieß Byrgopolinices, Hauptmann Mauerbrecher. 30 Der elende Schmaruter, der biefem um das Maul ging, hieß nicht wie ein gewiffer armer Schluder in ber Stadt: er hieß Artotrogus, Brodenschröter. Der Jüngling, welcher burch feinen Aufwand,

Myrrhina, und der Jüngling von seinem Parsüm Storay oder vom Kampse und vom pantomimischen Spiele Eireus und dgl. Hierbei ist es ein Hauptsehler des Olchters, wenn er seinen Versonen Ramen beilegt, die ihrem Charatter geradezu widersprechen, es müßte denn durch ein schezigasies Wortspiel geschehen, wie z. B. "Getdbasser" im Plautus ein Mätter genannt wird. Parmeno Bleebitreu, Sprus und Seta, der Syrer und der Gete, Namen darbarischer Vösterschaften, Thraso — Mutig, Polemon — Ariegerisch, Pampslius — Alverliett, Wyrrhina — Wyrte, Storay — Gummiharz, Circus — Kennbahn.)

29. Mauerdrecher, im Miles gloriosus, dem "Bramardas" (um ihr mit einem Holbergschen Namen zu nennen) des Plautus (vgl. oden St. 21. S. 99, Z. 22 ff.). — 32. Brockenscher, im Ansang desselben Stücks.

besonders auf Pferde, den Bater in Schulden setzte, hieß nicht wie der Sohn dieses oder jenes edeln Bürgers: er hieß Phidippides, Junker Sparroß.

Man könnte einwenden, daß dergleichen bedeutende Namen wohl nur eine Ersindung der neuern gricchischen Komödie sein 5 dürsten, deren Dichtern es ernstlich verboten war, sich wahrer Namen zu bedienen, daß aber Aristoteles diese neuere Komödie nicht gekannt habe und folglich bei seinen Regeln keine Rücksicht auf sie nehmen können. Das letztere behauptet Hurd;\*) aber es ist ebenso falsch,

\*) Surd in feiner Abhandlung über die verschiedenen Gebiete des Drama. From 10 täglicher, das Lächerliche herausfordernder handlungen befiniert Seine Ansicht war bem 20 αίσγοολογία, τότε δε μάλλον ή έπίνοια. (Man tann bies aus ben alten und ben neuen Romöbien sehen. In jenen nämtich war schlechtes Gerebe bas Lächerliche; in biesen 30 neuen Komödien sehen. In jenen nämtlich war schlechtes Errede das Lächertiche; in diesen 30 waren es mehr Zweidentigteiten.] Man könnte zwar sagen, daß unter der neuen Komödie hier die mittlere verstanden werde; denn als noch teine neue geweien, hade notwendig die mittlere die neue heißen missen. Man könnte hinzusezu, daß Aristosetes in eden der Ormpe und aufstühren lassen, was var noch das Jahr vorher. Eusedius in Chronico ad Olymp. UXIV. 4.) 35 Allein man hat unrecht, wenn man den Ansanz der neuen Komödie von dem Menander rechtet. Wenander var der erst dichter diese Komodo von den Menander rechtet der Verlanden von der Missen der nicht der Zeit nach. Philemon, der dazu gehört, schrieb viel früher, und der Ubergang von der mittlern zur neuen Komödie war so unmerklich, daß es dem Aristoteles unmöglich an Mustern derschen kann gesehr ann gesehr, ischrieb viel früher, und der schreichen kann gesehr, schieben Lristophanes selbst hatte son ein 40 solches Muster gegeden; sein Kotalos war so beschaften, wie ihn Philemon sich mit wenigen Beränderungen zueignen konnte: Koxalor, heißt es in dem "Leben des Aristophanes". Er & kiedare gegeden zu drarvenugarabr, zu tädla närra å Elikovo phanes", εν ο βείσαγει φθοράν και αναγνωρισμόν, και τάλλα πάντα ά εξήλωσε Merandgog. [Den Kotalos, in welchem er ben Berluft und die Biederertennung eins führt, und alles Andere, worin Menander ihm nacheiferte.] Wie nun also Aristophanes 45 Angler, und dies Indere, word Genander ihm angeleter. Det im als Artiphydiaes Apulier von allen verschiedenen Chänderungen der Komödie gegeben, so konnte auch Artifeteles seine Erklärung der Komödie überhaupt auf sie alle einrichten. Das that er denn; und die Komödie sat nachber keine Erweiterung bekommen, sür welche diese Erklärung zu enge geworden wäre. Hurb hätte sie nur recht verstehen dürsen, und er würde gar nicht nötig gehabt haben, um seine an und sür sich richtigen Vegrisse von der Schandbie außer allen Erreit mit den Artistotelischen zu seinen, seine Justucht zu der verstehelten Ausgeschieden zu eine Ausgeschieden zu eine Auflucht zu der verstehelten Ausgeschieden zu eine Auflucht zu der verstehelten Ausgeschieden zu eine Auflucht zu der verstehelten der verschieden der verschieden der verschieden zu eine Auflucht zu eine Auflucht zu der verschieden zu eine Auflucht zu eine Auflucht zu der verschieden zu eine Auflucht zu eine Auflucht zu der verschieden zu eine Auflucht zu ein meintlichen Unerfahrenheit bes Ariftoteles ju nehmen.

<sup>3.</sup> Sparroß, in ben "Bolten" bes Ariftophanes. — 9. Richard Surd aus Congreve in Stafforbibire, 1720-1808.

als falsch es ist, daß die ältere griechische Komödie sich nur wahrer Namen bedient habe. Selbst in denjenigen Stücken, deren vorsnehmste, einzige Absicht es war, eine gewisse bekannte Person lächerlich und verhaßt zu machen, waren außer dem wahren Namen dieser Person die übrigen fast alle erdichtet, und mit Beziehung auf ihren Stand und Charafter erdichtet.

#### Einundneunzigftes Stud.

Den 15. Märg 1768.

Ja, die wahren Namen selbst, kann man sagen, gingen nicht 10 selten mehr auf das Allgemeine als auf das Einzelne. Unter dem Namen Sokrates wollte Aristophanes nicht den einzeln Sokrates, sondern alle Sophisten, die sich mit Erziehung junger Leute bemengten, lächerlich und verdächtig machen. Der gefähreliche Sophist überhaupt war sein Gegenstand, und er nannte diesen nur Sokrates, weil Sokrates als ein solcher verschrien war. Daher eine Menge Züge, die auf den Sokrates gar nicht paßten, so daß Sokrates in dem Theater getroft ausstehen und sich der Vergleichung preisgeben konnte! Aber wie sehr verkennt man das Wesen der Komödie, wenn man diese nicht treffenden Züge für 20 nichts als mutwillige Verleumdungen erklärt und sie durchaus dasür nicht erkennen will, was sie doch sind, für Erweiterungen des einzeln Charakters, für Erhebungen des Persönlichen zum Allgemeinen!

Hier ließe sich von dem Gebrauche der mahren Namen in der 25 griechischen Komödie überhaupt verschiedenes sagen, was von den Gelehrten so genau noch nicht auseinandergesetzt worden, als es wohl verdiente. Es ließe sich anmerken, daß dieser Gebrauch keineswegs in der ältern griechischen Komödie allgemein gewesen,\*)

<sup>\*)</sup> Wenn nach dem Aristoteles das Schema der Komödie von dem Margites des 30 Homer, οὐ ψόγοτ. ἀλλά τὸ γελοΐον θομαματοποιήσαντος, [ber nicht die Satire, sondern den Humor zum Gegenstande des Drama machte] genommen worden, fo wird man, allem Ansehen nach, auch gleich ansangs die erdichten Namen mit eingeführt haben. Denn

<sup>16</sup> ff. Alianus berichtet in seinen "Bermischten Ergählungen", es seinen bei ber Aufstührung ber "Bolken" spartanische Gesanbte im Theater gewesen, die Reugier bezeigt hätten, das auf der Bilme verspottete Driginal kennen zu kernen. Da sei Sofrates aufsgestanben und das ganze Stüd hindurch stehen geblieben, damit ihn jeder bequem mit seinem Kontersei vergleichen könnte.

daß sich nur der und jener Dichter gelegentlich desselben erfühnt,\*) daß er folglich nicht als ein unterscheibendes Merkmal bieser Evoche der Komödie zu betrachten. \*\*) Es ließe fich zeigen, daß, als er endlich durch ausdrückliche Gesetze untersagt war, doch noch immer

Margites war wohl nicht ber mahre Name einer gemiffen Person, indem Magyeitig 5 wohl eber von  $\mu \alpha \gamma \gamma_3$  [rasent, thöricht] gemacht worden, als daß  $\mu \alpha \gamma_3 \gamma_4$  von  $Magyet \gamma_5$  sollte entstanden sein. Bon verschiedenn Dichtern der alten Komödie sinden wir es auch ausdrücklich angemertt, daß sie sich aller Anzilassichieten enthalten, welches dei wahren Ramen nicht möglich gewesen wäre. 3. E. von dem Pherekrates.

\*) Die persönliche und namentliche Sattre war so wenig eine wesentliche Eigenschaft 10

ber alten Komobie, bag man vielmehr benjenigen ihrer Dichter gar wohl fennt, ber fich ihrer zuerst ertühnt. Es war Cratinus, welcher zuerst το χαφιείτι τίς κωκωδίας το διφελιμον ποροσέθηκε, τους κακός πράττοντας διαβάλλων, και ώσπευ δημοσία uázeze ch zomandia zoláčar. [Der zuerst dem Anmutigen der Komödie das Augliche zugesellte, indem er die schlecht Handelnden durchzog und sie wie mit einer öffentlichen 15 Geißel durch die Komödie zuchtigte.] And auch dieser wagte sich nur ansangs an gemeine, verworfene Leute, von beren Ahnbung er nichts zu befürchten hatte. Ariftophanes wollte fich bie Ehre nicht nehmen laffen, bag er es fei, welcher fich zuerft an die Großen bes Staates gewagt habe: (Ir. v. 750.)

> Ούν εδιώτας ανθρωπίσκους κωμωδών, οδδέ γυναϊκας, 'Αλλ' 'Ηρακλέους δργήν τιν' έχων, τοισι μεγίσοις επιχειρεί.

20

[Richt plebeijiche Menschlein lächerlich machend ober Weiber, sonbern des Herakles Zorn begend, griff er die Eröften an.] Ja, er hätte lieber gar diese Kühnheit als sein eigenes Privilegium betrachten mögen. Er war höchst eisersüchtig, als er sahe, daß ihm so viele

andere Dichter, bie er verachtete, barin nachfolgten.

\*\*) Welches gleichwohl sast immer geschieht. Ja, man geht noch weiter und will behaupten, daß mit den wahren Namen auch wahre Begebenheiten verbunden gemesen, an welchen die Ersindung des dichters teinen Teil gehadt. Daeier selbst sagt: Aristote n'a pu vouloir dire qu'Epicharmus et Phormis inventérent les sujets de leurs pièces, puisque l'un et l'antre ont été des Poètes de la vieille Comédie, où il 30 n'y avoit rien de feint, et que ces aventures feintes ne commencèrent à être mises sur le théâtre, que du temps d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire dans la nouvelle Comédie. (Remarque sur le Chap. V. de la Poét. d'Arist.) Man joilte glaubon, wer jo ctwas jagen tônne, müßte nie anch nur einen Mich ben Arijtos phancs gethan haben. Das Argument, die Fabel ber alten griechischen Komöbie, war 35 ebensowohl erdichtet, als es die Argumente und Jabeln der neuen nur immer sein konnten. kein einziges von den übriggebliedenen Stilden des Ariftophanes sielt eine Begedenheit vor, die wirtlich geschehen wäre; und wie tann nan sagen, daß sie der Dichter deswegen nicht ersunden, weil sie zum Teit auf wirtliche Begedenheiten anspielt? Wenn Aristoteles als ausgemacht annimmt, Er ein nourche mädden toir poblem einen dei nauptie sie als ausgemacht anschmit, werden ber Schöfter vergor so dei nauptie sie würde er nicht schlechterbings bie Berfaffer ber alten griechischen Romobie aus ber seize wirde er nicht schlechterbings die Berfasser der alten griechischen Komödie aus der Rlasse der Tichter haben ausschließen missen, wem er geglaubt datte, das sie der Argumente threr Stüde nicht ersunden? Aber sowie es, nach ihm, in der Tragödie gar vohl mit der poetischen Erstnahmen. Aben sowie und sie der wahren kollowie entlehnt sind, so muhr es, seiner Meinung nach, auch in der Komödie bestehen können. Es kann unmöglich seinen Begrissen nach gewesen sein, daß die Komödie der durch, daß sie wahre Kamen brauche und auf wahre Begebenheiten anspiele, wiederenm in die jambische Schnässiuch zurücksule; vielmehr muß er geglaubt haden, daß sied das zu Addon nowier down zu geden die kom Krischer der Bestehen der Etosse allgemein machen] gar wohl 50 damit vertrage. Er gesteht bieses den ältesten somischen dicktenen, dem Epistarunis, dem Khormis und kingtes zu, und wird es gewis dem der nicht das sind saben. Phormis und Mrates ju, und wird es gewiß bem Ariftophanes nicht abgesprochen haben, ob er ichon wußte, wie fehr er nicht allein ben Rleon und Spperbolus, sondern auch ben Beritles und Cofrates namentlich mitgenommen.

<sup>4.</sup> unterfagt, burch bas Berbot bes Lamachus, 401 v. Chr. - 52. Rrates, Leffing wollte ichreiben: Rratinus.

gewisse Personen von dem Schutze dieser Gesetze entweder naments lich ausgeschlossen waren oder doch stillschweigend für ausgeschlossen gehalten wurden. In den Stücken des Menanders selbst wurden noch Leute genug bei ihren wahren Namen genannt und lächerlich zemacht.\*) Doch ich muß mich nicht aus einer Ausschweifung in die andere verlieren.

Ich will nur noch die Anwendung auf die wahren Namen der Tragödie machen. Cowie der Aristophanische Cokrates nicht den einzeln Mann dieses Namens vorstellte, noch vorstellen 10 follte; sowie dieses personifierte Ideal einer eiteln und gefähr= lichen Schulweisheit nur barum ben Ramen Sofrates befam, weil Sofrates als ein folder Täuscher und Verführer zum Teil befannt war, zum Teil noch befannter werden follte; sowie bloß ber Begriff von Stand und Charafter, den man mit dem Namen 15 Sofrates verband und noch näher verbinden follte, den Dichter in der Wahl des Namens bestimmte: so ift auch bloß der Begriff bes Charafters, den wir mit den Namen Regulus, Cato, Brutus zu verbinden gewohnt find, die Ursache, warum der tragische Dichter seinen Personen diese Namen erteilt. Er führt einen Regulus, 20 einen Brutus auf, nicht um uns mit den wirklichen Begegnissen dieser Manner befannt zu machen, nicht um das Gedächtnis der= selben zu erneuern, sondern um uns mit folchen Begegniffen zu unterhalten, die Männern von ihrem Charakter überhaupt begegnen können und müffen. Run ist zwar wahr, daß wir diesen ihren 25 Charafter aus ihren wirklichen Begegniffen abstrahiert haben; es folgt aber daraus nicht, daß uns auch ihr Charafter wieder auf ihre Begegniffe zuruckführen muffe; er kann uns nicht felten weit fürzer, weit natürlicher auf ganz andere bringen, mit welchen jene wirklichen weiter nichts gemein haben, als daß sie mit ihnen aus 30 einer Quelle, aber auf unzuverfolgenden Uniwegen und über Erd= ftriche hergeflossen sind, welche ihre Lauterheit verdorben haben. In diesem Falle wird der Poet jene erfundenen den wirklichen

<sup>\*)</sup> Mit der Strenge, mit welcher Alato das Verbot, jemand in der Komödie lächerlich zu machen, in seiner Republik einsühren wolkte (αήτε λόγω, μήτε είκδικ, μήτε διεμό, 35 μήτε άτευ θυμοῦ, μηθαμῶς μηθένα τῶν πολιτῶν καμφθέν) sweder mit Vorten, noch durch ein Vild, weder mit Horten, noch durch ein Vild, weder mit Horten, noch durch ein Vild, weder mit Horten, noch die einen der Viliger lächerlich zu machen], ift in der wirklichen Republik niemals durüber gehalten worden. Ich will nicht anführen, daß in den Stüden des Menander noch so macher cynische Philosoph, noch io manche Vuhlerin mit Namen genennt ward; man könnte antworten, daß dieser Abschaum 40 von Menichen nicht zu den Vährern gehört. Aber Klessippus, der Sohn des Chabrias, war doch gewiß Althenichssischer Vorten einer, und man sehe, was Wenander von ihm sagte. (Menandri Fr. p. 137. Edit. Cl.)

schlechterdings vorziehen, aber den Personen noch immer die wahren Namen laffen. Und zwar aus einer doppelten Ursache: einmal, weil wir schon gewohnt sind, bei biesen Namen einen Charafter zu denken, wie er ihn in seiner Allgemeinheit zeigt; zweitens, weil wirklichen Namen auch wirkliche Begebenheiten anzuhängen 5 scheinen, und alles, was einmal geschehen, glaubwürdiger ift, als was nicht geschehen. Die erste dieser Ursachen fließt aus der Berbindung der Aristotelischen Begriffe überhaupt; sie liegt zum Grunde, und Aristoteles hatte nicht nötig, sich umständlicher bei ihr zu verweilen, wohl aber bei der zweiten, als einer von ander= 10 wärts noch dazu kommenden Ursache. Doch diese liegt itt außer meinem Wege, und die Ausleger insgesamt haben sie weniger mißverstanden als jene.

Run also auf die Behauptung des Diderot zurückzukommen. Wenn ich die Lehre des Aristoteles richtig erklärt zu haben glauben 15 barf, so barf ich auch glauben, burch meine Erklärung bewiesen zu haben, daß die Sache selbst unmöglich anders sein kann, als fie Aristoteles lehrt. Die Charaftere der Tragödie müssen ebenso alls gemein sein als die Charaftere der Komödie. Der Unterschied, den Diderot behauptet, ift falsch, oder Diderot muß unter der III 20 gemeinheit eines Charafters gang etwas Anderes verfteben, als Alristoteles darunter verstand.

# Bweinndneunzigftes Stück.

Den 18. Märs 1768.

Und warum fönnte das Lettere nicht sein? Finde ich doch 25 noch einen andern, nicht minder trefflichen Kunstrichter, der sich fast ebenso ausdrückt als Diderot, fast ebenso geradezu dem Uristoteles zu widersprechen scheint und gleichwohl im Grunde so wenig widerspricht, daß ich ihn vielmehr unter allen Kunstrichtern für denjenigen erfennen muß, der noch das meiste Licht über diese 30 Materie verbreitet hat.

Es ist dieses der englische Kommentator der Horazischen Dichtlunft, Burd, ein Schriftsteller aus derjenigen Klaffe, Die burch Ubersetzungen bei uns immer am spätesten befannt werden. Ich möchte ihn aber hier nicht gern anpreisen, um diese seine 25 Befanntmachung zu beschleunigen. Wenn der Deutsche, der ihr gewachsen wäre, sich noch nicht gefunden hat, so dürften vielleicht auch der Leser unter uns noch nicht viele sein, denen daran gelegen wäre. Der fleißige Mann, voll guten Willens, übereile sich also lieber damit nicht und sehe, was ich von einem noch uns übersetzten guten Buche hier sage, ja für keinen Wink an, den ich seiner allezeit fertigen Feder geben wollen.

Hurd hat seinem Kommentar eine Abhandlung über die verschiedenen Gebiete des Drama beigefügt. Denn er glaubte bemerkt zu haben, daß disher nur die allgemeinen Gesetz dieser Dichtungssart in Erwägung gezogen worden, ohne die Grenzen der verschiedenen Gattungen derselben festzusetzen. Gleichwohl müsse auch dieses geschehen, um von dem eigenen Verdienste einer jeden Gattung insbesondere ein billiges Urteil zu fällen. Nachdem er also die Abssicht des Drama überhaupt, und der drei Gattungen desselben, die er vor sich sindet, der Tragödie, der Komödie und des Possenstielsen, sinsbesondere sestgesetzt, so folgert er aus jener allgemeinen und aus diesen besondern Absüchten sowohl diesenigen Eigenschaften, welche sie unter sich gemein haben, als diesenigen, in welchen sie voneinander unterschieden sein müssen.

Unter die letztern rechnet er in Ansehung der Komödie und Tragödie auch diese, daß der Tragödie eine wahre, der Komödie hingegen eine erdichtete Begebenheit zuträglicher sei. Hierauf fährt er sort: The same genius in the two dramas is observable, in their draught of characters. Comedy makes all its characters general; Tragedy, particular. The Avare of Moliere is not so properly the picture of a covetous man, as of covetousness itself. Racine's Nero on the other hand, is not a picture of cruelty, but of a cruel man. D. i.: "In dem nämlichen Geiste schildern die zwei Gattungen des Drama auch die Tragödie particular. Der Geizige des Moliere ist nicht so eigentlich das Gemälde eines geizigen Mannes, als des Geizes selbst. Racinens Nero hingegen ist nicht das Gemälde der Graufamkeit, sondern nur eines grausamen Mannes."

Hurd scheint so zu schließen: wenn die Tragödie eine wahre Begebenheit ersordert, so müssen auch ihre Charaktere wahr, das ist, so beschaffen sein, wie sie wirklich in den Individuis existieren

<sup>33.</sup> Nero, im "Britannicus".

wenn hingegen die Komödie sich mit erdichteten Begebenheiten begnügen kann, wenn ihr wahrscheinliche Begebenheiten, in welchen sich die Charaftere nach allen ihrem Umfange zeigen können, lieber sind als wahre, die ihnen einen so weiten Spielraum nicht erlauben, so dürsen und müssen auch ihre Charaftere selbst alle zemeiner sein, als sie in der Natur existieren, angesehen dem Allgemeinen selbst in unserer Einbildungskraft eine Art von Existenz zusömmt, die sich gegen die wirkliche Existenz des Einzeln eben wie das Wahrscheinliche zu dem Wahren verhält.

Ich will itt nicht untersuchen, ob diese Art zu schließen wicht ein bloßer Zirkel ist; ich will die Schlußfolge bloß annehmen, sowie sie da liegt und wie sie der Lehre des Aristoteles schnurzstracks zu widersprechen scheint. Doch, wie gesagt, sie scheint es bloß, welches aus der weitern Erklärung des Hurd erhellt.

"Es wird aber," fährt er fort, "hier dienlich sein, einer dop= 15 pelten Verstoßung vorzubauen, welche der eben angeführte Grund=

fat zu begünftigen scheinen könnte.

"Die erste betrifft die Tragödie, von der ich gesagt habe, daß sie partikuläre Charaftere zeige. Ich meine, ihre Charaftere sind partikulärer als die Charaftere der Komödie. Das ist: die 20 Absicht der Tragödie verlangt es nicht und erlaubt es nicht, daß der Dichter von den charafteristischen Umständen, durch welche sich die Sitten schildern, so viele zusammenzieht, als die Komödie. Denn in jener wird von dem Charafter nicht mehr gezeigt, als soviel der Verlauf der Handlung umumgänglich erfordert. In dieser 25 hingegen werden alle Züge, durch die er sich zu unterscheiden pslegt, mit Fleiß ausgesucht und angebracht.

"Es ist fast wie mit dem Porträtmalen. Wenn ein großer Meister ein einzelnes Gesicht abmalen soll, so giebt er ihm alle die Lineamente, die er in ihm findet, und macht es Gesichtern 30 von der nämlichen Art nur soweit ähnlich, als es ohne Verletzung des allergeringsten eigentümlichen Zuges geschehen kann. Soll ebenderselbe Künstler hingegen einen Kopf überhaupt malen, so wird er alle die gewöhnlichen Mienen und Züge zusammen anzubringen suchen, von denen er in der gesamten Gattung 35 bemerkt hat, daß sie die Idee am frästigsten ausdrücken, die

<sup>11.</sup> ein bloger Zirkel, ein sehlerhafter Schluß in der Logit, wo man, mas zu beweisen ilt, schon als beweisen voransfent. Unberenden neunt Lessing einen solchen Zirkelsschuß; einen erbetenen Grundsig (lat. petitio principsi).

er sich itt in Gedanken gemacht hat und in seinem Gemälde darstellen will.

"Ebenso unterscheiden sich die Schildereien der beiden Gattungen des Drama; woraus denn erhellt, daß, wenn ich den
stragischen Charakter partikular nenne, ich bloß sagen will, daß
er die Art, zu welcher er gehört, weniger vorstellig macht als
der komische; nicht aber, daß daß, was man von dem Charakter
zu zeigen für gut besindet, es mag nun sowenig sein, als es
will, nicht nach dem Allgemeinen entworsen sein sollte, als wovon
10 ich daß Gegenteil anderwärts behauptet und umständlich erläutert
habe.\*)

Was zweitens die Komödie anbelangt, so habe ich gesagt, daß sie generale Charaktere geben müsse, und habe zum Beispiele den Geizigen des Moliere angeführt, der mehr der Idee des Geizes als eines wirklichen geizigen Mannes entspricht. Doch auch hier muß man meine Worte nicht in aller ihrer Strenge nehmen. Moliere dünkt mich in diesem Beispiele selbst sehlerhaft; ob es schon sonst mit der erforderlichen Erklärung nicht ganz unschiellich sein wird, meine Meinung begreiflich zu machen.

"Da die komische Bühne die Absicht hat, Charaktere zu schilsbern, so, meine ich, kann diese Absicht am vollkommensten erreicht werden, wenn sie diese Charaktere so allgemein macht als möglich. Denn indem auf diese Weise die in dem Stücke aufgeführte Person gleichsam der Nepräsentant aller Charaktere dieser Art wird, so 25 kann unsere Lust an der Wahrheit der Vorstellung soviel Nahrung darin sinden als nur möglich. Es nuß aber sodann diese Allsgemeinheit sich nicht dis auf unsern Begriff von den möglichen Wirkungen des Charakters, im Abstracto betrachtet, erstrecken, sondern nur dis auf die wirkliche Äußerung seiner Kräfte, sowie 30 sie von der Ersahrung gerechtsertigt werden und im gemeinen Leben stattsinden können. Hierin haben Moliere und vor ihm Plautus gefehlt; statt der Abbildung eines geizigen Mannes haben

<sup>\*)</sup> Bei den Bersen der Horazischen Dichtkunst: Respicere exemplar vitæ morumque jebedo Doctum imitatorem, et veras hinc ducere voces [Epistola ad Pisones, v. 317 sq.: Tell' auch thätiges Geben dem Blid und Sitten zum Borbild, daß du geschicht nachahmst und den Laut der Natur dir erwerbest), wo Hurd zeigt, daß die Wahrheit welche Horaz der verlangt, einen solchen Ausbrund bedeute, als der allgemeinen Natur der Ding gemäß ist; Kalscheit hingegen das deise, was zwar dem vorhabenden besondern Falle angemessen, aber nicht mit jener allgemeinen Natur übereinstimmend sei.

<sup>31</sup> f. Sierin . . . gefehtt, in ber Aulularia, aus welcher Moliere einige Motive für feinen "Geigigen" entlehnte Bgl. IV, 2, 3. 130.

sie uns eine grillenhafte widrige Schilderung der Leidenschaft des Geizes gegeben. Ich nenne es eine grillenhafte Schilderung, weil sie kein Urbild in der Natur hat. Ich nenne es eine widrige Schilderung; denn da es die Schilderung einer einkachen unwermischten Leidenschaft ist, so fehlen ihr alle die Lichter und Schatten, deren richtige Verbindung allein ihr Kraft und Leben erteilen könnte. Diese Lichter und Schatten sind die Vermischung verschiedener Leidenschaften, welche mit der vornehmsten oder herrschenden Leidenschaft zusammen den menschlichen Charakter ausmachen; und diese Vermischung muß sich in jedem dramatischen Gemälde von 10 Sitten sinden, weil es zugestanden ist, daß das Drama vornehmlich das wirkliche Leben abbilden soll. Doch aber muß die Zeichnung der herrschenden Leidenschaft so allgemein entworfen sein, als es ihr Streit mit den andern in der Natur nur immer zulassen will, damit der vorzustellende Charakter sich besto kräftiger ausdrücke. 15

### Dreiundneunzigftes Stud.

Den 22. Märg 1768.

"Alles dieses läßt sich abermals aus der Malerei sehr wohl erläutern. In charafteristischen Porträten, wie wir diezenigen nennen können, welche eine Abbildung der Sitten geben sollen, 20 wird der Artist, wenn er ein Mann von wirklicher Fähigkeit ist, nicht auf die Möglichkeit einer abstrakten Idee losarbeiten. Alles, was er sich vornimmt zu zeigen, wird dieses sein, daß irgend eine Sigenschaft die herrschende ist; diese drückt er start und durch solche Zeichen aus, als sich in den Virtungen der herrschenden Leiden= 25 schaft am sichtbarsten äußern. Und wenn er dieses gethan hat, so dürsen wir, nach der gemeinen Art zu reden oder, wenn man will, als ein Kompliment gegen seine Kunst, gar wohl von einem solchen Porträt sagen, daß es uns nicht sowohl den Menschen, als die Leidenschaft zeige; gerade so, wie die Alten von der de= 30 rühmten Vildsäule des Apollodorus vom Silanion angemerst haben, daß sie nicht sowohl den zornigen Apollodorus als die Leidenschaft des Jornes vorstelle.") Dieses aber muß bloß so verstanden

<sup>\*)</sup> Non hominem ex sere fecit, sed iracundiam. Plinius, libr. 34, 8.

<sup>31.</sup> Er bilbete nicht ben einzelnen Mann ans Erg, fonbern bie Leibenschaft bes Bornes.

werden, bag er die hauptfächlichen Buge ber vorgebildeten Leiden= ichaft gut ausgebrückt habe. Denn im übrigen behandelt er feinen Borwurf ebenio, wie er jeden andern behandeln würde; das ift: er vergißt die mitverbundenen Eigenschaften nicht und nimmt bas 5 allgemeine Chennag und Berhältnis, welches man an einer menich= lichen Figur erwartet, in acht. Und bas heißt benn die Natur ichildern, welche uns fein Beispiel von einem Menschen giebt, ber gang und gar in eine einzige Leibenschaft verwandelt mare. Reine Metamorphosis fonnte seltsamer und unglaublicher fein. Gleich-10 wohl find Bortrate, in diefem tabelhaften Geschmade verfertigt, Die Bemunderung gemeiner Gaffer, Die, wenn fie in einer Camm= lung bas Gemälbe, 3. E. eines Beizigen (benn ein gewöhnlicheres giebt es wohl in biefer Gattung nicht), erblicken und nach diefer Thee jede Mustel, jeden Bug angestrengt, verzerrt und überladen 15 finden, sicherlich nicht ermangeln, ihre Billigung und Bewunderung darüber zu äußern. — Rach bicfem Begriffe ber Bortrefflichkeit würde Le Brung Buch von ben Leibenschaften eine Folge ber beften und richtigsten moralischen Porträte enthalten, und bie Charaftere bes Theophrafts mußten in Absicht auf bas Drama ben 20 Charaftern bes Terenz weit vorzugiehen sein.

"Über das erstere dieser Urteile würde jeder Virtuose in den bildenden Künsten unstreitig lachen. Das letztere aber, fürchte ich, dürften wohl nicht alle so seltsam finden, wenigstens nach der Praxis verschiedener unserer besten komischen Schriftsteller und nach dem Beisalle zu urteilen, welchen dergleichen Stücke gemeinigslich gesunden haben. Es ließen sich leicht kast aus allen charakteristischen Komödien Beispiele ansühren. Wer aber die Ungereimtheit, dramatische Sitten nach abstrakten Ideen auszussühren, in ihrem völligen Lichte sehen will, der darf nur B. Johnsons "Jedermann aus seinem Humor"\*) vor sich nehmen, welches ein

As when some one peculiar quality Doth so possess a Man, that it doth draw

<sup>\*)</sup> Beim B. Johnson sind zwei Komödien, die er vom Humor benennt hat; die eine: Every Man in die Humour [Jedermann in seinem Humor], und die andere: Every Man out of die Humour [Jedermann außer seinem Humor]. Tas Bort Humor war zu seiner Zeit ansgetommen und wurde auf die lächertschie Weise gemisbranch. Sowohl 35 diesen Misdrauch als den eigentlichen Sinn desselben bemerkt er in solgender Stelle selbst:

<sup>9.</sup> Metamorphojis, Berwanblung. — 17. Charles Le Brun (ober Lebrun), aus Paris, 1619—1690, berühmter Waler. — 35. in folgender Stelle, im Borjoiel 31 Every man out of his humour. (The dramatic works of Ben Jonson and Beaumont and Fletcher, London 1811, IV, 46. Siehe über ihn oben St. 15, S. 75; §. 3.

charafteristisches Stück sein soll, in der That aber nichts als eine unnatürliche und, wie es die Maler nennen würden, harte Schildes

All his affects, his spirits, and his powers, In their constructions, all to run one way, This may be truly said to be a humour. But that a rook by wearing a py'd feather, The cable hatband, or the three-pil'd ruff, A yard of shoe-tye, or the Switzer's knot On his French garters, should affect a humour! O, it is more than most ridiculous.

(Wenn irgend eine besondere Gemütsart von einem Manne dermaßen Besty ergrissen at, daß sie alle seine Leidenschaften, seine Geister und siene Kräfte in ihr Gestige hereinzieht, daß sie alle einen Weg geben, so tann dies mahrhaftig als Humor bezeichnet werden. Aber daß eine Saatkrähe durch das Tragen einer bunten Feder, das Tau-Hutband oder die breisach getilrmte Halstrause, ein ellenlanges Schuhdand oder die schieden französischen Etrumpsbändern auf Humor wirken soll! D, es ist mehr als überlächertich!

In der Geichichte des Jumors sind beide Stüde des Johnson also selfer wichtige Dotumente, was das legtere noch mehr als das erstere. Der Humor, den wir den Engländern ist so versiglich zuschreiben, war damals dei ihnen großenteils Affettation; und 20 vornehmlich diese Assertion lächerlich zu machen, schliedere Johnson Humor. Die Sache genau zu nehmen, mißte auch und der der wahre Humor ein Gegenstand der Komöbie sein. Denn nur die Begierde, sich von andern auszuseichnen, sich durch eines Eigentlimtiches mertbar zu machen, ist eine allgemeine menschliche Schwachzeit, die, nach Beschäffenheit der Mittel, welche sie währt, sehr lächerlich dere auch sehr und geschäffenheit der Mittel, welche sie währt, sehr lächerlich der auch sehr und gewordene Gewoschheit einen einzesch Menschwen und nach andern auszeichnet, ist viel zu speziell, als daß es sich mit der allgemeinen philosophischen Absicht des Inna vertragen könnte. Der überzäufte Humor in vielen englischen Auflichen dürste hand und wohl das Eigene der nicht das Beschrechtschen sehr icht. Sein zu schreiben auch ohne Humor zu individualischen Dichter wußten das Aunstellich, der Personen auch ohne Humor zu individualischen Dichter wußten das Aunstellich, der Bersonen auch ohne Humor zu individualischen Dichter wußten das Aunstellich, der Bersonen auch ohne Humor zu individualischen Dichter wußten das Aunstellich, der Bersonen auch ohne Komor zu individualischen Dichter wußten das Aunstellich, der Bersonen der Schwerter Schaleren zu en werden, der Kennen kann und wann Sumor: wenn nämlich die historische Wahrscheit oder die Auflichen Dichter wußten das Aunstellich und sehr der sieden der Schleren verscher Lich dase Exemperden Laub und Engenen Laub ihre geschen werden verschert. Ich dase Exemperden dasse geschlich auch der geschlich einen Feller wirder werden keinen Feller wirder werden sehre werden kann zu kanner werden der geschnlichen Auswerden der sieder der Klaume aus einem Humour nicht dere der kunder kanne kann zu kunner werden, dare Kunner ist einem Sumor, den

35. gesammelt, zu Kenophons Cyropädie bemerkt Lessing: "Der Charafter des Artabazus hat mich nicht wenig befremdet, weil ich mir nichts weniger vermutete, als bei einem Alten einem Charafter anzutreisen, der vollfommen das Individuelle hat, was die Engländer Humor nennen (Lid. 1, c. 4. 27. Lid. VI, c. 1. 9)". — 39. überseth hat, vgl. V, E. 409, Z. 2016. — 5t. verbunden, vgl. V, E. 407, Z. 266.

rung einer Gruppe von für sich bestehenden Leidenschaften ist, wovon man das Urbild in dem wirklichen Leben nirgends findet. Dennoch hat diese Komödie innner ihre Bewunderer gehabt; und besonders muß Randolph von ihrer Sinrichtung sehr bezaubert 5 gewesen sein, weil er sie in seinem "Spiegel der Muse" ausdrückslich nachgeahnt zu haben scheint.

"Auch hierin, muffen wir anmerken, ist Shakespeare, sowie in allen andern noch wesentlichern Schönheiten bes Drama, ein vollkommenes Muster. Wer seine Komödien in dieser Absicht 10 aufmerksam durchlesen will, wird finden, daß feine auch noch so fraftig gezeichneten Charaftere, den größten Teil ihrer Rollen durch, sich vollkommen wie alle anderen ausdrücken und ihre wesentlichen und herrschenden Eigenschaften nur gelegentlich, sowie die Umstände eine ungezwungene Außerung veranlaffen, an den Tag 15 legen. Diese besondere Bortrefflichkeit seiner Komödien entstand daher, daß er die Natur getreulich kopierte und sein reges und feuriges Genie auf alles aufmerksam war, was ihm in dem Berlaufe ber Scenen bienliches aufstoßen konnte; dahingegen Nachahmung und geringere Fähigkeiten kleine Stribenten ver-20 leiten, sich um die Fertigkeit zu beeifern, diesen einen Zweck keinen Augenblick aus dem Gesichte zu laffen, und mit der angftlichften Sorgfalt ihre Lieblingscharaktere in beständigem Spiele und ununterbrochener Thätigkeit zu erhalten. Man könnte über diefe ungeschickte Anstrengung ihres Wites fagen, daß fie mit den Bersonen 25 ihres Stücks nicht anders umgehen als gewisse spaßhafte Leute mit ihren Befannten, benen fie mit ihren Söflichkeiten fo gufeten, daß sie ihren Unteil an der allgemeinen Unterhaltung gar nicht nehmen fonnen, fondern nur immer jum Bergnügen ber Gefell= schaft Sprünge und Männerchen machen muffen."

<sup>30</sup> Grex eingeführt find und Betrachtung über die Charaftere der Personen und über die Kunst des Dichters, sie zu behanveln, anstellen. Das "Ans seinem Humor", out of dis Humour, zeigt an, daß alle die Personen in Umstände geraten, in welchen sie ihres Humours att und überdrüffig werden.

## Dierundneunzigftes Stück.

Den 25. März 1768.

Und soviel von der Allgemeinheit der komischen Charaktere und den Grenzen dieser Allgemeinheit nach der Joee des Hurd!

— Doch es wird nötig sein, noch erst die zweite Stelle beizus 5 bringen, wo er erklärt zu haben versichert, inwieweit auch den tragischen Charakteren, ob sie schon nur partikular wären, dens noch eine Allgemeinheit zukomme, ehe wir den Schluß überhaupt machen können, ob und wie Hurd mit Diderot, und beide mit dem Aristoteles übereinstimmen.

"Wahrheit," fagt er, "heißt in der Poesie ein solcher Musbruck, als ber allgemeinen Natur ber Dinge gemäß ift; Falfchheit hingegen ein folcher, als sich zwar zu dem vorhabenden besondern Falle schickt, aber nicht mit jener allgemeinen Natur übereinstimmt. Diese Wahrheit des Ausdrucks in der dramatischen 15 Boefie zu erreichen, empfielt Horaz\*) zwei Dinge: einmal, die Sofratische Philosophie fleißig zu ftudieren; zweitens, fich um eine genaue Kenntnis des menschlichen Lebens zu bewerben. Jenes, weil es der eigentümliche Vorzug dieser Schule ist, ad veritatem vitae propius accedere; \*\*) dieses, um unserer Nachahmung eine 20 besto allgemeinere Ahnlichkeit erteilen zu können. Sich hiervon zu überzeugen, darf man nur erwägen, daß man sich in Werfen der Nachahmung an die Wahrheit zu genau halten kann, und biefes auf doppelte Weise. Denn entweder kann ber Rünftler, wenn er die Natur nachbilden will, sich zu ängstlich befleißigen, 25 alle und jede Besonderheiten seines Gegenstandes anzudeuten, und so die allgemeine Idee der Gattung auszudrücken versehlen; ober er fann, wenn er sich diese allgemeine Idee zu erteilen bemüht, fie aus zu vielen Fällen bes wirklichen Lebens nach seinem weitesten Umfange zusammensetzen, da er sie vielmehr von dem 30 lautern Begriffe, der sich bloß in der Borftellung der Seele findet, hernehmen follte. Dieses Lettere ift der allgemeine Tadel, wo= mit die Schule der niederländischen Maler zu belegen, als die ihre Vorbilder aus der wirklichen Natur, und nicht, wie die

<sup>\*)</sup> De arte poet. v. 310. 317. 318. \*\*) De Orat. I, 51. [sich bem wirklichen Leben mehr anzuschließen.]

italienische, von dem geistigen Ideale der Schönheit entlehnt.\*) Jenes aber entspricht einem audern Fehler, den man gleichfalls den niederländischen Meistern vorwirft, und der dieser ist, daß sie lieber die besondere, seltsame und grotesse als die allgemeine

5 und reizende Natur sich zum Borbilde mählen. "Wir sehen also, daß der Dichter, indem er sich von der eigenen und besondern Wahrheit entfernt, desto getreuer die allgemeine Wahrheit nachahmt. Und hieraus ergiebt fich die Antwort auf jenen spitfindigen Ginwurf, den Plato gegen die Poefie 10 ausgegrübelt hatte und nicht ohne Gelbstzufriedenheit vorzutragen schien. Nämlich daß bie poetische Nachahmung uns die Wahrheit nur sehr von weitem zeigen könne. Denn der poetische Uns= druck, fagt der Philosoph, ist das Abbild von des Dichters eigenen Begriffen; die Begriffe des Dichters find das Abbild ber Dinge, 15 und die Dinge das Abbild des Urbildes, welches in dem gottlichen Verstande existicrt. Folglich ift der Ausdruck des Dichters nur das Bild von dem Bilde eines Bildes und liefert uns ursprüngliche Wahrheit nur gleichsam aus ber britten Sand. \*\*) Aber alle diefe Bernünftelei fällt weg, sobald man die nur ge-20 bachte Regel bes Dichters gehörig faßt und fleißig in Husibung bringt. Denn indem ber Dichter von den Wefen alles absondert, was allein das Individuum angeht und unterscheidet, überspringt fein Begriff gleichsam alle die zwischen inne liegenden besondern Gegenstände und erhebt fich, soviel möglich, zu dem göttlichen 25 Urbilde, um so das unmittelbare Rachbild der Wahrheit zu werden. Hieraus lernt man benn auch einsehen, mas und wieviel jenes ungewöhnliche Lob, welches der große Kunftrichter der Dichtfunft erteilt, fagen wolle, daß fie, gegen die Geschichte genommen, das ernstere und philosophischere Studium fei: φιλοσοφώτερον καί 30 σπουδαιότερον ποίησις εξορίας έξίν. Die Urfache, welche gleich barauf folgt, ift nun gleichfalls fehr begreiflich: ή μεν γαο ποίησις

<sup>\*)</sup> Nach Maßgebung der Antifen. Nec enim Phidias, cum faceret Jovis formam aut Minervæ, contemplabatur aliquem e quo similitudinem duceret: sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis eximia quædam, quam intuens in 35 eaque defixus ad illius similitudinem artem et manum dirigebat. (Cic. Or. ?.) [Tenn nicht ichaute Phibias, als er die Gestalt des Jupiter oder der Minerva bilderiggend jemandem an, um ihn zu kopieren; nein, in seinem eigenen Gesise ruste das zbeal der Schönheit, das er anschaute, an dem er hing, um es mit Künstlerhand umzubilden.]

\*\*\*) Plato de Repl., L. X.

<sup>13.</sup> fagt ber Philosoph, in ben erften zwei Rapiteln bes X. Buches vom "Staat" — 28f. baß fie . . . Studium fei, vgl. oben G. 400, Z. 7 ff.

μάλλον τὰ καθόλου. ή δ'ίσορία τὰ καθ' Εκασον λέγει.\*) Fremer wird hieraus ein wesentlicher Unterschied deutlich, der sich, wie man fagt, zwischen den großen Nebenbuhlern der griechischen Bühne soll befunden haben. Wenn man dem Sophofles vorwarf, daß es seinen Charafteren an Wahrheit fehle, so pflegte er sich 5 damit zu verantworten, daß er die Menschen so schildere, wie sie fein follten, Euripides aber fo, wie fie waren. Dogozdys Egy. αὐτὸς μέν οίους δεῖ ποιεῖν. Εὐοιπίδην δὲ οἶοί εἰσι.\*\*) Der Einn hiervon ist dieser: Sophokles hatte durch seinen ausgebreitetern Um= gang mit Menschen die eingeschränfte enge Vorstellung, welche 10 aus der Betrachtung einzelner Charaftere entsteht, in einen vollftändigen Begriff des Geschlechts erweitert; der philosophische Euripides hingegen, der seine meiste Zeit in der Afademie guge= bracht hatte und von da aus das Leben übersehen wollte, hielt seinen Blick zu sehr auf das Einzelne, auf wirklich eristierende 15 Personen geheftet, versenkte das Geschlecht in das Individuum urd malte folglich den vorhabenden Gegenständen nach seine Charaftere zwar natürlich und wahr, aber auch dann und wann ohne die höhere allgemeine Ahnlichkeit, die zur Vollendung der poetischen Wahrheit erfordert wird. \*\*\*)

"Ein Einwurf ftößt gleichwohl hier auf, den wir nicht unangezeigt laffen muffen. Man könnte fagen, "daß philosophische Spefulationen die Begriffe eines Menschen eher abstrakt und allgemein machen, als sie auf das Individuelle einschränken müßten.

<sup>\*)</sup> Dichtkunft, Rap. 9. [Denn bie Poefie ipricht mehr von bem Allgemeinen, bie 25 Geichichte von bem Gingelnen.]

Geschichte von dem Einzelnen.]

\*\*\*) Dichtlunst, Kap. 25.

\*\*\*) Dies Erstärung it der, welche Dacier von der Stelle des Aristoteles giebt, weit vorzuziehen. Nach den Worten der Überschung scheint Dacier zwar eben das zu sagen, was Jurd sagt: que Sophoele faisoit es Heros, comme ils devoient ettre et 30 qu'Euripide les faisoit comme ils étoient. Aber er verbindet im Grunde einen gang andern Begriss damit. Hurd versicht unter dem "Wie sie sein sollten" die allgemeine abitrate Zdee des Geschlechts, nach welcher der Tichter seine Personen mehr als nach ihren individuellen Berschiedenseiten schildern milise. Dacier aber dents sich ababei eine höhere moralische Vollkommenseit, wie sie der Mensch zu erreichen fähig sei, od er sie 35 gleich nur selten erreiche; und diese, sagt er, habe Sophosses simitations parkaites, en suivant toujours dien plus ce qu'une delle Nature était capadde de faire, que ce qu'elle faisoit. Allein diese höhere moralische Vollkommenkeit gehört gerade zu jenem allgemeinen Begrisse nicht, sie sieh dem Individual vollkommenkeit gehört gerade zu jenem allgemeinen Begrisse nicht sie siehen Personen beilegt, schildert gerade umgesehrt mehr in der Manier des Euripides als des Sophosses. Die weitere Aussischung hiervon verbient mehr als eine Note. mehr als eine Note.

<sup>65.</sup> baß er . . . wären, Arifioteles, Dichtlunft, Kap. XXV, §. 6. — 30 f. Dichtlunft, Rap. XXVI, §. 8.

Das lettere sei ein Mangel, welcher aus der kleinen Anzahl von Gegenständen entspringe, die den Menschen zu betrachten vorstommen; und diesem Mangel sei nicht allein dadurch abzuhelsen, daß man sich mit mehrern Individuis bekannt mache, als worin 5 die Kenntnis der Welt bestehe, sondern auch dadurch, daß man über die allgemeine Natur der Menschen nachdenke, sowie fie in auten moralischen Büchern gelehrt werde. Denn die Verfasser folder Bücher hätten ihren allgemeinen Begriff von der menich= lichen Natur nicht anders als aus einer ausgebreiteten Erfahrung 10 (cs fei nun ihrer eignen oder fremden) haben fönnen, ohne welche ihre Bücher sonst von keinem Werte sein würden." Die Antwort hierauf, bünkt mich, ist diese. Durch Erwägung der allgemeinen Natur des Menschen lernt der Philosoph, wie die Handlung beschaffen sein muß, die aus dem Abergewichte gewisser Reigungen 15 und Eigenschaften entspringt: bas ift, er lernt bas Betragen überhaupt, welches der beigelegte Charafter erfordert. Aber deutlich und zuverläffig zu wiffen, wie weit und in welchem Grade von Stärfe fich biefer oder jener Charafter bei besondern Gelegen= heiten wahrscheinlicherweise äußern würde, das ift einzig und allein 20 eine Frucht von unserer Kenntnis der Welt. Daß Beispiele von bem Mangel dieser Kenntnis bei einem Dichter, wie Euripides mar, sehr häufig sollten gewesen sein, läßt sich nicht wohl an-nehmen; auch werden, wo sich dergleichen in seinen übrig gebliebenen Stücken etwa finden sollten, sie schwerlich so offenbar 25 sein, daß sie auch einem gemeinen Leser in die Augen fallen müßten. Es können nur Beinheiten fein, die allein der mahre Kunstrichter zu unterscheiben vermögend ist; und auch diesem kann in einer folden Entfernung von Zeit aus Unwissenheit ber grie= chifchen Sitten wohl etwas als ein Fehler vorkommen, was im 30 Grunde eine Schönheit ist. Es würde also ein fehr gefährliches Unternehmen sein, die Stellen im Curipides anzeigen zu wollen, welche Aristoteles diesem Tadel unterworfen zu fein geglaubt hatte. Aber gleichwohl will ich es wagen, eine anzuführen, die, wenn ich sie auch schon nicht nach aller Gerechtigkeit kritisieren sollte, 35 wenigsten meine Meinung zu erläutern dienen kann.

## Bünfundneunzigftes Stud.

Den 29. März. 1768.

"Die Geschichte seiner Eleftra ift gang befannt. Der Dichter hatte in dem Charafter diefer Bringeffin ein tugendhaftes, aber mit Stolz und Groll erfülltes Frauenzimmer zu schildern, welches durch die Härte, mit der man sich gegen sie selbst betrug, erbittert war und durch noch weit stärkere Bewegungsgründe angetrieben ward, den Tod eines Baters zu rachen. Gine folche heftige Ge= mütsverfaffung, fann der Philosoph in seinem Winkel wohl schlie-Ben, muß immer fehr bereit fein, sich zu äußern. Eleftra, fann 10 er wohl einsehen, muß bei der geringsten schicklichen Gelegenheit ihren Groll an den Tag legen und die Ausführung ihres Vorhabens beschleunigen zu können wünschen. Aber zu welcher Höhe Dieser Groll steigen Darf? D. i. wie stark Cleftra ihre Rachsucht ausdrücken darf, ohne daß ein Mann, der mit dem menschlichen 15 Geschlechte und mit den Wirkungen der Leidenschaften im ganzen bekannt ist, dabei ausrufen kann: das ist unwahrscheinlich? Dieses auszumachen, wird die abstrafte Theorie von wenig Ruten sein. Coaar eine nur mäßige Befanntichaft mit dem wirklichen Leben ist hier nicht hinlänglich, uns zu leiten. Man fann eine Menge 20 Individua bemerkt haben, welche den Bocten, der den Ausdruck eines folchen Grolles bis auf das Außerste getrieben hätte, zu recht= fertigen scheinen. Gelbst die Geschichte durfte vielleicht Exempel an die Hand geben, wo eine tugendhafte Erbitterung auch wohl noch weiter getrieben worden, als es der Dichter hier vorgestellt. Welches 25 find benn nun also die eigentlichen Grenzen berfelben, und wo= burch sind sie zu bestimmen? Ginzig und allein durch Bemerkung io vicler einzeln Fälle als möglich; einzig und allein vermittelft der ausgebreitesten Kenntnis, wieviel eine solche Erbitterung über dergleichen Charaftere unter dergleichen Umständen im wirklichen 30 Leben gewöhnlicherweise vermag. So verschieden diese Renntnis in Unsehung ihres Umfanges ist, so verschieden wird denn auch die Urt der Borstellung sein. Und nun wollen wir sehen, wie der vorhabende Charafter von dem Euripides wirklich behandelt morben.

<sup>3.</sup> Die . . . bekannt, vgl. oben St. 31, S. 145, Z. 36 ff. — 29. ausgebreitesten, vgl. IV, 2, S. 80, Z. 34. Salon 1885, S. 491: anvermittesster. Briese an Fouque S. 225 (Ho. Reift): verwidelsten. Jakob Grimm an Dahlmann S. 507: Unerwarteste.

"In der schönen Scene, welche zwischen der Cleftra und dem Dreftes vorfällt, von dem fie aber noch nicht weiß, daß er ihr Bruder ist, kömmt die Unterredung ganz natürlich auf die Un= gludsfälle der Gleftra und auf den Urheber derfelben, die Rlytä-5 mnestra, sowie auch auf die Hoffnung, welche Clektra hat, von ihren Drangfalen burch ben Dreftes befreit zu werben. Das Gespräch, wie es hierauf weitergeht, ift biefes:

"Drestes. Und Drestes? Gesett, er fame nach Argos

zurück —

"Elektra. Wozu die Frage, da er allem Ansehen nach niemals zurückfommen wird?

"Dreftes. Aber gefett, er fame! Wie mußte er es an-fangen, um ben Tob seines Baters zu rächen?

"Eleftra. Sich eben bes erfühnen, weffen bie Feinde fich 15 gegen seinen Bater erfühnten.

"Dreftes. Wolltest du es wohl mit ihm magen, beine

Mutter umzubringen?

"Elektra. Sie mit bem nämlichen Gifen umbringen, mit welchem sie meinen Bater mordete!

"Dreftes. Und darf ich das als beinen festen Entschluß 20 beinem Bruder vermelben?

"Clektra. Ich will meine Mutter umbringen oder nicht leben! "Das Griechische ift noch stärker:

,, Θάννιμι, μητοός αξμ' ἐπισφάξασ' ἐμῆς.

"Ich will gern des Todes fein, sobald ich meine Mutter um-25 gebracht habe!

"Nun fann man nicht behaupten, daß diese lette Rebe schlechter= bings unnatürlich fei. Ohne Zweifel haben sich Beispiele genug eräugnet, wo unter ähnlichen Umständen die Rache sich ebenso 30 heftig ausgedrückt hat. Gleichwohl, benke ich, kann uns die Härte dieses Ausdrucks nicht anders als ein wenig beleidigen. Zum mindeften hielt Cophofles nicht für gut, ihn fo weit zu treiben. Bei ihm fagt Cleftra unter gleichen Umftanden nur bas: Sett sei dir die Ausführung überlaffen! Wäre ich aber allein geblieben, 35 so glaube mir nur, beides hätte mir gewiß nicht miklingen sollen: entweder mit Ehren mich zu befreien oder mit Ehren zu fterben!

"Db nun diese Borstellung des Sophofles der Bahrheit, insofern fie aus einer ausgebreitetern Erfahrung, d. i. aus ber Kenntnis der menschlichen Natur überhaupt, gesammelt worden,

nicht weit gemäßer ist als die Lorstellung des Euripides, will ich denen zu beurteilen überlassen, die es zu beurteilen fähig sind. It sie es, so kann die Ursache keine andere sein, als die ich ansgenommen: daß nämlich Sophofles seine Charaktere so geschildert, als er unzähligen von ihm beobachteten Beispielen der nämlichen Sattung zufolge glaubte, daß sie sein sollten; Euripides aber so, als er in der engern Sphäre seiner Beobachtungen erkannt hatte, daß sie wirklich wären."

Vortrefflich! Auch unangesehen der Absicht, in welcher ich diefe langen Stellen des Surd angeführt habe, enthalten fie un= 10 streitig soviel feine Bemerkungen, daß es mir der Leser wohl erlaffen wird, mich wegen Einschaltung berselben zu entschuldigen. Ich besorge nur, daß er meine Absicht selbst darüber aus ben Mugen verloren. Sie war aber diese: zu zeigen, daß auch hurd, sowie Diderot, der Tragodie besondere, und nur der Komödie 15 allgemeine Charaftere zuteile und demohngeachtet dem Aristoteles nicht widersprechen wolle, welcher das Allgemeine von allen poetischen Charafteren und folglich auch von den tragischen verlangt. Surd erklärt sich nämlich so: der tragische Charafter musse zwar partifular oder weniger allgemein sein als der komische, d. i. er 20 musse die Art, zu welcher er gehöre, weniger vorstellig machen; gleichwohl aber muffe bas Wenige, was man von ihm zu zeigen für aut finde, nach dem Allgemeinen entworfen fein, welches Uriîtoteles fordere.\*)

Und nun wäre die Frage, ob Diderot sich auch so verstanden 25 wissen wolle? — Warum nicht, wenn ihm daran gelegen wäre, sich nirgends in Widerspruch mit dem Aristoteles sinden zu lassen? Mir wenigstens, dem daran gelegen ist, daß zwei denkende Köpse von der nämlichen Sache nicht ja und nein sagen, könnte es erstaubt sein, ihm diese Auslegung unterzuschieden, ihm diese Auslegung unterzuschieden, ihm diese Auslegung zu seihen.

Alber lieber von dieser Ausflucht selbst ein Wort! — Mich dünkt, es ist eine Ausflucht und ist auch keine. Dem das Wort allgemein wird offenbar darin in einer doppelten und ganz ver-

<sup>&</sup>quot;) In calling the tracic character particular, I suppose it only less representative of the kind than the comic; not that the draught of so much character as it is concerned to represent should not be general. [Index id ben tragifiden Character cincen nome, unterfielle id, bag or weniger bie Gattung vertritt als ber fomifde; nicht, bag bie Zeichnung von io viel Character, als er targufiellen berufen ift nicht allgemein sein joute.]

schiedenen Bedeutung genommen. Die eine, in welcher es Hurd und Diderot von dem tragischen Charakter verneinen, ist nicht die nämliche, in welcher es Hurd von ihm bejaht. Freilich beruht eben hierauf die Ausflucht; aber wie, wenn die eine die andere schlechterdings ausschlösse?

5 In der ersten Bedeutung heißt ein allgemeiner Charafter ein solcher, in welchen man das, was man an mehreren oder allen Individuis bemerkt hat, zusammennimmt; es heißt mit einem Worte ein übersadener Charakter; es ist mehr die personisierte Idee eines Charakters als eine charakterisierte Person. In der andern Bedeutung aber heißt ein allgemeiner Charakter ein solcher, in welchem man von dem, was an mehreren oder allen Individuis bemerkt worden, einen gewissen Durchschnitt, eine mittlere Proportion angenommen; es heißt mit einem Worte ein gewöhnlicher Charakter, nicht zwar insofern der Charakter selbst, sondern nur insosern der Grad, das Maß desselben gewöhnlich ist.

Hurd hat vollkommen recht, das xavodov des Aristoteles von der Allgemeinheit in der zweiten Bedeutung zu erklären. Alber wenn denn nun Aristoteles diese Allgemeinheit ebensewohl von den komischen als tragischen Charakteren erfordert: wie ist 20 es möglich, daß der nämliche Charakter zugleich auch jene Allgemeinheit haben kann? Wie ist es möglich, daß er zugleich übersladen und gewöhnlich sein kann? Und gesetzt auch, er wäre so überladen noch lange nicht, als es die Charaktere in dem getadelten Stücke des Johnson sind; gesetzt, er ließe sich noch gar wohl in 25 einem Individuo gedenken, und man habe Beispiele, daß er sich wirklich in mehreren Menschen ebenso stark, ebenso ununterbrochen geäußert habe: würde er demohngeachtet nicht auch noch viel ungewöhnlicher sein, als jene Allgemeinheit des Aristoteles zu sein erlaubt?

Das ist die Schwierigkeit! — Ich erinnere hier meine Leser, 30 daß diese Blätter nichts weniger als ein dramatisches System enthalten sollen. Ich din also nicht verpflichtet, alle die Schwierigskeiten aufzulösen, die ich mache. Meine Gedanken mögen immer sich weniger zu verbinden, ja wohl gar sich zu widersprechen scheinen: wenn es denn nur Gedanken sind, bei welchen sie Stoff 55 sinden, selbst zu denken. Hier will ich nichts als Fermenta cognitionis ausstreuen.

<sup>35</sup> f. Fermenta cognitionis, die Gärungsflosse, ten Sauerteig der Erkenntnis. Lessing hatte sich aus Solivus, Collectanea rerum memorabilium, und zwar aus der

## Sechsundneunzigftes Stück.

Den 1. April 1768.

Den zweiundfünfzigsten Abend (Dienstags, den 28. Julius) wurden des Herrn Romanus "Brüder" wiederholt.

Ober sollte ich nicht vielmehr sagen: Die "Brüder" des Berrn 5 Romanus? Rach einer Anmerkung nämlich, welche Donatus bei Gelegenheit der "Brüder" des Terenz macht: Hanc dieunt fabulam secundo loco actam, etiam tum rudi nomine poëtae; itaque sic pronunciatum, Adelphoi Terenti, non Terenti Adelphoi, quod adhuc magis de fabulae nomine poëta, quam de poëtae 10 nomine fabula commendabatur. Herr Romanus hat seine Romödien zwar ohne seinen Namen herausgegeben; aber boch ist sein Rame durch sie bekannt geworden. Noch itt sind diejenigen Stücke, die fich auf unferer Bubne von ihm erhalten haben, eine Empfehlung feines Namens, ber in Provinzen Deutschlands ge= 15 nannt wird, wo er ohne sie wohl nie wäre gehört worden. Aber welches widrige Schicksal hat auch diesen Mann abgehalten, mit seinen Arbeiten für das Theater so lange fortzufahren, bis die Stude aufgehört hatten, feinen Ramen zu empfehlen, und fein Name dafür die Stücke empfohlen hatte?

Das meiste, was wir Deutsche noch in der schönen Litteratur haben, sind Bersuche junger Leute. Ja, das Borurteil ist bei uns fast allgemein, daß es nur jungen Leuten zukomme, in diesem Felde zu arbeiten. Männer, fagt man, haben ernfthaftere Studia oder wichtigere Geschäfte, zu welchen sie die Kirche oder der Staat 25 auffordert. Berfe und Komödien heißen Spielwerke, allenfalls nicht unnützliche Vorübungen, mit welchen man fich höchstens bis in sein fünfundzwanzigstes Jahr beschäftigen darf. Sobald wir uns dem

Widmung an Noventus §. 2 den Sat notiert, den er, wohl als Motto, zum zweiten Teil des "Laotoon" verwenden wollte: Cui si animum propius intenderis, velut fermentum

bes "Caokon" verwenden wolke: Auf si animum propius intenderis, velut fermentum cognitionis ei inesse, quam braetas eloquentiæ deprehendes.

3. Es wurden vielmehr "Nanine" und "Der unvermutete Ausgang" wiederholt. Schröter und Thiele nehmen an, Lessing hade absichtlich biesen 52. mit dem 62. Abend verwechselt, um sein Berprechen wegen den er "Bridder" (oben S. 330, 3, 61) hatten zu können. — 71f. Nanc...commondabatur, diese Stlick soll in zweiter Stelle ausgesicht worden sein, als der Anne des Dichters noch undertünst war; daher habe man gesagt: "die Vrider des Terentius", nicht: "des Terentius Brider", weit damals noch der Dichter mehr durch den Namen des Stlickes, als daß Stlick durch den Namen des Dichters empsohen wurde. — 11. erhalten haben, die dahin waren von ihm außer den "Briddern" verössentlicht: "Arispin als Vater", "Der Wechselichuldner", "Das Tarodspiel", "Der Vormund" (in seinen "Comödien", Tresden 1761).

männlichen Alter nähern, sollen wir fein alle unsere Kräfte einem nüplichen Amte widmen; und läßt uns dieses Amt einige Zeit, etwas zu schreiben, so soll man ja nichts Anderes schreiben, als was mit der Gravität und dem bürgerlichen Range desselben bes stehen kann: ein hübsches Kompendium aus den höheren Fakultäten, eine gute Chronife von der lieben Vaterstadt, eine erbauliche Predigt und dergleichen.

Daher kömmt es denn auch, daß unsere schöne Litteratur, ich will nicht bloß sagen gegen die schöne Litteratur der Alten, sondern so sogar fast gegen aller neuern polierten Bölker ihre ein so jugende liches, ja kindisches Ansehen hat und noch lange, lange haben wird. An Blut und Leben, an Farbe und Feuer sehlt es ihr endlich nicht; aber Kräfte und Nerven, Mark und Knochen mangeln ihr noch sehr. Sie hat noch so wenig Werke, die ein Mann, der im 15 Denken geübt ist, gern zur Hand nimmt, wenn er zu seiner Ersholung und Stärkung einmal außer dem einförmigen ekeln Zirkel seiner alltäglichen Beschäftigungen denken will! Welche Nahrung kann so ein Mann wohl z. E. in unsern höchst trivialen Komödien sinden? Wortspiele, Sprichwörter, Späßchen, wie man sie alle Zage auf den Gassen hört; solches Zeug macht zwar das Parterre zu lachen, das sich vergnügt, so gut es kann; wer aber von ihm mehr als den Bauch erschüttern will, wer zugleich mit seinem Verstande lachen will, der ist einmal da gewesen und könnut nicht wieder.

Wer nichts hat, der kann nichts geben. Ein junger Mensch, 25 der erst selbst in die Welt tritt, kann unmöglich die Welt kennen und sie schildern. Das größte komische Genie zeigt sich in seinen jugendlichen Werken hohl und leer: selbst von den ersten Stücken des Menanders sagt Plutarch,\*) daß sie mit seinen spätern und letzteren Stücken gar nicht zu vergleichen gewesen. Aus diesen 30 aber, setzt er hinzu, könne man schließen, was er noch würde geleistet haben, wenn er länger gelebt hätte. Und wie jung meint man wohl, daß Menander starb? Wieviel Komödien meint man wohl, daß er erst geschrieben hatte? Nicht weniger als hundertundfünse, und nicht jünger als zweiundfunszig.

Reiner von allen unsern verstorbenen komischen Dichtern, von benen es sich noch der Mühe verlohnte, zu reden, ist so alt ge-

<sup>\*)</sup> Ἐπιτ. τῆ; συγκρίσεως ᾿Αριζ. και Μετάνδ. p. 1588. Ed. Henr. Stephani.

<sup>37.</sup> Bgl. St. 69, oben G. 313, 3. 28.

worden; keiner von den ittlebenden ist es noch zur Zeit; keiner von beiden hat das vierte Teil soviel Stücke gemacht. Und die Kritik sollte von ihnen nicht eben das zu sagen haben, was sie von dem Menander zu sagen fand? — Sie wage es aber nur und spreche!

Und nicht die Verfasser allein sind es, die sie mit Unwillen hören. Wir haben, bem Simmel fei Dant, itt ein Geschlecht, felbst von Kritifern, deren beste Kritif darin besteht, - alle Kritif verbächtig zu machen. "Genie! Genie!" fchreien fic. "Das Genie sett sich über alle Regeln hinweg! Was das Genie macht, ist 10 Regel!" Co fcmeicheln fie bem Genie; ich glaube, damit wir fie auch für Genies halten follen. Doch fie verraten zu fehr, daß fie nicht einen Funken davon in sich spüren, wenn sie in einem und ebendemfelben Atem hinzuseten: "die Rogeln unterdrücken das Cenie!" - Alls ob sich Cenie durch etwas in der Welt 15 unterbrücken ließe! Und noch dazu durch etwas, das, wie fie selbst gestehen, aus ihm hergeleitet ist. Nicht jeder Kunstrichter ist Genie; aber jedes Genie ist ein geborner Kunstrichter. Es hat die Probe aller Regeln in sich. Es begreift und behält und befolgt nur die, die ihm seine Empfindung in Worten ausdrücken. 20 Und diese seine in Worten ausgedrückte Empfindung follte seine Thätiafeit verringern fonnen? Vernünftelt darüber mit ihm, foviel ihr wollt; es versteht euch nur, insofern es eure allgemeinen Cate ben Augenblick in einem einzeln Kalle auschauend erfennt; und nur von diesem einzeln Falle bleibt Erinnerung in ihm 25 zurud, die mahrend ber Arbeit auf feine Kräfte nicht mehr und nicht weniger wirken fann, als die Erinnerung eines glücklichen Beispiels, die Erinnerung einer eignen glücklichen Erfahrung auf fie zu wirfen imstande ift. Behaupten also, daß Regeln und Kritif bas Genie unterbrücken können, heißt mit andern Worten 30 behaupten, daß Beispiele und Abung eben biefes vermögen, heißt, das Genie nicht allein auf fich felbst, heißt es sogar lediglich auf feinen erften Verfuch einschränken.

Ebensowenig wissen diese weise Herren, was sie wollen, wenn sie über die nachteiligen Eindrücke, welche die Kritik auf 35 das genießende Publikum mache, so lustig wimmern! Sie möchten und lieber bereden, daß kein Mensch einen Schmetterling mehr bunt und schön sindet, seitdem das böse Vergrößerungsglas erstennen lassen, daß die Farben desselben nur Staub sind.

"Unser Theater," sagen sie, "ist noch in einem viel zu zarten Alter, als daß es den monarchischen Scepter der Kritif ertragen könne. — Es ist fast nötiger, die Mittel zu zeigen, wie das Ideal erreicht werden kann, als darzuthun, wieweit wir noch von diesem Ideale entsernt sind. — Die Bühne muß durch Beispiele, nicht durch Regeln reformiert werden. — Raisonnieren ist leichter, als

selbst erfinden."

Heißt das, Gedanken in Worte kleiben, oder heißt es nicht vielmehr, Gedanken zu Worten suchen und keine erhaschen? — 10 Und wer sind sie denn, die soviel von Beispielen und vom Selbsterssinden reden? Was für Beispiele haben sie denn gegeben? Was haben sie denn selbst ersunden? — Schlaue Köpfe! Wenn ihnen Beispiele zu beurteilen vorsommen, so wünschen sie lieber Regeln; und wenn sie Regeln beurteilen sollen, so nöchten sie lieber Beisspiele haben. Ausstatt von einer Kritif zu beweisen, daß sie falsch ist, beweisen sie, daß sie zu strenge ist, und glauben verthan zu haben! Unstatt ein Raisonnement zu widerlegen, merken sie an, daß Ersinden schwerer ist als Raisonnieren, und glauben widerlegt zu haben!

Wer richtig raisonniert, erfindet auch, und wer ersinden will, muß raisonnieren können. Nur die glauben, daß sich das Eine von dem Andern trennen lasse, die zu keinem von beiden auf-

gelegt sind.

Doch was halte ich mich mit diesen Schwätzern auf? Ich 25 will meinen Gang gehen und mich unbekümmert lassen, was die Grillen am Wege schwirren. Auch ein Schritt aus dem Wege, um sie zu zertreten, ist schon zu viel. Ihr Sommer ist so leicht abgewartet!

Also ohne weitere Einleitung zu den Anmerkungen, die ich so bei Gelegenheit der ersten Borstellung der "Brüder" des Herrn Romanus\*) annoch über dieses Stück versprach! — Die vor-

<sup>\*)</sup> Dreiundsiebzigstes Stud. C. 330, 3. 6 f.

<sup>1.</sup> jagen sie, d. h. herr Stl., der Rezensent der Hamburgischen Dramaturgie in Klof' "Deutscher Bibliothet der schänen Wissenschaften" III, 9.—12. Stüd, 1769, S. 42 f.— 16. verthan, vgl. oben S. 359, 3, 36 f.— 24 si Bernhard Borberger a. a. D. S. 31 verweist auf Bottaire III, S. 405: Souvenous-nous de la fable du Boccalini: Un voyageur, dit-il, était importuné, dans son chemin, du bruit des cigales; il s'arrêta pour les tuer; il n'en vint pas à bout et ne fit que s'écarter de sa route: il n'avait qu'à continuer passiblement son voyage; les cigales seraient mortes d'elles-mêmes au bout de huit jours.

nehmsten berselben werben die Beränderungen betreffen, die er in der Fabel des Terenz machen zu müssen geglaubt, um sie unsern

Sitten näher zu bringen.

Was foll man überhaupt von der Notwendigfeit diefer Beränderungen fagen? Wenn wir fo wenig Anstoß finden, römische 5 oder griechische Sitten in der Tragodie geschildert zu sehen, warum nicht auch in der Komödie? Woher die Negel, wenn es anders eine Regel ift, Die Scene ber erftern in ein entferntes Land, unter ein fremdes Bolk, die Scene der andern aber in unfere Beimat zu legen? Woher die Berbindlichkeit, die wir dem Dichter 10 aufbürden, in jener die Sitten besjenigen Volkes, unter bem er seine Sandlung vorgeben läßt, so genau als möglich zu schilbern, da wir in dieser nur unsere eigene Sitten von ihm geschildert zu schen verlangen? "Diefes," fagt Pope an einem Orte, "scheint dem ersten Unsehen nach bloger Eigensinn, bloge Grille zu sein; 15 es hat aber doch seinen guten Grund in der Natur. Das Hauptfächlichste, was wir in der Komödie suchen, ift ein getreues Bild des gemeinen Lebens, von beffen Treue wir aber nicht fo leicht versichert sein fonnen, wenn wir es in fremde Moden und Gebräuche verkleidet finden. In der Tragodie hingegen ist es die 20 Handlung, mas unsere Aufmerksamkeit am meisten an sich gieht. Einen einheimischen Borfall aber für die Bühne bequem zu machen, dazu muß man fich mit der Sandlung größere Freiheiten nehmen, als eine zu befannte Geschichte verstattet."

## Siebenundneunzigftes Stück.

Den 5. April 1768.

Diese Auflösung, genau betrachtet, dürfte wohl nicht in allen Stücken befriedigend sein. Denn zugegeben, daß fremde Sitten der Abssicht der Komödie nicht so gut entsprechen als einheimische, so bleibt noch immer die Frage, ob die einheimischen Sitten nicht zo auch zur Absicht der Tragödie ein besseres Verhältnis haben als

25

<sup>14.</sup> Alexander Pope, geb. 1688 zu London, gest. 1744. Bgl. IV, 1, S. 173, Z. 6. Die oben von Lessing eitierte Stelle, bemerken Schröter und Thiele, war jrüher schon von Hurd in seiner Abhandblung "Über die verschiedenen Gebiete des Dramass" herangesagen worden, wober sie auch Lessing entlehnt zu baben schein, burd will die Stelle in Pope's Works IV, 184 gesunden haben, was sich den beiden nicht bestätigt hat.

fremde? Diese Frage ist wenigstens durch die Schwierigkeit, einen einheimischen Vorfall ohne allzu merkliche und anstößige Veränderungen für die Bühne bequem zu machen, nicht beantwortet. Freilich ersordern einheimische Sitten auch einheimische Vorfälle; wenn denn aber nur mit jenen die Tragödie am leichtesten und gewissesten ihren Zweck erreichte, so müßte es ja doch wohl besser sein, sich über alle Schwierigkeiten, welche sich bei Behandlung dieser sinden, wegzuseten, als in der Absicht des Wesentlichsten zu kurz zu fallen, welches ohnstreitig der Zweck ist. 10 Auch werden nicht alle einheimischen Vorfälle so merklicher und anstößiger Veränderungen bedürsen; und die deren bedürsen, ist man ja nicht verbunden zu bearbeiten. Aristoteles hat schon angemerkt, daß es gar wohl Vegebenheiten geben kann und giebt, die sich vollkommen so eräugnet haben, als sie der Dichter braucht. 15 Da dergleichen aber nur selten sind, so hat er auch schon entschieden, daß sich der Von den wahren Umständen vielleicht unterrichtet ist, lieber nicht bekümmern, als seiner Pflicht minder Genüge leisten müsse.

Der Vorteil, den die einheimischen Sitten in der Komödie haben, beruht auf der innigen Bekanntschaft, in der wir mit ihnen stehen. Der Dichter braucht sie uns nicht erst bekannt zu machen; er ist aller hierzu nötigen Beschreibungen und Winke überhoben; er kann seine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln lassen, 25 ohne uns diese Sitten selbst erst langweilig zu schildern. Sincheimische Sitten also erleichtern ihm die Arbeit und befördern bei dem Zuschauer die Allusion.

Warum sollte nun der tragische Dichter sich dieses wichtigen doppelten Vorteils begeben? Auch er hat Ursache, sich die Arbeit sowiel als möglich zu erleichtern, seine Kröfte nicht an Rebenzwecke zu verschwenden, sondern sie ganz für den Hauptzweck zu sparen. Auch ihm kömmt auf die Jusion des Zuschauers alles an. — Man wird vielleicht hierauf antworten, daß die Tragödie der Sitten nicht groß bedürse; daß sie ihrer ganz und gar entsübrigt sein könne. Aber sonach braucht sie auch keine fremden Sitten; und von dem Wenigen, was sie von Sitten haben und zeigen will, wird es doch innner besser sein, wenn es von einsheimischen Sitten hergenommen ist als von fremden.

<sup>12</sup> f. angemerkt, Dichtfunft, Rap. IX, §. 8.

Die Griechen wenigstens haben nie andere als ihre eigenen Sitten, nicht bloß in der Komödie, sondern auch in der Tragödie, zum Grunde gelegt. Ja, sie haben fremden Bölkern, aus deren Geschichte sie den Stoff ihrer Tragödie etwa einmal entlehnten, lieber ihre eigenen griechischen Sitten leihen, als die Wirkungen ster Bühne durch unverständliche barbarische Sitten entkräften wollen Auf das Kostüm, welches unsern tragischen Dichtern so ängstlich empsohlen wird, hielten sie wenig oder nichts. Der Beweis hiervon können vornehmlich die Perserinnen des Üschylusssein; und die Ursache, warum sie sich so wenig an das Kostüm 10 binden zu dürsen glaubten, ist aus der Absicht der Tragödie leicht zu folgern.

Doch ich gerate zu weit in denjenigen Teil des Problems, der mich itzt gerade am wenigsten angeht. Zwar indem ich beschaupte, daß einheimische Sitten auch in der Tragödie zuträglicher 15 sein würden als fremde, so setze ich schon als unstreitig voraus, daß sie es wenigstens in der Komödie sind. Und sind sie das, glaube ich wenigstens, daß sie es sind, so kann ich auch die Verzänderungen, welche Herr Romanus in Absicht derselben mit dem Stücke des Terenz gemacht hat, überhaupt nicht anders als billigen. 20

Er hatte recht, eine Fabel, in welche so besondere griechische und römische Sitten so innig verwebt sind, umzuschaffen. Das Beispiel erhält seine Kraft nur von seiner innern Wahrscheinlichseit, die jeder Mensch nach dem beurteilt, was ihm selbst am gewöhnlichsten ist. Alle Anwendung fällt weg, wo wir uns erst 25 mit Mühe in fremde Umstände versetzen müssen. Aber es ist auch seine leichte Sache mit einer solchen Umschaffung. Je vollkommner die Fabel ist, desto weniger läßt sich der geringste Teil verändern, ohne das Ganze zu zerrütten. Und schlimm, wenn man sich so dann nur mit Flicken begnügt, ohne im eigentlichen Verstande 20 umzuschaffen!

Das Stück heißt: die Brüber, und dieses bei dem Terenz aus einem doppelten Grunde. Denn nicht allein die beiden Alten, Micio und Demea, sondern auch die beiden jungen Leute, Üschinus und Ktesipho, sind Brüder. Demea ist dieser beider Vater; Micio 35 hat den einen, den Üschinus, nur an Sohnes Statt angenommen.

<sup>9.</sup> Perferinnen, jedenfalls fein Drudfehler, wofür es Schröter und Thiele ertlären, aber boch wohl ein Berfehen Leffings ftatt: die Perfer. Dasfelbe Berfehen macht Goethe.

Nun begreif' ich nicht, warum unserm Verfasser diese Aboption mißfallen. Ich weiß nicht anders, als daß die Adoption auch unter uns, auch noch itzt gebräuchlich und vollkommen auf den nämlichen Fuß gebräuchlich ist, wie sie es bei den Kömern war. Demohngeachtet ist er davon abgegangen; bei ihm sind nur die zwei Alten Brüder, und jeder hat einen leiblichen Sohn, den er nach seiner Art erzieht. Aber desto besser! wird man vielleicht sagen. So sind dem auch die zwei Alten wirkliche Väter, und das Stück ist wirklich eine Schule der Väter, d. i. solcher, denen die Natur die väterliche Psilicht aufgelegt, nicht solcher, die sie freiwillig zwar übernommen, die sich ihrer aber schwerlich weiter unterziehen, als es mit ihrer eignen Gemächlichseit bestehen kann.

## Pater esse disce ab illis, qui vere sciunt!

Sehr wohl! Mur schabe, daß durch Auflösung dieses einzigen Knoten, welcher bei dem Terenz den Aschinus und Ktesipho unter sich, und beide mit dem Demea, ihrem Bater, verbindet, die ganze Maschine auseinander fällt und aus Einem allgemeinen Interesse zwei ganz verschiedene entstehen, die bloß die Konvenienz des Dichters und keineswegs ihre eigene Natur zusammenhält!

Denn ist Aschinus nicht bloß ber angenonmene, sondern der leibliche Sohn des Micio, was hat Demca sich viel um ihn zu bekümmern? Der Sohn eines Bruders geht mich so nahe nicht an als mein eigener. Wenn ich sinde, daß jemand meinen eigenen Sohn verzieht, geschähe es auch in der besten Absicht von der Welt, so habe ich recht, diesem gutherzigen Verführer mit aller der Heftigkeit zu begegnen, mit welcher beim Terenz Demea dem Micio begegnet. Aber wenn es nicht mein Sohn ist, wenn es der eigne Sohn des Verziehers ist: was kann ich mehr, was darf ich mehr, als daß ich diesen Verzieher warne, und wenn er mein Bruder ist, ihn östers und ernstlich warne? Unser Verfasser seit den Demea aus dem Verhältnisse, in welchem er bei dem Terenz steht; aber er läßt ihm die nämliche Ungestümheit, zu welcher ihn doch mur jenes Verhältnis berechtigen konnte. Ja, bei ihm schimpft und tobt Demea noch weit ärger als bei dem 35 Terenz. Er will aus der Haut fahren, "daß er an seines

<sup>9.</sup> Shule der Bäter, nach Analogie der "Mütterschule" des la Chanssée, und der "Frauenschule" und der "Männerschule" des Wolsere. — 13. Bater zu sein, lerne von denen, die es wirklich verstehen! sagt Demea I, 2, B. 45.

Bruders Kinde Schimpf und Schande erleben muß". Wenn ihm nun aber dieser antwortete: "Du bist nicht klug, mein lieber Bruder, wenn du glaubst, du konntest an meinem Kinde Schimpf und Schande erleben. Wenn mein Cohn ein Bube ift und bleibt, fo wird, wie das Unglück, also auch der Schimpf nur meine sein. 5 Du magft es mit beinem Eifer wohl gut meinen; aber er geht zu weit; er beleidigt mich. Falls du mich nur immer so ärgern willst, so fomm mir lieber nicht über bie Schwelle!" u. f. w. Wenn Micio, fage ich, dieses antwortete: nicht wahr, so wäre die Romödie auf einmal aus? Der könnte Micio etwa nicht fo 10 antworten? Ja, mußte er wohl eigentlich nicht so antworten?

Bieviel schicklicher eifert Demea beim Terenz. Dieser Alchinus, den er ein fo liederliches Leben zu führen glaubt, ift noch immer fein Cohn, ob ihn gleich der Bruder an Rindes Statt angenommen. Und dennoch besteht der römische Micio weit mehr 15 auf seinem Rechte als der deutsche. Du haft mir, fagt er, beinen Sohn einmal überlassen: befümmere dich um den, der dir noch übria ift;

- - nam ambos curare, propemodum Reposcere illum est, quem dedisti - -

20

Diese verstedte Drohung, ihm seinen Sohn zurüdzugeben, ist es auch, die ihn zum Schweigen bringt; und doch kann Micio nicht verlangen, daß sie alle väterlichen Empfindungen bei ihm unters brücken soll. Es muß ben Micio zwar verdrießen, daß Demea auch in der Folge nicht aufhört, ihm immer die nämlichen Bor= 25 würfe zu machen; aber er fann es dem Bater doch auch nicht verbenfen, wenn er feinen Cohn nicht ganglich will verberben laffen. Rurg, der Demea des Terenz ift ein Mann, der für das Wohl beffen besorgt ift, für den ihm die Natur zu forgen auf= gab; er thut es zwar auf die unrechte Weise; aber die Weise so macht den Grund nicht schlimmer. Der Demea unsers Verfassers hingegen ist ein beschwerlicher Zänker, der sich aus Verwandtschaft zu allen Grobheiten berechtigt glaubt, die Micio auf keine Weise an dem blogen Bruder dulden müßte.

<sup>1.</sup> Edanbe erleben muß, nach Romanus I, 2, und II, 7. — 19f. Denn für beibe forgen, heißt beinache ben guruldforbern, ben bu mir überließest.

## Achtundneunzigftes Stück.

Den 8. April 1768.

Ebenso schielend und falsch wird durch Aushebung der doppelten Brüderschaft auch das Verhältnis der beiden jungen Leute. Ich verdenke es dem deutschen Üschinus, daß er\*) "vielmals an den Thorheiten des Ktesipho Anteil nehmen zu müssen geglaubt, um ihn, als seinen Vetter, der Gefahr und öffentlichen Schande zu entreißen". Was Vetter? Und schieft es sich wohl für den leiblichen Vater, ihm darauf zu antworten: "Ich billige deine hierbei bezeigte Sorgfalt und Vorsicht; ich verwehre dir es auch inskünftige nicht"? Was verwehrt der Vater dem Sohne nicht? An den Thorheiten eines ungezogenen Vetters Anteil zu nehmen? Wahrlich, das sollte er ihm verwehren. "Suche deinen Vetter," müßte er ihm höchstens sagen, "soviel möglich von Thorsteiten abzuhalten; wenn du aber sindest, daß er durchaus darauf besteht, so entziehe dich ihm; denn dein guter Name muß dir werter sein als seiner."

Nur dem leiblichen Bruder verzeihen wir, hierin weiter zu gehen. Nur an leiblichen Brüdern kann es uns freuen, wenn 20 einer von dem andern rühmt:

— Illius opera nunc vivo! Festivum caput,
 Qui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo:
 Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit.

Dem ber brüderlichen Liebe wollen wir von der Klugheit keine Strenzen gesetzt wissen. Zwar ist es wahr, daß unser Berkasser seinem Üschimus die Thorheit überhaupt zu ersparen gewußt hat, die der Üschimus des Terenz für seinen Bruder begeht. Sine gewaltsame Entführung hat er in eine kleine Schlägerei verwandelt, an welcher sein wohlgezogener Jüngling weiter keinen Teil hat, als, daß er sie gern verhindern wollen. Aber gleichwohl läßt er diesen wohlgezogenen Jüngling für einen ungezogenen Better noch viel zu viel thun. Denn müßte es jener wohl auf irgend

<sup>\*)</sup> Aufz. I, Auftr. 3. 3. 18.

<sup>21</sup> ff. Durch sein Bemühen lebe ich jett. Das freundliche Herz, bas alles für sich seichen nit meinem Wohle: Schmähungen, Berseumbungen und die Sünden meiner Liebe nahm es auf sich. II, 3, B. 8-11.

eine Weise gestatten, daß dieser ein Kreaturchen, wie Citalise ift, zu ihm in das Saus brächte? in das Saus feines Baters? unter Die Augen seiner tugendhaften Geliebten? Es ist nicht der verführerische Damis, diese Best für junge Leute,\*) bessenwegen ber deutsche Afchinus seinem liederlichen Better die Niederlage bei sich 5 erlaubt; es ist die bloke Konvenienz des Dichters.

Wie vortrefflich hängt alles das bei dem Terenz zusammen! Wie richtig und notwendig ist da auch die gerinaste Kleiniakeit motiviert! Afchinus nimmt einem Eklavenhändler ein Mädchen mit Gewalt aus dem Saufe, in das fich sein Bruder verliebt hat. 10 Aber er thut das, weniger um der Reigung seines Bruders zu willfahren, als um einem größern Übel vorzubauen. Der Eflaven= händler will mit diesem Mädden unverzüglich auf einen auswärtigen Markt, und der Bruder will dem Mädchen nach, will lieber fein Baterland verlaffen, als ben Gegenstand feiner Liebe aus ben 15 Mugen verlieren. \*\*) Roch erfährt Afchinus zu rechter Zeit diesen Entschluß. Was soll er thun? Er bemächtigt sich in der Geschwindig= feit des Mädchens und bringt fie in das Haus seines Oheims, um diesem gütigen Manne ben ganzen Handel zu entdecken. Denn das Mädchen ist zwar entführt, aber sie muß ihrem Eigentümer 20 doch bezahlt werden. Micio bezahlt sie auch ohne Unstand und freut sich nicht sowohl über die That der jungen Leute als über die brüderliche Liebe, welche er zum Grunde sieht, und über das Vertrauen, welches fie auf ihn babei setzen wollen. Das Größte ist geschehen; warum sollte er nicht noch eine Kleinigkeit hinzufügen, 25 ihnen einen vollkommen vergnügten Tag zu machen?

30

<sup>\*)</sup> S. S0. \*\*) Act. II, Sc. 4.

Ac. Hoc mihi dolet; nos pæne sero scisse: et pæne in eum locum Rediisse, ut si omnes cuperent, nihil tibi possent auxiliarier. Ct. Pudebat. Ac. Ah, stultitia est istæc; non pudor, tam ob parvulam Rem pæne e patria: turpe dictu. Deos quæso ut istæc prohibeant.

<sup>[</sup>Â. Tas ift mir leib, daß wir es fast zu spät ersahren hätten, und daß es fast dahin gekommen wäre, daß die, wenn es auch alle gewünscht hätten, niemand hätte helsen tönnen. Et. Ich schämte mich. Ä. Ach. Thorheit ist dies, nicht Scham, wegen einer 35 solchen Kleinigkeit beinahe aus dem Laterlande zu sliehen: es ist schimpslich zu sagen. 3ch bitte bie Götter, fo etwas zu verhüten.]

<sup>4.</sup> Pest für junge Leute, I. 6 broht Lycast bem Leanber, daß, wenn dieser ihm nicht gestatte, Eitalise bei ihm in der Wohnung zu empfangen, er zu Damis gehen werde; bem werde er "sehr willtommen sein". Darauf antwortet Leanber: "Damis! eine vorstressische Freundschaft! Wie vielmals habe ich dich nicht vor dem Menschen gewarnt. Das ist eine rechte Pest sür junge Lente. Nein, de ich die zugebe, so solltest du sieder bei mir bleiben. Sie mag herkommen." (Schröter und Thiele.) — 5. Niederlage bei sich, den Ausenthalt bei ihm.

Argentum adnumeravit illico: Pedit praeterea in sumptum dimidium minae.

Sat er dem Ktefipho das Mädchen gekauft, warum foll er ihm nicht verstatten, sich in seinem Sause mit ihr zu veranügen? Da 5 ist nach den alten Sitten nichts, was im gerinasten der Tugend und Chrbarkeit widerfpräche.

Aber nicht fo in unfern Brüdern! Das haus bes gütigen Baters wird auf das Ungeziemendste gemißbraucht. Unfangs ohne fein Wiffen, und endlich gar mit feiner Genehmigung. Citalife 10 ist eine weit unanständigere Person als felbst jene Psaltria, und unser Atesipho will sie gar heiraten. Wenn das der Terenzische Ktefipho mit seiner Pfaltria vorgehabt hätte, so würde sich der Terenzische Micio sicherlich ganz anders dabei genommen haben. Er würde Citalisen die Thure gewiesen und mit dem Later die 15 kräftigften Mittel verabredet haben, einen sich so sträflich emanzipierenden Burschen im Zaume zu halten.

Überhaupt ist der deutsche Ktesipho von Unfange viel zu verderbt geschildert, und auch hierin ist unser Verfasser von seinem Muster abgegangen. Die Stelle erwedt mir immer Graufen, wo er sich 20 mit seinem Better über seinen Bater unterhält.\*)

Leander. Aber wie reimt fich das mit der Chrfurcht, mit der Siebe, die du deinem Bater schuldig bift?

Lycaft. Chrfurcht? Liebe? Sm! Die wird er wohl nicht von mir verlangen. 25

Leander. Er sollte sie nicht verlangen?

Lycaft. Nein, gewiß nicht. Ich habe meinen Bater gar nicht lieb. Ich müßte es lügen, wenn ich es sagen wollte.

Leander. Unmenschlicher Sohn! Du bedenkst nicht, was du fauft. Denjenigen nicht lieben, der dir das Leben gegeben hat! 30 So sprichst du it, da du ihn noch leben siehst. Aber verliere ihn einmal; hernach will ich dich fragen.

Lycaft. Hm! Ich weiß nun eben nicht, was da geschehen würde. Auf allen Fall würde ich wohl auch fo gar unrecht nicht

<sup>\*) 1.</sup> Aufz., 6. Auftr.

<sup>1</sup> f. Er zählte sofort bas Gelb auf unb gab außerbem zu einem vergnügten Tage ein halbe Wine. III, 3, B. 15 f. — II. heiraten, I, 6 (S. 28). Lycaft: "Jum henker, ich liebe fie nicht nur: ich habe mich gar mit ihr versprochen; und ich werbe sie bei vorsallenber Gelegenheit gewiß heiraten."

thun. Denn ich glaube, er würde es auch nicht besser machen. Er spricht ja fast täglich zu mir: "Wenn ich dich nur los wäre! wenn du nur weg wärest!" Heißt das Liebe? Kannst du verlangen, daß ich ihn wiederlieben soll?

Nuch die strengste Zucht müßte ein Kind zu so unnatürlichen 5 Gesinnungen nicht verleiten. Das Herz, das ihrer aus irgend einer Ursache fähig ist, verdient nicht anders als fklavisch gehalten zu werden. Wenn wir uns des ausschweifenden Sohnes gegen ben ftrengen Bater annehmen follen, so muffen jenes Ausschweifungen fein grundbofes Herz verraten; es muffen nichts als Ausschweifungen 10 des Temperaments, jugendliche Unbedachtsamkeiten. Thorheiten des Ritels und Mutwillens fein. Nach diesem Grundsate haben Menander und Terenz ihren Ktefipho geschilbert. So streng ihn fein Bater halt, fo entfährt ihm doch nie bas geringste bofe Wort gegen benfelben. Das Einzige, was man fo nennen könnte, macht 15 er auf die vortrefflichste Weise wieder gut. Er möchte seiner Liebe gern wenigstens ein paar Tage ruhig genießen; er freut sich, daß der Bater wieder hinaus auf das Land, an feine Arbeit ift, und wünscht, daß er sich damit so abmatten, - so abmatten moge, daß er ganze drei Tage nicht aus dem Bette könne. Ein rascher 20 Wunsch! aber man sehe, mit welchem Zusatze:

— — — — utinam quidem Quod cum salute ejus fiat, ita se defatigarit velim, Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.

Quod cum salute eins fiat! Nur müßte es ihm weiter nicht 25 schaben! — So recht! so recht, liebenswürdiger Jüngling! Immer geh, wohin dich Freude und Liebe rusen! Für dich drücken wir gern ein Auge zu! Das Böse, das du begehst, wird nicht sehr böse sein! Du hast einen strengern Ausseher in dir, als selbst dein Bater ist! — Und so sind mehrere Züge in der Seene, aus der 30 diese Stelle genommen ist. Der deutsche Ktesipho ist ein abgeseumter Bube, dem Lügen und Betrug sehr geläufig sind; der römische

<sup>22</sup> ff. Möchte er sich doch, aber so, daß es ihm nicht schabete, so ermstden, daß er diese brei Tage lang ununterbrochen sort nicht aus dem Bette ausstehen könnte. IV, 1, V.2—1.—31. adges seinem 10, 13, 13, E. 228, 3.4.—32. Aube, Schröter und Thiele demerten, außer durch die gane Ebarasterantage Lucalis sei ressing zu diesem starten Utreile wohl berechtigt durch die Antwort, die derzsele auf Leanders Frage giebt, wo er das Geld hernehme, um seinen einen Schulden zu dezahlen (II. 6, E. 24.); "Ze nun, ich muß meine Zeit, adpassen. Wein Vater mag sich so kung die der will, ich din doch noch klüger. Ich habe ihn kreuherzig gemacht, er traut mir volls

hingegen ist in der äußersten Verwirrung um einen kleinen Vorwand, durch den er seine Abwesenheit bei seinem Bater rechtfertigen könnte.

Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die. Quid dicam? Sy. Nilne in mentem venit? Ct. Nunquam quicquam. Sy. Tanto nequior.

Cliens, amicus, hospes, nemo est vobis? Ct. Sunt, quid postea? Sy. Hisce opera ut data sit. Ct. Quae non data sit? Non potest fieri!

Dieses naive, aufrichtige: quae non data sit! Der gute Jüngling 10 sucht einen Vorwand, und der schalkische Knecht schlägt ihm eine Lüge vor. Eine Lüge! Nein, das geht nicht: non potest fieri!

## Nennundneunzigftes Stück.

Den 12. April 1768.

Sonach hatte Terenz auch nicht nötig, uns seinen Ktesipho 15 am Ende des Studs beschänt und durch die Beschännung auf bem Wege der Befferung zu zeigen. Wohl aber mußte dieses unfer Berfasser thun. Mur fürchte ich, daß der Zuschauer die friechende Reue und die furchtsame Unterwerfung eines so leichtsinnigen Buben nicht für fehr aufrichtig halten kann. Gbensowenig als 20 die Gemütsänderung seines Baters. Beider Umkehrung ist so wenig in ihrem Charafter gegründet, daß man das Bedürfnis des Dichters, sein Stud schließen zu muffen, und die Berlegenheit, es auf eine bessere Art zu schließen, ein wenig zu sehr darin empfindet. — Ich weiß überhaupt nicht, woher so viele komische Dichter die Regel 25 genommen haben, daß der Bose notwendig am Ende bes Studs entweder bestraft werden oder sich bessern müsse. In der Tragödie möchte diese Regel noch eher gelten; sie kann uns da mit dem

kommen. Das weiß ich mir nun schon bei Gelegenheit zu nune zu machen. Entweber er 

3 ff. Er wird mich fragen, wo ich gewesen bin. Ich habe ihn heute den ganzen Tag nicht gesehen. Bas soll ich sagen? Sp. Källt dir nichts ein? Ct. Durchaus nichts. Sp. Armer Tropf! Haft du feinen Alsenten, keinen Freund, keinen Gasifreund? Ct. Ja; was weiter? Sp. Bon einem solchen mußt du Anspruch genommen worden sein. Ct. Wenn ich nicht in Anspruch genommen worden bin? Nein, das geht nicht! IV, 1, B. 11—14.

Schicksale verföhnen und Murren in Mitleid fehren. Aber in der Romödie, denke ich, hilft sie nicht allein nichts, sondern sie verdirbt vielmehr vieles. Wenigftens macht fie immer ben Musgang schielend und kalt und einförmig. Wenn die verschiedenen Charaktere, welche ich in eine Handlung verbinde, nur diese Handlung zu Ende bringen, 5 warum follen fie nicht bleiben, wie fie waren? Aber freisich muß die Handlung sodann in etwas mehr als in einer bloßen Kollision der Charaktere bestehen. Diese kann allerdings nicht anders als durch Nachgebung und Beränderung des einen Teils biefer Charaftere geendet werden; und ein Stud, das wenig ober nichts mehr hat 10 als fie, nähert fich nicht sowohl feinem Ziele, sondern schläft vielmehr nach und nach ein. Wenn hingegen jene Kollifion, die Handlung mag fich ihrem Ende nähern, soviel als fie will, bennoch gleich ftark fortbauert, so begreift man leicht, daß bas Ende ebenso lebhaft und unterhaltend sein kann, als die Mitte nur immer war. 15 Und das ist gerade der Unterschied, der sich zwischen dem letten Ufte des Terenz und dem letten unfers Verfaffers befindet. Cobald wir in biesem hören, daß ber ftrenge Bater hinter die Wahrheit gekommen, fo können wir uns das Übrige alles an den Fingern abzählen; benn es ift der fünfte Altt. Er wird anfangs poltern 20 und toben; bald darauf wird er sich befänftigen laffen, wird sein Unrecht erkennen und so werden wollen, daß er nie wieder zu einer folden Romöbie ben Stoff geben fann; besgleichen wird ber ungeratene Cohn kommen, wird abbitten, wird fich zu beffern versprechen; furz, alles wird ein Berg und eine Seele werden. Den 25 hingegen will ich sehen, der in dem fünften Afte des Terenz die Wendungen des Dichters erraten fann! Die Intrigue ift längst zu Ende; aber das fortwährende Spiel der Charaftere läßt es uns faum bemerken, daß sie zu Ende ift. Reiner verändert sich; fondern jeder schleift nur dem andern ebensoviel ab, als nötig so ift, ihn gegen ben Nachteil bes Erceffes zu verwahren. Der freis gebige Micio wird durch das Manover des geizigen Demeg dahin gebracht, daß er felbst das Übermaß in feinem Bezeigen erkennt und fragt:

Quod proluvium? quae istaec subita est largitas? Cowie umgekehrt der strenge Demea durch das Manöver des nachsichtsvollen Micio endlich erkennt, daß es nicht genug ist, nur

35

35. Bas bebeutet biese Liebhaberei? biese plogliche Freigebigfeit? V, 9, B. 28.

innmer zu tadeln und zu bestrafen, sondern es auch gut sei, obsecundare in loco. —

Noch eine einzige Aleinigkeit will ich erinnern, in welcher unfer Verfasser sich gleichfalls zu seinem eigenen Nachteile von seinem 5 Muster entfernt hat.

Terenz sagt es selbst, daß er in die Brüder des Menanders eine Spisode aus einem Stücke des Diphilus übergetragen und so seine Brüder zusammengesett habe. Diese Spisode ist die gewaltsame Entführung der Psaltria durch den Aschinus, und das Stück des Diphilus hieß: "Die mit einander Sterbenden."

Synapothnescontes Diphili comoedia est —
In Graeca adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem in prima fabula — —
— — — eum hic locum sumpsit sibi
In Adelphos — — —

15

Nach diesen beiden Umständen zu urteilen, mochte Diphilus ein Paar Verliebte aufgeführt haben, die sest entschlossen waren, lieber miteinander zu sterben, als sich trennen zu lassen; und wer weiß, was geschehen wäre, wenn sich gleichfalls nicht ein Freund ins Mittel geschlagen und das Mädchen für den Liebhaber mit Gewalt entführt hätte? Den Entschluß, miteinander zu sterben, hat Terenz in den bloßen Entschluß des Liebhabers, dem Mädchen nachzussiehen und Vater und Vaterland um sie zu verlassen, gemisert. Donatus sagt dieses ausdrücklich: Menander mori illum voluisse singit, 25 Terentius sugere. Aber sollte es in dieser Note des Donatus nicht Diphilus anstatt Menander heißen? Ganz gewiß; wie Peter Nannius dieses schon angemerkt hat.\*) Denn der Dichter, wie

<sup>\*)</sup> Sylloge V. Miscell. cap. 10. Videat quaso accuratus lector, num pro Menandro legendum sit Diphilus. Certe vel tota Comædia, vel pars istius argu-30 menti, quod hic tractatur, ad verbum e Diphilo translata est. — Ita cum Diphili comædia a commoriendo nomen habeat, et ibi dicatur adolescens mori voluisse, quod Terentius in fugere mutavit: omnino adducor, eam imitationem a Diphilo, non a Menandro mutuatam esse, et ex eo commoriendi cum puella studio overand prigavores nomen fabulæ inditum esse. (Der aufmertfame Lefer möge feben, 35 ob nicht statt Menander Diphilus zu lefen ist. Geniß ist entweder die ganze komödie

<sup>1</sup> f. obsecundare in loco, an bem rechten Orte Nachsicht zu üben. V, 9, V. 37.

— 11 st. Es ist die Komödie des Diphilus: "Die mit einander Sterbenden". — Zu der griechischen Komödie ist ein Jüngling, der einem Kuppler im Anfange des Stüdes eine Dirne entreißt. — Diese Stelle dat Terentius in die "Brüder" aufgenommen. Prolog V. 6—11. — 24 st. Menander . . . fugere, Menander stellt es so dar, als habe er steeden wolken. Zu II, 4, W. 11. — 26 st. Petrus Nannius, eigentlich Pieter Nannius, eigentlich Pieter Nannius, eigentlich Pieter Nannius, eigentlich Pieter Nannius, politikationer der Menander zu bestehe der Menander zu Linden.

wir gesehen, sagt es ja selbst, daß er diese ganze Spisode von der Entführung nicht aus dem Menander, sondern aus dem Diphilus entlehnt habe; und das Stück des Diphilus hatte von dem Sterben

fogar feinen Titel.

Indes muß freilich anstatt dieser von dem Diphilus entlehnten 5 Entführung in dem Stücke des Menanders eine andere Intrigue gewesen sein, an der Üschinus gleicherweise für den Ktesipho Unteil nahm, und wodurch er sich dei seiner Geliebte in eben den Verdacht brachte, der am Ende ihre Verbindung so glücklich beschleunigte. Worin diese eigentlich bestanden, dürste schwer zu 10 erraten sein. Sie mag aber bestanden haben, worin sie will, so wird sie doch gewiß ebensowohl gleich vor dem Stücke vorherzgegangen sein als die vom Terenz dafür gebrauchte Entsührung. Denn auch sie muß es gewesen sein, wovon man noch siderall sprach, als Demea in die Stadt kam; auch sie muß die Gelegenheit und 15 der Stoff gewesen sein, worüber Demea gleich ansangs mit seinem Bruder den Streit beginnt, in welchem sich beider Gemütsarten so vortresslich entwickeln.

— Nam illa, quae antehac facta sunt
Omitto: modo quid designavit? —
Fores effregit, atque in aedes irruit
Alienas — — — — —
— — clamant omnes, indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio,
Dixere? in ore est omni populo —

20

25

Nun habe ich schon gesagt, daß unser Verkasser diese gewaltsame Entführung in eine kleine Schlägerei verwandelt hat. Er mag auch seine guten Ursachen dazu gehabt haben, wenn er nur diese Schlägerei selbst nicht so spät hätte geschehen lassen. Luch sie sollte und müßte das sein, was den strengen Vater aufbringt. 30

ober ein Teil der Fabet, die hier behandelt wird, wörtlich dem Diphilus entnommen. Da die Komödie des Diphilus vom Wliteinandersterben den Ramen hat, und dasselbst gesagt wird, ein Inngling habe sterben wollen, was Terentius in "sliehen" verändert hat; so din ich ganz der Meinung, daß diese Verändertung vom Diphilus, nicht vom Menander entlehnt, und zusolge des Winsiges, mit der Geliedten zu sterben, der Name "Die zus 35 sammen Sterbenden" dem Stüde gegeben worden sei.]

<sup>8.</sup> seiner Geliebte, vgl.  $\mathfrak{S}$ . 59,  $\mathfrak{Z}$ . 10,  $\mathfrak{S}$ . 63,  $\mathfrak{Z}$ . 18,  $\mathfrak{S}$ . 61,  $\mathfrak{Z}$ . 9. -19 fi. - Tenn id sage nicks von seinen schöferen Streicher; aber was hat er nun wieder ansgestiftet? — Thiren eingeschlagen und ein frembes Haus erstütrut. — — — — Alle sind empört durüber. Wie viele, Micio, haben es mir bei meiner Antunft erzählt! Die ganze Stadt spricht bavon. — I, 2,  $\mathfrak{B}$ . 7-13.

So aber ift er schon aufgebracht, che sie geschieht, und man weiß gar nicht, worüber. Er tritt auf und zankt ohne den geringsten Anlaß. Er sagt zwar: "Alle Leute reden von der schlechten Aufstührung deines Sohnes; ich darf nur einmal den Juß in die Stadt seine, so höre ich mein blaues Wunder." Aber was denn die Leute eben itzt reden, worin das blaue Wunder bestanden, das er eben itzt gehört, und worüber er ausdrücklich mit seinem Bruder zu zanken könnnt, das hören wir nicht und können es auch aus dem Stücke nicht erraten. Kurz, unser Versasser hätte den Umstand, der den Demea in Harnisch bringt, zwar verändern können, aber er hätte ihn nicht versetzen müssen! Wenigstens, wenn er ihn versetzen wollen, hätte er den Demea im ersten Alke seine Unzufriedenheit mit der Erziehungsart seines Bruders nur nach und nach müssen äußern, nicht aber auf einmal damit herausplatzen lassen. —

Möchten wenigstens nur diejenigen Stücke des Menanders auf uns gekommen sein, welche Terenz genutzt hat! Ich kann mir nichts Unterrichtenderes denken, als eine Vergleichung dieser griechischen Originale mit den lateinischen Kopicen sein würde.

Denn gewiß ist es, daß Terenz kein bloßer sklavischer Über20 setzer gewesen. Luch da, wo er den Faden des Menandrischen
Stückes völlig beibehalten, hat er sich noch manchen kleinen Zusatz,
manche Verstärkung oder Schwächung eines und des andern Zuges
erlaubt, wie uns deren verschiedene Donatus in seinen Scholien
angezeigt. Nur schade, daß sich Donatus innner so kurz und öfters
25 so dunkel darüber ausdrückt (weil zu seiner Zeit die Stücke des
Menanders noch selbst in jedermanns Händen waren), daß es
schwer wird, über den Wert oder Unwert solcher Terenzischen
Künsteleien etwas Zuwerlässiges zu sagen! In den "Brüdern"
sindet sich hiervon ein sehr merkwürdiges Exempel.

## gundertftes Stück.

Den 15. April 1768.

Demea, wie schon angemerkt, will im fünften Akte dem Micio eine Lektion nach seiner Art geben. Er stellt sich lustig, um die andern wahre Ausschweifungen und Tollheiten begehen zu lassen; er spielt den Freigebigen, aber nicht aus seinem, sondern aus des Bruders Beutel; er möchte diesen lieber auf einnal ruinieren, um

30

nur das boshafte Bergnügen zu haben, ihm am Ende fagen zu tönnen: "Nun sieh, was du von deiner Gutherzigkeit haft!" So= lange der chrliche Micio nur von seinem Vermögen dabei zusett, laffen wir uns den hämischen Spaß ziemlich gefallen. Aber nun fömmt es bem Berrater gar ein, ben guten Hagestolz mit einem 5 alten verlebten Mütterchen zu verfuppeln. Der bloße Ginfall macht uns anfangs zu lachen; wenn wir aber endlich feben, daß es Ernst damit wird, daß sich Micio wirklich die Schlinge über den Kopf werfen läßt, der er mit einer einzigen ernsthaften Wendung hätte ausweichen können, wahrlich, so wissen wir kaum 10 mehr, auf wen wir ungehaltener sein sollen, ob auf den Demea oder auf den Micio.\*)

Demea. Jawohl ift das mein Wille! Wir müffen von nun an mit biefen auten Leuten nur eine Familie machen; wir muffen ihnen auf alle Weise aufhelfen, und auf alle Art mit ihnen ver= 15 binden -

Afchinus. Das bitte ich, mein Bater. Mieio. Ich bin gar nicht dagegen.

Videtur: si vos tantopere istue vultis, fiat. - - -

Demea. Es schickt sich auch nicht anders für uns. — Denn erst ist sie seiner Frauen Mutter -

20

45

Micio. Run bann?

Demea. Auf die nichts zu sagen; brav, chrbar -Micio Co höre ich.

\*) Act. V, Sc. VIII. [V, 8, 2, 2 ff.] De. Ego vero jubeo, et in hac re, et in aliis omnibus, 25 Quam maxime unam facere nos hanc familiam; Colere, adjuvare, adjungere. Aes. Ita quæso pater. Mi. Haud aliter censeo. De. Imo hercle ita nobis decet. Primum hujus uxoris est mater. Mi. Quid postea? De. Proba, et modesta. Mi. Ita ajunt. De. Natu grandior. Mi. Scio. De. Parere jam diu hæc per annos non potests: 30 Nec qui cam respiciat, quisquam est; sola est. Mi. Quam hic rem agit? De. Hanc to sequum est ducere; et te operam, ut fiat, dare. Mi. Me ducere autem? De. Te. Mi. Me? De. Te inquam. Mi. Ineptis. De. Si tu sis homo, Hic faciat. Acs. Mi pater. Mi. Quid? Tu autem huic, asine, auscultas. De. Nihil agis, Fieri aliter non potest. Mi, Deliras. Aes. Sine to exorem, mi pater. Mi. Insanis, aufer. De. Age, da veniam filio. Mi. Satin' sanus es? Ego novus maritus anno demum quinto et sexagesimo 40 Fiam; atque anum decrepitam ducam? Idne estis auctores mihi? Aes. Fac; promisi ego illis. Mi. Promisti autem? de te largitor puer. De. Age, quid, si quid te majus oret? Mr. Quasi non hoc sit maximum.
De. Da venium. Aes. Ne gravero. De Fac, promitte. Mr. Non omittis?
Aes. Non; nisi te exorem. Mr. Vis est hac quidem. De. Age prolixe Micio.
Mr. Etsi hoc mlhi pravum, incptum, absurdum, atque alienum a vita mea

Demea. Bei Jahren ist fie auch.

Micio. Rawohl.

Demea. Kinder kann fie schon lange nicht mehr haben. Dazu ist niemand, der sich um sie befümmerte; sie ist gang verlaffen.

Micio. Was will ber bamit?

Demea. Die mußt du billig heiraten, Bruder. Und du (zum Midinus) mußt ja machen, daß er es thut.

Mieio. Ich? fie heiraten?

Demea. Du!

Micio. Ic? 10

Demea. Du! wie gesagt, bu! Micio. Du bist nicht flug.

Demea (sum Midinus). Run zeige, was du fannst! Er muß! Ufchinus. Mein Bater -

Micio. Wie? - Und du, Ged, kannst ihm noch folgen? 15 Demea. Du streibest dich umsonft; es kann nun einmal nicht anders fein.

Micio. Du schwärmft.

Ufchinus. Lag bich erbitten, mein Bater!

Micio. Rafest du? Geh! 20

Demea. D, so mach' bem Sohne doch die Freude!

Micio. Bift du wohl bei Verstande? Ich in meinem fünf= undsechzigsten Jahre noch heiraten? Und ein altes verlebtes Weib heiraten? Das könnet ihr mir zumuten?

Üschinus. Thu es immer! Ich habe es ihnen versprochen. Micio. Bersprochen gar? Bürschen, versprich für Dich, was du versprechen willst!

Demea. Frifch! Wenn es min etwas Wichtigeres ware, warum er dich bäte?

Micio. Als ob etwas Wichtigeres sein könnte wie das?

Demea. So willfahre ihm doch nur! Afdinus. Gei uns nicht zuwider!

Demea. Fort, versprich!

35

Micio. Wie lange foll das währen? Afchinus. Bis du dich erbitten laffen.

Micio. Aber das heißt Gewalt brauchen.

Demea. Thu ein übriges, guter Micio!

Micio. Nun dann; — ob ich es zwar fehr unrecht, fehr abgeschmackt finde; ob es sich schon weber mit der Bernunft, noch mit meiner Lebensart reimt; — weil ihr doch so sehr darauf besteht; es sei!

"Nein," sagt die Kritik, "das ift zu viel! Der Dichter ist hier mit Recht zu tadeln. Das Einzige, was man noch zu seiner Rechtsertigung sagen könnte, wäre dieses, daß er die nachteiligen 5 Folgen einer übermäßigen Gutherzigkeit habe zeigen wollen. Doch Micio hat sich dis dahin so liebenswürdig bewiesen, er hat so viel Verstand, so viele Kenntnis der Welt gezeigt, daß diese seine letzte Ausschweifung wider alle Wahrscheinlichkeit ist und den seinern Zuschauer notwendig beleidigen muß. Wie gesagt also: der Dichter 10 ist hier zu tadeln, auf alle Weise zu tadeln!"

Aber welcher Dichter? Terenz? ober Menander? ober beibe?
— Der neue englische Übersetzer des Terenz, Colmann, will den größern. Teil des Tadels auf den Menander zurückschieben und glaubt aus einer Anmerkung des Donatus deweisen zu können, 15 daß Terenz die Ungereimtheit seines Driginals in dieser Stelle wenigstens sehr gemildert habe. Donatus sagt nämlich: Apud Menandrum senex de nuptiis non gravatur. Ergo Terentius evontusses.

"Es ift sehr sonderbar," erklärt sich Colmann, "daß diese 20 Anmerkung des Donatus so gänzlich von allen Kunstrichtern überssehen worden, da sie bei unserm Berluste des Menanders doch um so viel mehr Ausmerksamkeit verdient. Unstreitig ist es, daß Terenz in dem letzten Akte dem Plane des Menanders gefolgt ist; ob er nun aber schon die Ungereimtheit, den Micio mit der 25 alten Mutter zu verheiraten, angenommen, so lernen wir doch vom Donatus, daß dieser Umstand ihm selber anstößig gewesen, und er sein Driginal dahin verbessert, daß er den Micio alle den Widerwillen gegen eine solche Verbindung äußern lassen, den er in dem Stücke des Menanders, wie es scheint, nicht geäußert hatte." 30

Es ist nicht unmöglich, daß ein römischer Dichter nicht einmal etwas besser könne gemacht haben als ein griechischer. Aber der bloßen Möglichkeit wegen möchte ich es gern in keinem Falle glauben.

Colmann meint also, die Worte des Donatus: Apud Me- 35 nandrum senex de nuptiis non gravatur, hießen so viel als: beim Menander streibet sich der Alte gegen die Heira nicht. Aber

<sup>13.</sup> Colmann, vgl. oben St. 12, G. 59, 3. 1.

wie, wenn sie bas nicht hießen? Wenn sie vielmehr zu übersetzen waren: Beim Menander fällt man dem Alten mit ber Beirat nicht beschwerlich? Nuptias gravari würde zwar allerdings jenes heißen: aber auch de nuptiis gravari? In jener Redensart wird 5 gravari gleichsam als ein Deponens gebraucht, in dieser aber ist es ja wohl das eigentliche Paffivum und kann also meine Ausleaung nicht allein leiden, sondern vielleicht wohl gar keine andere leiden als sie.

Bare aber biefes: wie ftiinde es dann um den Tereng? Er 10 hatte sein Driginal so wenig verbessert, daß er es vielmehr ver= ichlimmert hätte; er hätte die Ungereimtheit mit der Berheiratung des Micio durch die Weigerung desfelben nicht gemildert, sondern ie felber erfunden. Terentius εύοητικώς! Aber nur, daß es mit den Erfindungen der Nachahmer nicht weit ber ist!

# 15 gundert und erftes, zweites, drittes und viertes Stuck.

Den 19. April 1768.

Hundert und erstes bis viertes? - Ich hatte mir vorgenommen, ben Jahrgang dieser Blätter nur aus hundert Stücken bestehen zu laffen. Zweiundfunfzig Wochen, und die Woche zwei Stud. 20 geben zwar allerdings hundertundviere. Aber warum follte unter allen Tagewerkern bem einzigen wöchentlichen Schriftsteller fein Feiertag zu ftatten fommen? Und in dem gangen Sahre nur viere, ist ja so wenig!

Doch Dodsley und Compagnie haben dem Publifo in meinem 25 Namen ausdrücklich hundertundvier Stück veriprochen. Ich werde die guten Leute schon nicht zu Lügnern machen muffen.

Die Frage ist nur: wie fange ich es am besten an? - Der Beug ist schon verschnitten; ich werde einflicken ober recken muffen. - Aber bas flingt fo stumpermäßig. Mir fällt ein - was 30 mir gleich hätte einfallen follen: die Gewohnheit der Schauspieler, auf ihre Sauptvorstellung ein fleines Nachspiel folgen zu laffen. Das Rachspiel fann handeln, wovon es will, und braucht mit

<sup>13.</sup> Terentius  $\epsilon \hat{\psi} \rho \eta \tau \iota \varkappa \tilde{m}z$ , Terenz aus eigener Ersindung. — 24. Schwidert in Leipzig. Ugl. unten am Schluß dieses Stüdes. Dodsley und Compagnie, die echten, war eine berühmte Buchhänbler-Firma in London.

dem Vorhergehenden nicht in der geringsten Verbindung zu stehen. — So ein Nachspiel dann mag die Blätter nun füllen, die ich mir ganz ersparen wollte.

Erst ein Wort von mir selbst! Denn warum sollte nicht auch ein Nachspiel einen Prolog haben dürsen, der sich mit einem Poeta, s

eum primum animum ad scribendum appulit, anfinge?

Als vor Jahr und Tag einige gute Teute hier den Einfall bekamen, einen Versuch zu machen, ob nicht für das deutsche Theater sich etwas mehr thun lasse, als unter der Verwaltung eines sosgenannten Principals geschehen könne, so weiß ich nicht, wie man 10 auf mich dabei siel und sich träumen ließ, daß ich bei diesem Unternehmen wohl nichtlich sein könnte. — Ich stand eben am Markte und war müssig. Niemand wollte mich dingen, ohne Zweisel, weil mich niemand zu brauchen wußte, dis gerade auf diese Freunde! — Noch sind mir in meinem Leben alle Veschäftiz 15 gungen sehr gleichgültig gewesen; ich habe mich nie zu einer gez drungen oder nur erboten, aber auch die geringfügiste nicht von der Hand gewiesen, zu der ich mich aus einer Art von Prädilektion erlesen zu sein glauben konnte.

Ob ich zur Aufnahme des hiefigen Theaters konkurrieren 20 wolle? darauf war also leicht geantwortet. Alle Bedenklichkeiten waren nur die: ob ich es könne? und wie ich es am besten könne?

Ich bin weder Schauspieler, noch Dichter.

Man erweift mir zwar manchmal die Ehre, mich für den letztern zu erkennen. Aber nur, weil man mich verkennt. Aus 25 einigen dramatischen Versuchen, die ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. Nicht jeder, der den Pinsel in die Hand nimmt und Farben verquistet, ist ein Maler. Die ältesten von jenen Versuchen sind in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Lust und Leichtigkeit so gern für Genie hält. Was in den 30 neuerern Erträgliches ist, davon din ich mir sehr bewust, daß ich es einzig und allein der Aritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Araft sich emporarbeitet, durch eigene Krast in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt; ich muß alles durch Druckwerk und Röhren 35 aus mir herauspressen. Ich würde so arm, so falt, so kurzsichtig

<sup>5</sup>f. Poeta...appulit, Anfang bes Prologs zur "Anbria" bes Terenz: Sobald ein Dichter fich auf bas Schreiben gelegt hat. — 12 f. 3ch ft and ... müffig, Matth. 20, 6. — 28. verquiftet, verbirbt. — 31. neuerern, vgl. oben St. 8, S. 42, 3. 17.

fein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte, fremde Schätze bescheiden zu borgen, an fremdem Feuer mich zu wärmen und durch die Gläser der Kunft mein Auge zu stärken. Ich bin daher immer beschämt oder verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachteil der Kritik etwas las oder hörte. Sie soll das Genie ersticken; und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kömmt. Ich bin ein Lahmer, den eine Schmähsschrift auf die Krücke unmöglich erbauen kann.

Doch freilich, wie die Krücke den Lahmen wohl hilft, sich von einem Orte zum andern zu bewegen, aber ihn nicht zum Läufer machen kann, so auch die Kritik. Wenn ich mit ihrer Hilfe etwas zu stande bringe, welches besser ist, als es einer von meinen Talenten ohne Kritik machen würde, so kostet es mich so viel Zeit, ich muß von andern Geschäften so frei, von unwillkürlichen Zerstreuungen so ununterbrochen sein, ich muß meine ganze Beslescnheit so gegenwärtig haben, ich muß bei jedem Schritte alle Bemerkungen, die ich jemals über Sitten und Leidenschaften gesmacht, so ruhig durchlausen können, daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten soll, niemand in der Welt ungeschickter sein kann als ich.

Was Goldoni für das italienische Theater that, der es in einem Jahre mit dreizehn neuen Stücken bereicherte, das nuß ich für das deutsche zu thun folglich bleiben lassen. Ja, das würde ich bleiben lassen, wenn ich es auch könnte. Ich din miße trauischer gegen alle erste Gedanken, als De la Casa und der alte Shandy nur innner gewesen sind. Denn wenn ich sie auch schon nicht für Eingebungen des bösen Feindes, weder des eigentelichen noch des allegorischen, halte,\*) so denke ich doch immer,

<sup>\*)</sup> An opinion John de la Cosi, archbishop of Benevento, was afflicted with 30 — which opinion was, — that whenever a Christian was writing a book (not for his private amusement, but) where his intent and purpose was bona fide, to print and publish it to the world, his first thoughts were always the temptations of the evil one. — My father was hugely pleased with this theory of John de la

<sup>8.</sup> Krücke, Litteraturbriefe XVII, 327: "Joung sagt: die Regeln sind Krücken, welche nur der Kranke gebraucht, der Gesunde bingegen wegwirkt." Schröter und Thiele bemerken, Lessing habe das Bild aus Joungs Briefe On original composition entlehnt. — 9. den Lahmen hilft, vgl. S. 192, 3, 23, S. 187, 3, 16. — 11. Kritit, zeind, Gebantken von der Opéra (Deutsche Esdelse, 1708, I, 92): "Alle Regeln sind auch nicht gleich Gesehe, wie die Regeln zwar verhindern, daß einer kein mechanter Poet sei, aber nicht vermögen, einen guten zu machen." — 21. Goldoni, vgl. oben St. 12, S. 38, 3. Echröter und Thiele Gemerken daß Goldoni während der einen Theatersaifon 1750 sogar 16 neue Stüde auf die Bühne brache. — 25. Giovanni della Casa aus Augello bei Klorenz, 1503—1556, Erzölschof von Benevent, Verfasser von Galateo, Trattato de Costumi.

daß die ersten Gedanken die ersten sind, und daß das Beste auch nicht einmal in allen Suppen obenauf zu schwimmen pflegt. Meine erste Gedanken sind gewiß kein Haar besser nanns erste Gedanken, und mit jedermanns Gedanken bleibt man am klügsten zu Hause.

— Endlich fiel man darauf, selbst das, was mich zu einem so langsamen oder, wie es meinen rüftigern Freunden scheint, so faulen Arbeiter macht, selbst das an mir nuten zu wollen: die Kritik. Und so entsprang die Idee zu diesem Blatte.

Sie gefiel mir, diese Joec. Sie erinnerte mich an die Di= 10 daskalien der Griechen, d. i. an die kurzen Nachrichten, dergleichen selbst Aristoteles von den Stücken der griechischen Bühne zu schreiben der Mühe wert gehalten. Sie erinnerte mich, vor langer Zeit einmal über den grundgelehrten Casaubonus dei mir gelacht zu haben, der sich aus wahrer Hochachtung für das Solide in den 15 Wissenschaften einbildete, daß es dem Aristoteles vornehmlich um die Berichtigung der Chronologie dei seinen Didaskalien zu thun gewesen.\*) — Wahrhaftig, es wäre auch eine ewige Schande

Casa; and shad it not cramped him a little in his creed) I believe would have given ten of the best acres in the Shandy estate, to have been the broacher of 20 it; — but as he could not have the honour of it in the litteral sense of the doctrine, he took up with the allegory of it. Prejudice of education, he would say, is the devil etc. (Life and Op. of Tristram Shandy Vol. V, p. 74.) [Cinc Meinung, but \$\phi\$ bis \$20\text{son}\$ be la \$Caja\$, \$\text{Crybit'glog'}\$ von Venevento, \$\text{graingligt}\$ murve— eine Meinung, bic barin bestand, — bas, \$\text{jo oft cin Chrift im Begrific mar, cin Budy 25 vi idreiben (nicht zu seiner perfönlichen Unterbaltung, \$\text{jonbern}\$) im guten Glauben, \$\text{c5}\$ bruden und e5 stir bie Met verössentlichen Interbaltung, \$\text{jonbern}\$) im guten Glauben, \$\text{c5}\$ bruden und e5 stir bie Met verössentlichen zu wollen, \$\text{pin terst frein Gebanten immer bie Berjudungen bes Bösen mären. — Meinem Bater gestel biese \text{Sobann be la Casa unenblid; und toätte sie sien nicht in seinem Glauben ein wenig einegswängt) ich bente, er witre zehn ber besten flater vom Spandby-Gute barum gegeben saben, ber Cryinber 30 berselben gewesen zu sein; — aber ba er die Ehre bavon im budstäblichen Sinne bes Unsspruches nicht haben tonnte, begnügte er sich mit ber Muggrie besselben. Bornrteil bei ber Cryiebung, pstegte er zu sagen, ist ber Teuset u. 5. w.]

berjesen gewejen zu jein; — aber da er die Eyre davon im dichjiaduchen Sinice des Zuchpruckes nicht haben konnte, degnügte er jich mit der Allegorie desfelben. Borurteil bei der Erziehung, pflegte er zu fagen, ift der Teufel u. j. w.)

\*) (Animady, in Athenaum Lider, VI, cap. 7.) albaazadia accipitur pro eo scripto, quo explicatur ubi, quando, quomodo et quo eventu fabula aliqua fuerit 35 acta. — Quantum critici hac diligentia veteres chronologos adjuverint, soli astimabunt illi, qui norunt quam infirma et tenuia prasidia habuerint, qui ad incundam fugacis temporis rationem primi animum appulerunt. Ego non dubito, eo potissimum spectusse Aristotelem, cum Aldaazadia; suus componeret. — [Inter

<sup>4</sup>f. und mit... zu Haufe, einige Monate später äußert Lessig auch gegen seinen Bruder: "Wan muß nie schreiben, was einem zuerst in den Kopf kömmt. — 8. faulen Arbeiter, Lessing bezieht sich dier, wie Schröter und Thlee bemerken, auf eine Außerung seines Freundes Weiße (vgl. oben S. 96, 3. 29ff.) in der Vorrede zu seinen Trauersielen: einige Töcker seien, in der Worgemöte ihres Wiese werklich, andere lassen, wir wissen nicht, aus was für unglücklichen Ursachen, die Jahre des Genies vordeissiehen". Damit war Lessing gemeint. Byl. VII, 376 f. — 14. Jaace Casaubonus aus Genf, 1559—1615.
— 32f. Vorrurseit... Tenfol, aus dem Gerückwich Vorman von dem Engländer Lorenz Sterne aus Clonmell in Frland, 1713—1768, "Leben und Meinungen Triftram Spandys" (1756—1766).

für den Aristoteles, wenn er sich mehr um den poetischen Wert der Stücke, mehr um ihren Einfluß auf die Sitten, mehr um die Bildung des Geschmacks darin bekümmert hätte als um die Olympiade, als um das Jahr der Olympiade, als um die Namen der Archonten, unter welchen sie zuerst aufgeführt worden!

Ich war schon Willens, das Blatt selbst Hamburgische Didaskalien zu nennen. Aber ber Titel flang mir allzu fremd, und nun ift es mir fehr lieb, daß ich ihm diesen vorgezogen habe. Was ich in eine Dramaturgie bringen oder nicht bringen wollte, 10 bas stand bei mir; wenigstens hatte mir Lione Allacci besfalls nichts vorzuschreiben. Aber wie eine Didaskalie aussehen muffe, glauben die Gelehrten zu wiffen, wenn es auch nur aus den noch vorhandenen Didaskalien des Terenz wäre, die eben diefer Ca= faubonus breviter et eleganter scriptas nennt. Ich hatte weder 15 Lust, meine Didaskalien so kurz, noch so elegant zu schreiben; und unsere itslebende Casauboni würden die Röpfe trefflich ge= schüttelt haben, wenn sie gefunden hätten, wie selten ich irgend eines chronologischen Umstandes gedenke, der fünftig einmal, wenn Millionen anderer Bücher verloren gegangen wären, auf irgend 20 ein hiftorisches Factum einiges Licht werfen könnte. In welchem Jahre Ludewigs des Bierzehnten oder Ludewigs des Fünfzehnten, ob zu Paris oder zu Versailles, ob in Gegenwart der Prinzen . vom Geblüte oder nicht der Prinzen vom Geblüte, dieses oder jenes französische Meisterstück zuerst aufgeführt worden, das würden 25 fie bei mir gesucht und zu ihrem großen Erstaunen nicht ge= funden haben.

Was sonst diese Blätter werden sollten, darüber habe ich mich in der Ankündigung erklärt; was sie wirklich geworden, das werden meine Leser wissen. Nicht völlig das, wozu ich sie zu so machen versprach: etwas Anderes, aber doch, denk' ich, nichts Schlechteres.

Dibaskalie versteht man ein Schriftstill, in welchem auseinandergesett wird, wo, wann, wie und mit welchem Ersolge ein Drama aufgesührt worden ist. — Wie sehr die Artitler dert die Gerglättigen Angaben den alten Ehronologen zu Silse kamen, werden allein so sollen würdigen, denen es bekannt ist, wie geringe und dirftzige Silsmittel diesenigen besahen, die zuerst eine sichere Zeitrechnung aufzustellen suchen. Ich für meinen Teil zweisse nich das Artitoteles dies vornehmlich im Auge hatte, als er seine Didaskalien zusammenstellte.—

<sup>10.</sup> Lione Utlaeci aus Chios, 1586 - 1669, Bibliothefar 30 Rom, ber biejen Namen für fein Berzeichnis von Theaterftüden zuerft gebraucht hat. — 14. breviter et eleganter scriptas, fuz und zierlich geschrieben.

"Sie sollten jeden Schritt begleiten, den die Runft, sowohl des Dichters als des Schauspielers, hier thun würde."

Die lettere Salfte bin ich fehr bald überdruffig geworden. Wir haben Schaufpieler, aber feine Schaufpielfunft. Wenn es vor Alters eine solche Kunft gegeben hat, so haben wir sie nicht 5 mehr; fie ift verloren: fie muß gang von neuem wieder erfunden werden. Allgemeines Geschwätze darüber hat man in verschiedenen Sprachen genug; aber specielle, von jedermann erfannte, mit Deutlichfeit und Präcifion abgefaßte Regeln, nach welchen ber Tadel oder das Lob des Afteurs in einem befondern Falle zu 10 bestimmen sei, deren wüßte ich kaum zwei oder drei. Daber fommt es, daß alles Raisonnement über diese Materie immer fo schwanfend und vieldeutig scheint, daß es eben fein Wunder ift. wenn der Schauspieler, der nichts als eine glückliche Routine bat, fich auf alle Beise dadurch beleidigt findet. Gelobt wird er sich 15 nie genug, getadelt aber allezeit viel zu viel glauben; ja, öfters wird er gar nicht einmal wissen, ob man ihn tadeln oder loben wollen. Überhaupt hat man die Ammerkung schon längst gemacht, daß die Empfindlichkeit der Künftler in Unsehung der Kritif in eben dem Berhältniffe steigt, in welchem die Gewißheit und Deut= 20 lichkeit und Menge der Grundfätze ihrer Künfte abnimmt. — Soviel zu meiner und selbst zu deren Entschuldigung, ohne die ich mich nicht zu entschuldigen hätte.

Aber die erstere Hälfte meines Versprechens? Bei dieser ist freilich das Hier zur Zeit noch nicht sehr in Vetrachtung ge= 25 kommen, — und wie hätte es auch können? Die Schranken sind noch kaum geöffnet, und man wollte die Vettläuser lieber schon bei dem Ziele sehen, dei einem Ziele, das ihnen alle Augenblicke immer weiter und weiter hinausgesteckt wird? Wenn das Publizum fragt: "Was ist denn nun geschehen?" und mit einem höh= 30 nischen "Nichts" sich selbst antwortet, so frage ich wiederum: "Und was hat denn das Publikum gethan, damit etwas geschehen könnte?" Auch nichts; ja, noch etwas Schlimmeres als nichts. Nicht genug, daß es das Werf nicht allein nicht befördert, es hat ihm nicht einmal seinen natürlichen Lauf gelassen. — Über den 35 gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu versschassen, da wir Deutsche noch keine Nation sind! Ich rede nicht

<sup>1</sup> f. Bgl. oben S. 5, 3. 17 f. — 3. Bgl. oben St. 20, S. 96, 3. 9 ff. und St. 25, S. 119, J. 11 f., womit Lesfings Kritit ber Schaufpieler aufhörte.

von der politischen Verfassung, sondern bloß von dem sittlichen Charakter. Fast sollte man sagen, dieser sei: keinen eigenen haben zu wollen. Wir sind noch immer die geschwornen Nachsahmer alles Ausländischen, besonders noch immer die unterthänigen Bewunderer der nie genug bewunderten Franzosen; alles, was und von jenseit dem Meine kömmt, ist schön, reizend, allerliebst, göttlich; lieber verleugnen wir Gesicht und Gehör, als daß wir es anders sinden sollten; lieber wollen wir Plumpheit für Unsgezwungenheit, Frechheit für Grazie, Grimasse für Ausbruck, ein 10 Geklingle von Reimen sür Poesse, Geheule sür Musst und einzeden lassen, als im geringsten an der Superiorität zweiseln, welche dieses liebenswürdige Volk, dieses erste Volk in der Welt, wie es sich selbst sehr bescheiden zu nennen pflegt, in allem, was gut und schön und erhaben und anständig ist, von dem gerechten Schicksale zu seinem Anteile erhalten hat.

Doch dieser Locus communis ist so abgedroschen, und die nähere Amwendung desselben könnte leicht so bitter werden, daß ich lieber davon abbreche.

Ich war also genötigt, anstatt der Schritte, welche die Kunst 20 des dramatischen Dichters hier wirklich könnte gethan haben, mich bei denen zu verweilen, die sie vorläusig thun müßte, um sodann mit eins ihre Bahn mit desto schnellern und größern zu durchlausen. Es waren die Schritte, welche ein Frrender zurückgehen muß, um wieder auf den rechten Weg zu gelangen und sein Ziel 25 gerade in das Auge zu bekommen.

Seines Fleißes darf sich jedermann rühmen; ich glaube, die dramatische Dichtkunst studiert zu haben, sie mehr studiert zu haben als zwanzig, die sie ausüben. Auch habe ich sie so weit aussesübt, als es nötig ist, um mitsprechen zu dürsen; denn ich weiß so wohl, sowie der Maler sich von niemanden gern tadeln läßt, der den Pinsel ganz und gar nicht zu führen weiß, so auch der Dichter. Ich habe es wenigstens versucht, was er bewerkstelligen muß, und kann von dem, was ich selbst nicht zu machen vermag, doch urteilen, ob es sich machen läßt. Ich verlange auch nur

<sup>16.</sup> Locus communis, Gemeinplat, — 34. ob es sich machen läßt. "In ähnslicher Weise begründet Boltaire in der 'Antwort an einen Atademiter' vor seinem Kommentar zu Corneille, nachdem er seine eigenen Stüde als mittelmäßige Werke bezeichnet hat, seine Berechtigung den Cerneille zu kommentieren wie solgt: I al fait, toute ma vie, une étude assidue de l'art dramatique; cela seul m'a mis en doit de commenter les tragédies d'un grand maître. J'ai toujours remarqué que le peintre le plus médiocre se connaissait quelquesois mieux en tableaux qu'aucun des

eine Stimme unter uns, wo fo mancher fich eine anmaßt, der, wenn er nicht dem oder jenem Ausländer nachplaudern gelernt hätte, ftummer sein würde als ein Fisch.

Aber man fann studieren, und sich tief in den Jrrtum hincin studieren. Was mich also versichert, daß mir dergleichen nicht 5 begegnet sei, daß ich das Wesen der dramatischen Dichtkunft nicht verkenne, ift diefes, daß ich es vollkommen fo erkenne, wie es Uristoteles aus den ungähligen Meisterstücken der griechischen Bühne abstrahiert hat. Ich habe von dem Entstehen, von der Grundlage der Dichtkunft diefes Philosophen meine eigene Gedanken, 10 die ich hier ohne Weitläuftigkeit nicht äußern könnte. Indes steh' ich nicht an, zu bekennen (und follte ich in diesen erleuchteten-Zeiten auch darüber ausgelacht werden!), daß ich fie für ein ebenso unfehlbares Werf halte, als die Elemente des Euklides nur immer find. Ihre Grundfätze find ebenso wahr und gewiß, nur freilich 15 nicht so faßlich, und daher mehr der Chieane ausgesetzt als alles, was diese enthalten. Besonders getraue ich mir von der Tragodie, als über die uns die Zeit so ziemlich alles daraus gonnen wollen, unwidersprechlich zu beweisen, daß sie sich von der Richtschmur des Aristoteles feinen Schritt entsernen kann, ohne sich ebenso 20 weit von ihrer Vollkommenheit zu entfernen.

Nach dieser Überzeugung nahm ich mir vor, einige der berühmtesten Muster der französischen Bühne ausführlich zu beurteilen. Denn biese Bühne soll gang nach ben Regeln bes Aristoteles gebildet sein; und besonders hat man uns Deutsche bereden wollen, 25 daß sie nur durch diese Regeln die Stufe der Vollkommenheit erreicht habe, auf welcher fie die Bühnen aller neuern Bölker fo weit unter sich erblicke. Wir haben das auch lange so fest ge= glaubt, daß bei unfern Dichtern, ben Frangofen nachahmen, ebenfoviel gewesen ist, als nach den Regeln der Alten arbeiten.

Indes fonnte das Vorurteil nicht ewig gegen unfer Gefühl bestehen Dieses ward glücklicherweise durch einige englische Stücke aus seinem Schlummer erweckt, und wir machten endlich die Erfahrung, daß die Tragödie noch einer ganz andern Wirkung fähig

amateurs qui n'ont jamais manie le pinceau." (XXX, S. 10. Vernhard Borberger, Einzelheiten über Boltaire bei Leffing. Programm. Dresden 1879, S. t4.) Bzl. aus Leffings "Selbstbetrachtungen, Einfällen" u. j. w. den Aussatz: "Ter Rezensent braucht nicht besser unden zu können, was er tadelt".

13 sj. daß ich . . . im wer sind, dieser Ausspruch ist nach Löbell (Lessing ed. Robersstein S. 246) gegen ein Urteil v. Gerstenbergs in dessen "Briesen über die Merkwürdigsteiten der Litteratur" gerichtet.

fei, als ihr Corneille und Nacine zu erteilen vermocht. Aber geblendet von diesem plötzlichen Strahle der Wahrheit, prallten wir gegen den Nand eines andern Abgrundes zurück. Den engslischen Stücken fehlten zu augenscheinlich gewisse Regeln, mit welchen uns die französischen so bekannt gemacht hatten. Was schloß man daraus? Dieses: daß sich auch ohne diese Regeln der Zweck der Tragödie erreichen lasse, ja, daß diese Regeln wohl gar schuld sein könnten, wenn man ihn weniger erreiche.

Und das hätte noch hingehen mögen! — Aber mit diesen Wegeln sing man an, alle Regeln zu vermengen, und es übershaupt für Pedanterei zu erklären, dem Genie vorzuschreiben, was es thun und was es nicht thun müsse. Kurz, wir waren auf dem Punkte, uns alle Ersahrungen der vergangenen Zeit mutswillig zu verscherzen und von den Dichtern lieber zu verlangen,

15 daß jeder die Kunst aufs neue für sich erfinden solle.

Ich wäre eitel genug, mir einiges Verdienst um unser Theater beizumessen, wenn ich glauben dürste, das einzige Mittel getrossen zu haben, diese Gärung des Geschmacks zu hemmen. Darauf los gearbeitet zu haben, darf ich mir wenigstens schmeicheln, insem ich mir nichts angelegner sein lassen, als den Wahn von der Regelmäßigkeit der französischen Bühne zu bestreiten. Gerade keine Nation hat die Regeln des alten Drama mehr verkannt als die Franzosen. Einige beiläusige Vemerkungen, die sie über die schicklichste äußere Einrichtung des Drama bei dem Aristoteles sanden, haben sie sür das Wesentliche angenommen und das Wesentliche durch allerlei Einschränkungen und Deutungen dasür so entstäftet, daß notwendig nichts anders als Werke daraus entstehen konnten, die weit unter der höchsten Wirkung blieden, auf welche der Philosoph seine Regeln kalkuliert hatte.

Ich wage es, hier eine Außerung zu thun, mag man sie doch nehmen, wosür man will! — Man nenne mir das Stück des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte.

Was gilt die Wette? -

Doch nein; ich wollte nicht gern, daß man diese Außerung 35 für Prahserei nehmen könne. Man merke also wohl, was ich hinzusetze: Ich werde es zuverlässig besser machen — und doch lange kein Corneille sein — und doch lange noch kein Meister=

<sup>15.</sup> baß ... folle, nach Löbell (ebenba C. 248) gleichfalls gegen v. Gerstenberg gerichtet, besonders gegen feinen "flgolino".

stück gemacht haben. Ich werde es zuverlässig besser machen — und mir doch wenig darauf einbilden dürfen. Ich werde nichts gethan haben, als was jeder thun kann, — der so sest an den Uristoteles glaubt wie ich.

Cine Tonne für unsere fritische Walfische! Ich freue mich 5 im voraus, wie trefflich sie damit spielen werden. Sie ist einzig und allein für sie ausgeworfen, besonders für den kleinen Wal-

fisch in dem Salzwasser zu Halle! -

Und mit diesem Übergange — sinnreicher muß er nicht sein — mag denn der Ton des ernsthaftern Prologs in den Ton des 10 Nachspiels verschmelzen, wozu ich diese letztern Blätter bestimmte. Wer hätte mich auch sonst erimern können, daß es Zeit sei, dieses Nachspiel ansargen zu lassen, als eben der Hr. Stl., welcher in der deutschen Bibliothek des Herrn Geheimerat Klotz den Inhalt desselben bereits angekündigt hat? —\*)

Aber was bekömmt denn der schnatische Mann in dem bunten Jäckchen, daß er so dienststertig mit seiner Trommel ist? Ich ersinnere mich nicht, daß ich ihm etwas dasür versprochen hätte. Er mag wohl bloß zu seinem Bergnügen trommeln; und der Himmel weiß, wo er alles her hat, was die liebe Jugend auf 20 den Gassen, die ihm mit einem bewundernden Ah! nachsolgt, aus der ersten Hand von ihm zu ersahren bekömmt. Er mußeinen Wahrsagergeist haben, trotz der Magd in der Apostelgeschichte. Denn wer hätte es ihm sonst sagen können, daß der Bersasser der Tramaturgie auch mit der Verleger derselben ist? Wer hätte 25 ihm sonst die geheimen Ursachen entdecken können, warum ich der

<sup>\*)</sup> Reuntes Etud, E. 60.

<sup>8.</sup> Salzwaffer zu Halle, witzige Anspielung auf die Salinen zu Halle. Ru ber Nebensarr: "Eine Tonne für die Walssiche" vol Nickerdions Grandsson, überi, 1780, II, S355: "Und doch mache ich est mit beiner angenehmen Neugier manchmat jo, wie es die Teceleute mit den Walssichen ihm sollen; ich verse eine Tonne auß, um was zu spielen zu geben." Lohenkein, Arminis, 1731, I. 84. Vessenders aber Swifts berühmtes "Wärchen als Tonne für den Walssich der Politiff" (überf. v. Antienkamp II, 1f) — 14. Christian Nobel Alok aus Viscolenders, 1788–1771. Bgl. über ihn besonders die gegen ihn gerickteten "Antiquarischen Wrieße" in IX. 2. — 23. Avostelzselchickten flesse, der Ledie ist, während auf dem Tiet der Triginalausgade der Termaturgie zu lesen war: "Kandburg, in Commission bei I. H. dermaturgie. Erster Teil, dei Versäusselchie ein alter Viscolen und bei Todsken und Compagnie: mit allergwädigken Areibeiten". Leffüngs höhnende Bemerkungen beantwortet jener (Alox Bibliothet IV, 171): "Was Sie in alten Geschlächen in Leipzig gesagt batten, das zu ersahren, gehörte weder Vahriagerzeilt noch Spions." Und auf die France: "Tonn wer häte es" ze erwiderte Eth. "Tas jädhische Trivilegium". (Edröter und Thiele) Am Schus der Etursächsischen Artischen Schus die Franaturgie sicht nämtlich; "Gebruch mit Cermendissigen Schriften. Wit allergnäbigsen Etursächssigfen Trivilegio".

einen Schauspielerin eine sonore Stimme beigelegt und das Probeftück einer andern so erhoben habe? Ich war freilich damals in beide verliebt; aber ich hätte doch nimmermehr geglaubt, daß es eine lebendige Seele erraten sollte. Die Damen können es ihm auch unmöglich selbst gesagt haben, folglich hat es mit dem Wahrsgaergeiste seine Richtigkeit. Ia, weh uns armen Schriftsellern, wenn unsere hochgebietende Herren, die Journalisten und Zeitungsschreiber, mit solchen Kälbern pflügen wollen! Wenn sie zu ihren Beurteilungen außer ihrer gewöhnlichen Gelehrsamkeit und Scharfschreiberschied und noch solcher Stückhen aus der geheimsten Magie bedienen wollen: wer kann wider sie bestehen?

"Ich würde," schreibt dieser Hr. Stl. aus Eingebung seines Kobolds, "auch den zweiten Band der Dramaturgie anzeigen können, wenn nicht die Abhandlung wider die Buchhändler dem 15 Verfasser zu viel Arbeit machte, als daß er das Werf bald be-

schließen könnte."

Man muß auch einen Kobold nicht zum Lügner machen wollen, wenn er es gerade einmal nicht ist. Es ist nicht ganz ohne, was das boje Ding dem guten Stl. hier eingeblafen. Ich 20 hatte allerdings so etwas vor. Ich wollte meinen Lefern erzählen, warum dieses Werk so oft unterbrochen worden, warum in zwei Sahren erft, und noch mit Mühe, soviel davon fertig geworden, als auf ein Jahr versprochen war. Ich wollte mich über ben Nachbruck beschweren, durch den man den geradesten Weg ein-25 geschlagen, es in feiner Geburt zu erfticken. Ich wollte über bie nachteiligen Folgen des Nachdrucks überhaupt einige Betrachtungen anstellen. Ich wollte das einzige Mittel vorschlagen, ihm zu steuern. — Aber das wäre ja sonach keine Abhandlung wider die Buchhändler geworden? Sondern vielmehr für sie, wenigstens 30 der rechtschaffenen Männer unter ihnen; und es giebt deren. Trauen Sie, mein herr Stl., Ihrem Robolde also nicht immer fo gang! Gie feben es, was fold Gefchmeiß bes bofen Feindes von der Zukunft noch etwa weiß, das weiß es nur halb. —

<sup>4.</sup> erraten, Herr Stl. hatte III. 59 gesagt: "Einige baben ihn ber Parteilicheit sowohl im Tabel, z. S. Z. 3, als im Lebe, z. S. bei. der sonoren Stimme der Madame Löwen oder bei der Erbebung der Mademoiselle Felbrich, beschulbigen wollen. Alles dies sant den geheimen Ursachen, die davon angegeden werden, nill ich nuntersluch lassen. — 8. pf. sing en, Richter 14, 18. — 30. Bgl. Lessings Aussten und beben lassen. (aus dem Nachlass). — 22 f. Dies sagte Ausbammed von den Tämonen. Bgl. Kildert, Erbaulische umd Beschaulische aus den Morgenlande I, 79 f. Essamelte Werte VI, S. 30. Dazu Borderger, Rückert. Studier, Gotha, Perthes, 1878, E. 220 f. Rückerts "Koran", Runn. zu Sure 37, B. 10.

Doch nun genug dem Narren nach seiner Narrheit geantwortet, damit er sich nicht weise dünke! Denn eben dieser Mund sagt: "Antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit du ihm nicht gleich werdest!" Das ist: "Antworte ihm nicht so nach seiner Narrheit, daß die Sache selbst darüber vergessen wird, als wodurch bu ihm gleich werden würdest!" Und so wende ich mich wieder an meinen ernsthaften Leser, den ich dieser Possen wegen ernstlich um Vergebung bitte.

Es ist die lautere Wahrheit, daß der Nachdruck, durch den man diese Blätter gemeinnütziger machen wollen, die einzige Ur= 10 sache ist, warum sich ihre Ausgabe bisher so verzögert hat, und warum sie nun gänzlich liegen bleiben. Che ich ein Wort mehr hierüber fage, erlaube man mir, ben Berbacht bes Gigennutes von mir abzulehnen. Das Theater selbst hat die Unkosten dazu hergegeben, in Hoffnung, aus bem Berkaufe wenigstens einen 15 ansehnlichen Teil derselben wiederzuerhalten. Ich verliere nichts dabei, daß diese Hoffnung fehlschlägt. Auch bin ich gar nicht uns gehalten barüber, daß ich ben zur Fortsetzung gesammelten Stoff nicht weiter an den Mann bringen fann. Ich ziehe meine Hand von diesem Pfluge ebenso gern wieder ab, als ich sie anlegte. 20 Alots und Konsorten wünschen ohnedem, daß ich sie nie angelegt hätte; und es wird sich leicht einer unter ihnen finden, der das Tageregister einer mißlungenen Unternehmung bis zu Ende führt und mir zeigt, was für einen "periodischen Nuten" ich einem solchen "periodischen Blatte" hätte erteilen fonnen und sollen. 25

Denn ich will und kann es nicht bergen, daß diese letzten Bogen fast ein Jahr später niedergeschrieben worden, als ihr Datum besagt. Der süße Traum, ein Nationaltheater hier in Hamburg zu gründen, ist schon wieder verschwunden; und soviel ich diesen Ort nun habe kennen lernen, dürste er auch wohl gerade der sein, 30 wo ein solcher Traum am spätesten in Erfüllung gehen wird.

Aber auch das kann mir sehr gleichgültig sein! — Ich möchte überhaupt nicht gern das Ansehen haben, als ob ich es für ein großes Unglück hielte, daß Bemühungen vereitelt worden, an welchen ich Anteil genommen. Sie können von keiner besondern 35 Wichtigkeit sein, eben weil ich Anteil daran genommen. Doch

<sup>2.</sup> bamit ... bünte, Spr. Sal. 21, 5. — 3 f. Antworte ... werbest, Spr. Sal. 26, 4. — 24 f. Anspielung auf Stl.s Rezenston bes ersten Bandes, Bibliothek III, 42; "Auß ein periodisches Blatt, wie die Dramaturgie ist, nicht auf einen periodischen Ruben halten?"

wie, wenn Bemühungen von weiterm Belange durch die nämlichen Undienste scheitern könnten, durch welche meine gescheitert sind? Die Welt verliert nichts, daß ich anstatt fünf und sechs Bände Dramaturgie nur zwei an das Licht bringen kann. Aber sie sönnte verlieren, wenn einmal ein nühlicheres Werk eines bessern Schriftstellers ebenso ins Stecken geriete und es wohl gar Leute gäbe, die einen ausdrücklichen Plan darnach machten, daß auch das nühlichte unter ähnlichen Umständen unternommene Werk verzunglücken sollte und müßte.

Jn diesem Betracht stehe ich nicht an und halte es für meine Schuldigkeit, dem Publico ein sonderbares Komplott zu denuncieren. Sten diese Dodsley und Compagnie, welche sich die Dramaturgie nachzudrucken erlaubt, lassen seit einiger Zeit einen Aufsatz, gedruckt und geschrieben, bei den Buchhändlern umlausen, welcher von Wort 3u Wort so lautet:

#### Nachricht an die herren Buchhändler.

20

25

30

Wir haben uns mit Beihilfe verschiedener Herren Buchhändler entschlossen, fünftig benenjenigen, welche sich ohne die erforderlichen Cigenschaften in die Buchhandlung mischen werden (wie es zum Exempel die nenaufgerichtete in Samburg und anderer Orten vorgebliche Handlungen mehrere), das Selbstverlegen zu verwehren und ihnen ohne Unsehen nachzudrucken, auch ihre gefetten Breise allezeit um die Bälfte zu verringern. Die diesen Vorhaben bereits beigetretene Herren Buchhändler, welche wohl eingesehen, daß eine folche unbefugte Störung für alle Buchhändler zum größten Nachteil gereichen muffe, haben fich entschloffen, zu Unterstützung diefes Borhabens eine Raffe aufzurichten, und eine ansehnliche Summe Geld bereits eingelegt, mit Bitte, ihre Namen vorerst noch nicht zu nennen, dabei aber versprochen, felbige ferner zu unterftüten. Bon den übrigen gutgefinnten Berren Buchhändlern erwarten wir demnach zur Bermehrung ber Kaffe besgleichen, und ersuchen, auch unfern Berlag bestens zu rekommandieren. Was den Druck und die Schönheit des Lapiers betrifft, so werden wir der ersten nichts nachgeben, übrigens aber uns bemühen, auf die unzählige Menge der Schleichhändler genau acht zu geben, damit nicht jeder in der Buchhandlung zu höfen und zu ftoren anfange. Soviel versichern wir sowohl als die noch zutretende Gerren Mitkollegen, daß wir feinem rechtmäßigen Buchhändler ein Blatt nachdrucken werden; aber dagegen werden wir fehr aufmerksam sein, sobald jemanden von unserer Gesellschaft ein Buch nachgedruckt wird, nicht allein dem Nachdrucker hinwieder allen Schaben zuzufügen, sondern auch nicht weniger benenjenigen Buchhändlern, welche 5 ihren Nachdruck zu verkaufen sich unterfangen. Wir ersuchen denmach alle und jede Gerren Buchhändler dienstfreundlicht. von alle Arten des Rachdrucks in einer Zeit von einem Jahre, nachdem wir die Mamen der gangen Buchhändler-Gesellschaft gebruckt angezeigt haben werden, sich loszumachen, oder zu er= 10 warten, ihren besten Verlag für die Hälfte des Preises oder noch weit geringer verkaufen zu sehen. Denenjenigen Herren Buchhändlern von unfre Gefellschaft aber, welchen etwas nachgedruckt werden follte, werden wir nach Broportion und Ertrag der Kaffe eine auschnliche Vergütung widerfahren zu laffen 15 nicht ermangeln. Und so hoffen wir, daß sich auch die übrigen Unordnungen bei der Buchhandlung mit Beihilfe gutgefinnter Berren Buchhändler in furzer Zeit legen werden.

Wenn die Umstände erlauben, so fommen wir alle Oster= messen selbst nach Leipzig, wo nicht, so werden wir doch des= 20 falls Kommission geben. Wir empsehlen uns deren guten Ge= simmungen und verbleiben deren getreuen Mitkollegen,

#### 3. Dodslen und Compagnie.

Wenn dieser Auffat nichts enthielte als die Einkadung zu einer genauern Verbindung der Vuchhändler, um dem eingerissenen 25 Nachdrucke unter sich zu steuern, so würde schwerlich ein Gelehrter ihm seinen Beisall versagen. Aber wie hat es vernünftigen und rechtschäftenen Leuten einkommen können, diesem Plane eine so strafdare Ausdehnung zu geben? Um ein paar armen Hane eine so strafdare Ausdehnung zu geben? Um ein paar armen Hausdieben das Handwerf zu legen, wollen sie selbst Straßenräuber werden? 30 "Sie wollen dem nachdrucken, der ihnen nachdruckt." Das möchte sein, wenn es ihnen die Obrigkeit anders erlauben will, sich auf diese Art selbst zu rächen. Aber sie wollen zugleich das Selbst-verlegen verwehren. Wer sind die, die das verwehren wollen? Haben sie wohl das Herz, sich unter ihren wahren Ramen zu 35 diesem Frevel zu bekennen? Ist irgendwo das Selbstwerlegen jemals verboten gewesen? Und wie kann es verboten sein? Welch

<sup>23.</sup> Edwidert in Leipzig. Bgl. Grenzboten 1883, G. 553.

Gesetz kann dem Gelehrten das Recht schmälern, aus seinem eigentümlichen Werke alle den Nutzen zu ziehen, den er möglichersweise daraus ziehen kann? "Aber sie mischen sich ohne die ersforderlichen Gigenschaften in die Buchhandlung." Was sind das für ersorderliche Eigenschaften? Daß man fünf Jahre dei einem Manne Pakete zudinden gelernt, der auch nichts weiter kann, als Pakete zudinden? Und wer darf sich in die Buchhandlung nicht mischen? Seit wenn ist der Buchhandel eine Innung? Welches sind seine ausschließenden Privilegien? Wer hat sie ihm erteilt?

Wenn Dodslen und Compagnie ihren Nachbruck ber Dramaturgie vollenden, fo bitte ich fie, mein Werf wenigstens nicht gu verstümmeln, sondern auch das getreulich nachdrucken zu lassen, was sie hier gegen sich finden. Daß sie ihre Verteidigung beifügen, — wenn anders eine Berteidigung für fie möglich ift, — 15 werbe ich ihnen nicht verbenken. Sie mogen fie auch in einem Tone abfaffen oder von einem Gelehrten, der flein genug fein fann, ihnen feine geber bagu gu leihen, abfaffen laffen, in welchem fie wollen, felbst in dem so interessanten ber Rlotischen Schule, reich an allerlei Siftörchen und Anekoötchen und Basquillchen, ohne 20 ein Bort von der Sache. Nur erfläre ich im voraus die geringste Instituation, daß es gekränkter Eigennut sei, der mich so warm gegen sie sprechen lassen, für eine Lüge. Ich habe nie etwas auf meine Rosten druden lassen und werde es schwerlich in meinem Leben thun. Ich fenne, wie schon gesagt, mehr als einen recht-25 schaffenen Mann unter den Buchhändlern, deffen Bermittelung ich ein solches Geschäft gern überlaffe. Aber feiner von ihnen muß mir es auch verübeln, daß ich meine Berachtung und meinen Saß gegen Leute bezeige, in beren Bergleich alle Buschklepper und Weglaurer wahrlich nicht die schlimmern Menschen find. Denn 30 jeder von diesen macht seinen coup de main für sich, Dodslen und Compagnie aber wollen bandenweise rauben.

Das Beste ist, daß ihre Einladung wohl von den wenigsten dürste angenommen werden. Sonst wäre es Zeit, daß die Gelehrten mit Ernst darauf dächten, das bekannte Leibnitzische Projekt auszuführen.

<sup>10</sup> ff. Beided geschah, doch die Berteidigung siel recht kläglich aus. — 31. Leibnitzische Projekt, nämisch eine societas sudspriptoria der Gelebrien unter einander, um sich ihre Werfe der Vacht der Buchfändler zu entzieben. Das Abgree enthalten Leidnigens Briefe an Sebastian Kortholt vom 15. Oktober und 19. Rovember 1715. Opera omnia ed. Dutens V, 333 f. Gottfried Wilhelm von Leidnig aus Leipzig, 1616—1716, eins der größten Universalgenies. Bgl. noch über ihn V11, S. 355 f.

#### Ankündigung von Reiskes Demosthenes.

Mir haben in verschiedenen Blättern des vorigen Jahres einer vorhabenden Ausgabe der Werke des Demosthenes und der übrigen attischen Redner vom Gerrn D. Reiske in Leivzig gedacht. Gegenwärtig fönnen wir den Liebhabern der griechischen Litteratur 5 die Nachricht erteilen, daß mit dem Drucke des Demosthenes bereits wirklich der Anfang gemacht worden und instehende Ofter= messe der erste Teil davon erscheinen soll. Wir haben nicht nötig, zur Anpreisung dieses Unternehmens viele Worte zu verschwenden. Wem der Rame Reiske nicht ftatt aller Unpreisung 10 ift, muß überhaupt ein Fremdling in Diefer Art Gelehrfamkeit sein. Aber wie sehr wünschten wir, das fennende und das sich noch weiter erstreckende vermögende Publikum, wenn es auch nur aus Patriotismus ware, zur fraftigften Unterstützung bes herrn D. Reiske aufmuntern zu können. Es ift fein schlechtes Bor= 15 urteil für Deutschland, daß in den letten fünfzehn bis zwanzig Jahren ohnstreitig mehr gute und schöne Ausgaben flaffischer Schriftsteller aus beiden Sprachen ba erschienen sind als in irgend einem andern Lande, und gegenwärtige Ausgabe bes Demosthenes insbesondere werden uns selbst die Engländer ohngeachtet ihrer 20 prächtigen Taylorschen beneiben müssen. Gine Probe bes Drucks

<sup>1.</sup> Kanserlich privil. Hamburgische Rene Zeitung. 25. Stück. Dienstag, ben 13. Febr. 1770 unter ber Aubrit: "Gelehrte Sachen". Neiste an Lessing ben 7. Januar 1770: "Ich siege noch eine Vitte hinzu. Ihre mir neutlich bewiesene Großmut macht mich soreiste, daß ich von den Gelen Aucht einer Festbitte wage. An meinem Temosthenes wird jest wirtlich gebruck. Beigehendes soll von der Einrichtung des Drucks zeugen. Aum sähe ich gerne, wenn in der Hamburgischen Neuen Zeitung die Kersicherung, daß daran gedruckt werde, wen in der Kamburgischen Neuen Zeitung die Kersicherung, daß daran gedruckt werde, wen in der Kamburgischen Neuen Zeitung die Kersicherung der Archiverung der Verlagen werde, gegeben und zugleich gemelbet würde, daß eine halbe Pistole Pränumeration dis zu gedachter Oftermesse and eine halbe Pistole Pränumeration die zu gedachter Oftermesse noch schafte verlassen werde, dawon der Pränumerationspreis Ineichkaler voll ist."

ift auf dem Kaiserlichen Abreß-Comtoir zu sehen, allwo man auch die Pränumeration von einer halben Pistole auf einen Teil bis zu gedachter Ostermesse anzunehmen erbötig. Nach der Zeit wird fein Exemplar unter 3 Athlir. der Teil verlassen werden. Sine steine Anzahl Exemplare wird auf größeres, noch stärkeres und schönres Papier, als die Probe zeiget, abgezogen, auf welche au drei Thaler voll pränumeriert werden, und die nach der Hand überhaupt schwerlich zu haben sein dürften.

#### Anhang.

Fragment eines Verzeichnisses von Reiskes Handschriften zur arabischen Titteratur.

3. Abilfedae Annales Moslemici, Arabice, cum notis criticis. Großguart. If 1745 gefchrichen.

4. Eine deutlichere und größere Abschrift des vorigen Werkes, die er 1749 völlig so schrieb, wie sie im Drucke erscheinen sollte.

In einem großen Quartbande.

Der arabische Text beträgt allein 1027 Seiten, worauf noch Notae criticae ad textum Arabicum Abilsedae, 12 bis 13 Bogen 10 stark, folgen. Wie aber diese nur Berichtigungen des arabischen Textes sind, so sind noch andere philologische Noten darüber vorshanden, welche einen Quartband von wenigstens fünf Alphabet (die unendlich vielen eingelegten Zettel nicht zu rechnen) betragen und alles enthalten, was von der seltensten arabischen Gelehrsamz 15 steit Reisse nur immer hineimpfropsen konnte. Diese und verschiedene Register gehören dann zu dieser Rummer als Beilagen und sind folgendermaßen specifiziert.

a. 3. a. Notae philologicae ad Arabicum Abulfedae. Wie gesagt, diese Noten enthalten einen Neichtum von Berbesserungen 20

<sup>2</sup> f. D. Johann Jakob Neistens von ihm selbst aufgesette Lebensbeschreibung. Leipzig 1783, S. 152 ff. Neblich bemertt in Hennels Lessinge Aufgade XIX, S. 85, f.; "Am Erklärung des Vergleichs, den Lessing zwischen Schlacken Schlieber Utkreiber Ausselleichs, den Lessing wischen Schlacken Ibersezung des Abutschaft ist demert, daß Neiste dem ersten Teil seiner lateinischen Übersezung des Abutschaft ist eigen Kosten unter dem Titel Annales Moslomiei hat drucken lassen. Die Auratoren der Universität Levden, denen das Mert gewöhnet war, henten sich ein Taut, und Känfer sanden sich nicht dreißig, so daß die Fortsezung unterblieb. Wie viel von dieser im Vanusfrigt sertig lag, zeigt das Verzeichnis von Hannifript sertig lag, zeigt das Verzeichnis von Hannifript war arabischen vitteratur in Reistes Lebensbeschreibung, deren Herausgabe Lessing selbst der Witwe zugesagt hatte. Die Ansertsung dieses Verzeichnisses dar er auch in der That begonnen, und gerade ein Teil der auf Abulsed bezähnischen Rotigen rührt von seiner Hand ber, wie das ausdrückliche Zeugnis der Veilitze Kleibe und der Von ihr in Klammern hinzusgesigt Name Lessings zeigt."

und Zufätzen des Golius und Serbelot, von großen und kleinen Stellen aus ungedruckten arabischen Dichtern und Geschichtschreibern, von gelegentlichen Erläuterungen ber lateinischen Geschichtschreiber des mittlern Zeitalters, befonders derer, welche bie Rrengguge be-5 schrieben, der schwerlich seinesgleichen hat. (Leffing.)

a. 3. b. Index Arabicus in Abilfedam, und zwar nicht allein aller merkwürdigen und erklärten arabischen Worte, welche in seinem Abilfeda befindlich find, sondern auch derjenigen, welche in dem Stücke des Abilfeda befindlich, das er nicht mit heraus-10 geben wollte, in einem besondern Index in Abilfedae Vitam

Muhammedis Gagnerianam.

5. Abi'l Fedae Annales Moslemici, interprete J. J. R. Volumen primum et secundum. In zwei Bänden in groß Quart, der erfte von 1000 und der zweite von 1220 Seiten. 15 Bas von diefer Übersetzung, wie bekannt, bereits 1754 gedruckt worden, geht bis auf S. 923 des erften Bandes. Aber felbst Diefes bereits Abgedruckte hat noch feinen großen Wert, indem die häufigen am Rande beigeschriebenen Unmerkungen nebst vielen eingelegten Zetteln, welche die ausführlichen Erläuterungen ent= 20 halten, nicht mit abgedruckt worden, als die er zu besondern Commentariis historicis aufbehielt, wovon er in der Borrede seines lateinischen Abulfeda p VI fagt, daß sie einst einen eignen Band einnehmen follten. Alls eine Beilage zu biefer Rummer find noch Observationes ad Abilfedae Annales vorhanden, und 25 zwar in einer gedoppelten reinen Abschrift, mit a 4 bezeichnet. Bierzu gehören auch noch die Indices, die er seiner lateinischen Übersetzung hat beifügen wollen. Der übrige Vorrat zu den Commentariis ist teils in zwei Oftavbanden von aufgeflebten Bettelchen, teils auf einzeln zusammengepackten Bettelchen ge-30 schrieben. (Leffing.)

#### Iwei Kleinigkeiten aus der Hamburger Beit.

1.

Der Pastor Primarius zu Camenz in der Lausit, Herr M. Joh. Gottfr. Lessing, seierte am 1. Januar dieses Jahres sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum in einer besondern Predigt über den 5 Text Pf. 71 V. 17. 18. "Gott, du hast mich von Jugend auf gelehret" u. s. w. Dieser würdige Greis ist 75 Jahre alt und hat noch ein sehr gutes Gedächtnis und munteres Gesicht.

2.

#### Gelehrte Cachen.

Berlin. Karl Wilhelm Ramlers Oben, ben Christian Friedrich Loß. 8. 1767. 114 Seiten.

Nur wenig Lesern wird der Name eines Namlers unbekannt seyn. Die Welt fennet in ihm einen eben so großen Poeten als Kunstrichter, und Deutschland kann auf seinen Landsmann stolz 15 seyn. Wir können ihn, ohne Schmeichelen, unsern Pindar, unsern Horaz nennen, und alle unser Nachbarn aufsodern, uns einen Mann darzustellen, der ihm gleiche. — Auch konnte Ramler in keinem glücklichern Zeitpunkte geboren werden. Große Helden haben

<sup>1.</sup> Den 21. Dezember 1767 schrieb Lessing an seinen Bater: "Ich empsehte mich indes Dero väterlichem Andenken und Segen und wünsche Idmen nehst der Fran Mutter und Schwesser einen gliktlichen und verzusigten Eintritt des devorsselbenden Neuenjaures." Dazu demertt Redlich in Sempets Leising-Rusgade XX, 1, S. 262: "Auf den 1. Zanuar siel gerade das Antis-Judifaum. In der Hamburger Neuen Zeitung vom 1. März 1768 skeht unmittelbar vor der Anzeige ves 69.—71. Stickes der Tramaturgie' solgende (obige) wohl der Sessing dei kleine lobende Mecension von Namlers Oden, Berlin 1767, in das 148. Stück der "Hamburger Neuen Zeitung" vom 21. Sertember 1767 geset hat. Wenigskens ist sie mit denselben zwei Leitung vom 21. Sertember 1767 geset hat. Anzeigssens ist sie mit denselben zwei Leitung unterseichnet, mit denen bie misten siehen XIX, 702 (der Hempelskanz Leising-Ausgade) ausgesührten voerlichen Beiträge signiert sind." — Nevlich in Hempels Ausg. XX, 1, S. 298.

allezeit große Dichter gefunden, und fein König ist vielleicht jemals schöner besungen worden. Seine Dbe an ben König:

Friedrich! Du dem ein Gott — — — entflohn! u. f. w.,

5 die Wiederkunft des Königs, an die Muse, an die Stadt Berlin, und mehrere sind mit den prächtigsten Oden des Horaz, Descende caelo etc., Caelo tonantem etc. in einer Reihe zu setzen. Ptolomäus und Berenice ist wenigstens ebenso zärtlich, eben so vortresssch amöbäisirt als donce gratus eram etc. 10 Auf ein Geschütz ist eine Nachahmung von Ille et nefasto etc. Und dieser Dichter ist, wenn er reimte, eben so gedrungen, als er in dem Alcäischen Sylbenmaße harmonisch ist. Der öftere Gebrauch der Götterlehre würde ben jedem andern zu tadeln senn, für ihn scheint die Ninthologie erfunden. Möchten doch gewisse 15 seindselige Züge, die im Kriege gemacht sind, der Nachwelt kein Densmal von der Stärke unsers Hasses überliesern! Eine Ode von einem sanstern Inhalte nehme hier den übrigen Raum ein:

20

## Derzeichnis

## der vom 1. Inli bis 4. Dezember 1767 auf dem Hamb. Nationaltheater gegebenen Stücke.

35. Rodogune — p. 225—250 [l. 228—256].

36. Soliman der Zweite. Freitags den 3. Julius, p. 251—284 5 [L. 257—284].

37. Nanine. Adv. Patelin. Sonnabends ben 4. Julius. Ab. 27 p. 162, Ab. 36 [l. 33], Ab. 14 p. 109, Ab. 28.

38. Merope. Dienstags ben 7. Julius.

39. Der Phil., der sich der Heirat schämt, und Die neue 10 Agnese. Ab. 7 p. 91, Ab. 13, Ab. 19. Mittwochs den 8. Julius. Ab. 5 p. 75.

40. Der Triumph ber guten Frauen. Donnerstags ben 9. Julius.

41. Cenie. Der Mann nach der Uhr. Ab. 29 p. 172. 15 Freitags den 10. Julius. Ab. 23 p. 153. Francis Engl. Cenie. Month. R., Vol. X p. 222.

42. Die Frauenschule von Molière. Montags den 13. Julius.

43. Die Mütterschule von La Chaussee. Dienstags den 14. Julius. 216. 26 p. 161.

44. Der Graf von Esser. Mittwochs den 15. Julius. Ab. 30 p. 173—200. 54. 55. 56. 57. 58. Johnson's Esser Month. R., Vol. VIII. p. 225.

45. Die Brüder von Romanus und Das Drakel von St. Foir. Freitags ben 17. Julius.

4. Die Seitengablen verweisen auf die erste Ausgabe. — Rodogune, Aussistrung des 1. Juli 1767. Am 2 Juli war wegen des Mariensestes das Theater geschlossen. Am 6. Juli war im Theater Bal en masque. — [...], in edigen klammern geben wir nach Redild Berlighigungen und Ergänzungen zu dem handschriftlich überlieferten Terte. — 17. Cenie, we are speaking of his Engenia, taken krom the krench Cenie; vgl. Collectaneen s. v. Phil. Francis. — 22. Johnson's Essex, im Originale schiet and bem Month. Review beweiß. Die Jahlen 51. 55. 56. 57. 58 weisen auf Stide der "Dramasturgie". Bgl. "Unstudierte Dichter" in Lessings "Oramaturgischen Entwürsen".

- 46. Miß Cara. Ab. 11 p. 103. Montags den 20. Julius.
- 47. Der Zweifampf. Dienstags ben 21. Julius. Die mufte Infel. f. den 6. Albend.
- 48. Richard III. Herzog [Michel]. Mittwochs den 22. Julius.
- 5 49. Die Frau, die recht hat. Ift er svon Familie? Ab. 17 p. 131]. Donnerstags ben 23. Julius.
  - 50. Die Frauenschule. (Darunter unleserliche Bleiftiftnotig). Freitags ben 24. Julius.
  - 51. Der Sausvater. Montags ben 27. Julius.
- 10 52. Nanine. Der unvermutete Ausgang von Marivaug. Dienstags ben 28. Julius.
  - 53. Eduard und Eleonore. Mittwocks ben 29. Julius.
- 54. Der Hausvater. Donnerstags den 30. Julius. 55. Sidney und Der sehende Blinde. Ab. 17 p. 129. Freitaas ben 31. Julius.
  - 56. Merope. Montags den 3. August.
  - 57. Amalie und Der Finangpachter. Ab. 24 p. 157. Diens= tags ben 4. August.
  - 58. Cenie und Das Rätsel von Lowen]. Ab. 34 p. 226. Mittwochs den 5. August.
  - 59. Richard III. mit ber Musik von Hertel. Bon bem poetischen Ausdrucke dieses Stückes und von dem Ausdrücken überhaupt vgl. Hurd, p. 68, Unm. 4. Donnerstags ben 6. August.
- 60. Turcaret von Le Sage. Freitags den 7. August.
  25 61. Die Männerschule von Molière und Der unvermutete Ausgang. Montags den 10. August.
  - 62. Die Brüder von Romanus] und Die neue Aanese von L[öwen]. Dienstags den 11. August.
- 63. Dlint und Sophronia. Von der Wiedereinführung des Chors Hurd, p. 116, N. 190. Bon Masons Chören Month. 20 R., Vol. XX. p. 504 [f. 507]. Bon Stirlings Tragödien und Chören f. Cibb. Lif., Vol. I. p 315. Huch Daniels

<sup>2.</sup> Der Zweikampj, biese Borstellung war angekindigt, ward aber durch "Ranine" und den "Unvernuteten Ausgang" von Marivaux ersett; vgl. "Dramaturgie", 73 St. Zufah unversändlich, wenn es nicht 67. Übend heißen soll. — 7. unleserliche Bleistiften ist, vielleich des Indalts, daß tatt der "Frauenschule" Gressets "Sidnen" und "Der sehnde Blinde" aufgesührt ist; vgl. "Dramaturgie", St. 83. Bon einer solchen Vorzi ist übrigens jest nichts wehr zu sehn. — 10. Raufine, so in den Zeitungen ansgesündigt. Aach St. 96 der "Dramaturgie" sind ader "Die Brüder" von Komanus gespielt. — 31. [l. 507], vgl. die "Tramaturgische Entwürse und Fragmente", s. v. "Edor" und unten das Fragment aus dem Nachlaß.

feine ibid. p. 147. Bon Portlands [l. Portals] Sophro= nia Month. Review, Vol. XIX. p 94.

64. Melanide und Der Mann nach der Uhr. 26. 3 p. 57

bis 70. Ab. 29. Donnerstags ben 13. August.

65. Julie von Seufeld. - Ab. 4 p. 62 - und Die stsumme] 5 Schönheit. Freitags ben 14. Aluguft.

66. Der verlorene Sohn nach der neuen Übersetzung. Mon=

taas den 17. August.

67. Der Zerstreute und Die mufte Insel v. Busch., I. 77. Ab. 34 p. 221. Bon Murphys wüfter Infel Month. R., 10 Vol. XXII. p. 135. Dienstags ben 18. August.

68. Der Spieler von Moore. Bon der italienischen Geschichte, aus der er genommen, M. R., Vol. VIII p. 146. Mittwochs

den 19. August.

69. Die Mütterschule von La Chaussee und Die Heirat durch 15 Wechselbriefe von Boisson. Donnerstags den 20. August. 70. Der Abvokat Batelin und Die franke Frau. Freitags

ben 21. August. Ab. 28 p 169.

71. Soliman ber Zweite. Montags ben 24. Auguft. NB. Der Unbeständige supr. 36.

72. Ich habe es beichloffen, von Lowen] und Der Bauer mit der Erbschaft. Dienstags den 25. August. 26. 33 p. 217.

73. Rodogune. Mittwochs den 26. August. Ab. 35.

74. Das Spiel der Liebe und des Zufalls von Marivaux. 25 Donnerstags ben 27. August.

75. Der poetische Dorfjunker. Die geprüfte Treue von Gärtner. Ab. 9 [l. 10] p. 97. Freitags den 28. August.

76. Der verheiratete Philosoph. Montags den 31. August. 77. Heuselds Julie. Ab. 4 und 64 [l. 65] und Der Lieb= 30 haber als Schriftsteller und Bedienter. Ab. 13 p. 109. Dienstags ben 1. September.

78. Semiramis. Mittwochs ben 2. September. Ab. 6 p 77

bis 92 [f. 91], Ab. 32.

79. Der Geizige. Donnerstags ben 3. Ceptember.

<sup>1. [</sup>I. Portals] vgl. "Unfindierte Dichter". Rach dem Comp. to the Play-House war der Berjasser ein Goldschmied und Juwesser in London. — 1. bis 70, verschrieben st. bis 62. Oder es muß heißen "p. 172" zum Folgenden gehörig. — 13. p. 143", vgl. Coll. s. v. Edward Moore. — 20. supr. 36, unversändlich. Anr die Zahl 36 ist richtig und weist auf Ab. 36, St. 33—36 der "Oramaturgie".

- 80. Crispin als Bater und Schwsiegervater]. Die Sitten der Zeit. Freitags ben 4. September.
- 81. Zanre. Montags ben 7. September. 26. 16 p 113 [bis] 128.
- 5 82. Amalia von Weiße. Pfeffels Schat. Dienstags ben 8. September.
  - 83. Hypermueftra von Le Mierre. Der Kuß von Mylius. Mittwochs den 9. September.
- 84. Der Philosobh, ohne es felbft zu wiffen, von Cedaine. Die Frau als Magd von Chevrier. Donnerstags ben 10 10. September.
  - 85. Das Spiel ber Liebe und bes Zufalls. Der un= vermutete Musgang. Freitags ben 11. Ceptember.
  - 86. Zelmire. Montags den 14. September.
- 15 87. MIzire. Dienstags den 15. Ceptember.
  - 88. Das herrenrecht ober Die Klippe bes Weisen. Freitags den 18. September.
  - 89. Crispin als Bater und Schwiegervater. Der Schiff= bruch ober C[rispins] Leichenbegangnis. Montage ben 21. September.
  - 90. Der Beigige. Dienstags ben 22. Ceptember.
  - 91. Canut. Schlegels Sang, domestica facta zu mählen. Hurd p. 211, N. 286. Mittwochs ben 23. September.
  - 92. Der Spieler. Ab. 12 p. 108. Ift er von Familie? Donnerstags ben 24. September.
  - 93. Der Kranfe in ber Ginbildung. Freitags ben 25. Ceptember. Montaa? Dienstaa?
  - 94. Minna von Barnhelm. Mittwochs ben 30. September. 95. Nochmals Minna. Donnerstags ben 1. Oftober.
- 30 96. Die Frau, welche recht hat. Harlefins Grabmal. Freitags ben 2. Oftober.
  - 97. Tartuffe. Montags den 5. Oftober.
  - 98. Richard der Dritte, zum Besten der Armenanstalt auf dem Besthofe. Dienstags den 6. Oftober.
- 35 99. Die Brüder von Romanus. Harlefins Grabmal. Mitt= wochs den 7. Oktober.

<sup>15.</sup> Dienstags, am Rande: Mittwochs? Donnerstags? Lessing hatte also nicht beacht, daß an diesen Tagen des Bustages wegen das Theater geschlossen sein mußte. — 22. domestica kacta, Hor., Ars Poet., v. 287. — 27. Montag? Dienstag? Des Michaelisseites wegen an beiden Tagen kein Theater.

100. Georg Barnwell. Donnerstags den 8. Oftober.

101. Der Zweikampf. Die Frau als Magd von Chevrier Freitags ben 9. Oktober.

102. Minna von Barnhelm. Montags ben 12. Oftober.

103. Der Philosoph, ohne es selbst zu wissen. Harlefins 5 Grabmal. Dienstags ben 13. Oftober.

104. Das Spiel der Liebe und des Zufalls. Der Schiffsbruch oder Erispins Leichenbegängnis. Mittwochs den 14. Oftober.

105. Julie und Belmont von Sturz. Donnerstags ben 10 15. Oftober.

106. Melanibe. Freitags ben 16. Oftober.

107. Der Hausvater. Montags den 19. Oftober.

108. Der poetische Dorfjunter. Die ausschweifende Familie. Dienstags ben 20. Oftober.

109. Hypermnestra von Le Mierre. Mittwochs den 21. Oftober.

110. Der Triumph der guten Frauen. Donnerstags ben 22. Oftober.

111. Der Wilde von de l'Isle. Die ausschweifende Fa= 20 milie. Freitags ben 23. Oftober.

112. Julie und Belmont. Harlefins Grabmal. Montags ben 26. Oftober.

113. Leffings Freigeist. Ab. 15 p. 110. Die Frrungen nach dem Rousseau. Dienstags den 27. Oktober. 25

114. Der Spieler von Moore. Mittwochs den 28. Oftober.

115. Sibnen und Die st [umme] Schönheit. Ab. 10 p. 99. Donnerstags ben 29. Oftober.

116. Der verlorene Sohn von Voltaire nach der neuen Überf. Freitags den 30. Oftober.

117. Der Abvofat Patelin. Die Geburt des Harlefin. Montags den 2. November.

118. Minna von Barnhelm. Dienstags ben 3. November

119. Das Herrenrecht. Mittwochs ben 4. November.

120. Ich habe es beschloffen von Grn. Löwen. Donnerstags 35 ben 5. November.

121. Erispin als B. u. Sch. Die Frrungen. Freitags den 6. November.

122. Claus Luftig, ein Mildbauer als Alexander der Große,

ober Die Romödianten auf dem Lande, nach dem Hollandischen des Herrn Langendnf Krelis Louwen.

123. Der Mann nach ber Uhr. Sarlefing Geburt. Dieng= taas den 10. November.

5 124. Soliman II Mittwochs den 11. November.

- 125. Alzire. Döbbelin ben Zamor. Donnerstags den 12. No= vember.
- 126. Der Hausvater. Harlefins Grabmal. Freitags den 13. November.
- 10 127. Die Kandidaten von Krüger. Montags den 16. November
  - 128. Julie von Heufeld. Dienstags ben 17. November.
  - 129. Der Kranfe in der Ginbildung. Bogo (?) ber Springer. Mittwochs den 18. November.
- 130. Der Bauer mit der Erbschaft von Marivaur]. Die Geburt bes Harlefin]. Donnerstags ben 19. Movember. 15
  - 131. Minna von Barnhelm. Freitags ben 20. November.
  - 132. Mahomet nach Löwens Übersetzung. Montags den 23. No= pember.
- 133. Das unvermutete Sindernis ober Das Sindernis ohne Sindernis von Destouches. Dienstags ben 24. No= 20 vember. 26. 5 p. 76 [1. 73].
  - 134. Der Ruhmredige nach Schlegels Übersetung. Die Heirat durch Wechselbriefe. Mittwochs den 25. November.
  - 135. Julie und Belmont von Sturg. Donnerstags ben 26. November.
    - 136. Der Spieler von Regnard. Harlefins Grabmal. Frei= tags den 27. November.
    - 137. Cenie. Die breifache Heirat von Destouches. Mon= taas den 30. November.
- 30 138. Amalia von Weiß. Dienstags ben 1. Dezember.
  - 139. Die Frauenschule von Molière. Die Reise bes Bar= lekin und Bierrot. Mittwochs den 2. Dezember. 140. Der Ruhmredige. Die Reise bes H. und B. Pant.
  - Donnerstags ben 3. Dezember.
- 35 141. Mahomet der Prophet. Die Rede von M. Löwen. Freitags den 4. Dezember.

<sup>12.</sup> Bozo, undeutlich; vielleicht Berger, ben die "Chronit bes beutschen Theaters" S. 274 unter bem Jahre 1768 als Springer nennt. — 33. P. Pant., unbeutlich.

## Derzeichnis

# der vom 13. Mai bis 25. November 1768 auf dem Hamb. Nationaltheater gegebenen Stücke.

S 12 Mei

Proitage

<sup>10.</sup> Freitags, Montag und Dienstag bes Pfingstfestes wegen fein Theater.

|    | Montags<br>Dienstags             |   | 13.<br>14.        | Junius.  | List über List. Ballett.<br>Der Misogyn und Die Jrrungen                                                             |
|----|----------------------------------|---|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ò  | Mittwochs                        | " | 15.               | . "      | nach dem französischen Stück des<br>Nousseau Les Méprises.<br>Das falsche Kammermädchen.<br>Der unvermutete Ausgang. |
|    | Donnerstags                      | " | 16.               | "        | Robogune. S. Schetty fpielte einige Konzerte.                                                                        |
| 10 | Freitags<br>Montags<br>Dienstags | " | 17.<br>20.<br>21. | //<br>// | List über List. Ballett.<br>Minna. Ballett.<br>Die fchlaue Witwe von Goldoni.                                        |
|    | Mittwochs                        | " | 22.               | "        | Ballett.<br>Romeo und Julie. Ballett.                                                                                |
| 15 | Montags<br>Dienstags             | " | 27.<br>28.        | "        | Der beschämte Freigeist. Ballett.<br>Das Herrenrecht. Ballett.<br>Die Mütterschule von Chaussee.                     |
|    | Mittwochs                        | " | 29.               | "        | Die Heirat durch Wechselbriefe von Loiffon.                                                                          |
| 20 | Donnerstags<br>Montags           |   |                   | Juli.    | Zelmire. Ballett.<br>Melanibe. Ballett.                                                                              |
|    | Dienstags                        |   | 5.                | "        | Eugenie, worin m. Frauzum letzten-<br>mal spielte. Ballett.                                                          |
| 0" | Mittwochs<br>Freitags            |   | 6.<br>8.          | "<br>"   | Der Spieler vom Moore. Ballett.<br>Das falsche Kammermädchen.                                                        |
| 25 | Dienstags                        |   | 10                | •        | Sin Intermezzo: La Pace Cam-<br>pestre.<br>Der Zerstreute. Ballett.                                                  |
|    | Mittivochs<br>Donnerstags        | " | 12.<br>13.<br>14. | ''<br>'' | Mahomet. Ballett.<br>Minna. La Pace Campestre                                                                        |
| 30 | Freitags                         |   | 15.               | <i>"</i> | Die Frauenschule von Molière.<br>Der Bauer mit der Erbschaft.                                                        |
|    | Montags<br>Dienstags             |   | 18.<br>19.        | //<br>// | List über List. Ballett.<br>Der Philosoph, ohne es felbst                                                            |
| 35 | Mittwochs                        | " | 20.               | "        | zu wiffen. Ballett.<br>Soliman II.                                                                                   |

<sup>13.</sup> Mittwochs, Donnerstag und Freitag des Johannissestes wegen fein Theater. — 19. Donnerstags ohne Angade des Mariensestes wegen fein Theater. — 23. Mittwochs, Donnerstags ohne Angade des Grundes das Theater geichlossen. — 27. Dienstags, auf Montag den 11. Juli haben die Zeitungen angefündigt: "Der Stumme" von Brueys und Palaprat. Ballett.

| Donnerstags | ծ. 21.              | Juli. | Die falschen Vertraulichkeiten von Marivaux. H. Schetky spielte. |
|-------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Freitags    | " 22.               |       | Der Galeerenfklave. Ballett.                                     |
| Montags     | " 25.               |       | Der Galeerenstlave. Ballett.                                     |
| Dienstags   | " 26.               |       | Julie von Heufeld. Der Schiff= 5                                 |
| Zienstugs   | ,, 20.              | "     | bruch oder Crispins Leichenbe=                                   |
|             |                     |       | gängnis von de la Font.                                          |
| Mittwochs   | ,, 27.              |       | Die schlaue Witwe. Vallett.                                      |
| Donnerstags |                     |       | Barnwell. Ballett.                                               |
| Freitags    | ,, 20.              |       | 0' 6 ('' ) 0 (' )                                                |
|             |                     |       | Wie Randidaten. Ballett. 10<br>Minna. Ballett.                   |
| Montags     | <i>"</i> 1.         |       |                                                                  |
| Dienstags   | " 2.                |       | Der Mifogyn. H. Schetky spielte.                                 |
| Mittwochs   | <i>"</i> 3.         | //    | Eduard und Eleonora. Ballett.                                    |
| Donnerstags | ,, 4.               | "     | Amphitryo. Harlefins Grab=                                       |
| m           | 0                   |       | mal. 15                                                          |
| Montags     | ,, 8.               | "     | Der Geizige. La Giardiniera                                      |
| O: 01 6     |                     |       | Contessa.                                                        |
| Dienstags   | <i>"</i> 9.         |       | Der Hausvater. Ballett.                                          |
| Mittwochs   | " 10.               | "     | Der Spieler von Regnard. Die                                     |
|             |                     |       | Sitten der Zeit von Saurin. 20                                   |
| Donnerstags |                     |       | Romeo und Julie. Ballett.                                        |
| Freitags    | ,, 12.              |       | Der Lügner von Goldoni. Ballett.                                 |
| Montags     | ,, 15.              |       | Demofrit. Ballett.                                               |
| Dienstags   | <i>,,</i> 16.       | "     | Der Freigeist. La Giardiniera                                    |
|             |                     |       | Contessa. 25                                                     |
| Mittwochs   | <sub>,</sub> ,, 17. |       | Der Lügner. Ballett.                                             |
| Donnerstags |                     |       | Merope. Ballett.                                                 |
| Freitags    | ,, 19.              |       | Engenie. Ballett.                                                |
| Montags '   | ,, 22.              | "     | Der Mann nach ber Uhr, statt                                     |
|             |                     |       | dessen aber, weil Madame Ackermann 30                            |
|             |                     |       | fehlte: Der Advokat Patelin.                                     |
|             |                     |       | Die Geburt des Harlefins aus                                     |
|             |                     |       | einem Ci.                                                        |
| Dienstags   | " 23.               | "     | Crispus. Deukalion und Pyrrha                                    |
|             |                     |       | von St. Foir. 35                                                 |
| Mittwochs   | ,, 24.              | ,,    | Der Hausvater. Ballett.                                          |
|             |                     |       |                                                                  |

<sup>14.</sup> Donnerstags, für Freitag ben 5. August haben bie Zeitungen angefündigt; "Der Galecrenstlave" von Falbaire. Ballett.

|     | Donnerstag | ŝ b.  | 25.  | August. | Julie von Heufeld. Deukalion und Byrrha. |
|-----|------------|-------|------|---------|------------------------------------------|
|     | Freitags   |       | 26.  | "       | Der Zweikampf. Ballett.                  |
|     | Montags    |       | 29.  |         | Der Schein betrügt. Ballett.             |
| 5   | Dienstags  |       | 30.  | "       | Der Stumme. Ballett.                     |
| J   | Mittwochs  |       | 31.  | "       | Crispus. Ballett.                        |
|     | Donnerstag |       |      | Septbr. | Der Galeerenfflave. Ballett.             |
|     | Freitags   |       |      |         | Die eifersüchtige Chefrau von            |
|     | Stellings  | "     | 2.   | "       | Colman. Ballett.                         |
| 4.0 | Montage    |       | 5    |         |                                          |
| 10  | Montags    | "     | 5.   | "       | Die Überraschung der Liebe.              |
|     |            |       |      |         | La seconde surprise von Ma=              |
| ٠   | D:         |       | C    |         | rivaur.                                  |
|     | Dienstags  |       | 6.   | "       | Derpoetische Landjunker. Ballett.        |
|     | Mittwochs  |       | 7.   | "       | Die eifersüchtige Chefrau. Ballett.      |
| 15  | Donnerstag | Js ,, | 8.   | "       | List über List. Ballett.                 |
|     | Freitags   | "     | 9.   | "       | Amphitryo. Ballett.                      |
|     | Montags    |       | 12.  | "       | Miß Sara Sampson. Ballett.               |
|     | Dienstags  |       | 13.  | "       | Semiramis. Ballett.                      |
|     | Freitags   |       | 16.  | "       | Minna. Ballett.                          |
| 20  | Montags    | "     | 19.  | "       | Der Liebhaber als Schrift=               |
|     |            |       |      |         | steller und Lakai. Arlikin, ein          |
|     |            |       |      |         | Sklave in der Türkei.                    |
|     | Dienstags  | "     | 20.  | "       | Der Mann nach der Uhr. Wieder            |
|     |            |       |      |         | die Pantomime.                           |
| 25  | Mittwochs  | "     | 21.  | "       | Der Galeerenfflave. Ballett.             |
|     |            | NB.   | Hier | fehlen  | mir wegen meiner Abreise die Zettel      |
|     |            |       | von  | einigen | Tagen. Die folgenden aber find           |
|     |            |       | ohne | Lücken. |                                          |
|     | Dienstags  | "     |      | Septbr. | Crispus. Ballett.                        |
| 30  | Freitags   |       |      | ,,      | Eugenie Ballett.                         |
|     | Montags    |       |      |         | Der Bauer mit ber Erbichaft.             |
|     |            | - ''  |      |         | Arlefin, ein Sflav.                      |
|     | Dienstags  | ,,    | 4.   | ,, =    | Die verstellte Kranke von Gol=           |
|     | 3.         | - ''  |      | - //    | doni. Ballett.                           |
|     |            |       |      |         |                                          |

<sup>7.</sup> Der Galeereniftlave, vgl. III, 2, S. 283. — 18. Dienstags, Mittwoch und Donnerstag wegen bes Buftages fein Theater. — 26 f. hier . . . Tagen, Donnerstags ben 22. September: "Hypermnestra" von Le Wierre. Ballett. Freitags ben 23. September: "Nas Kassechaus" ober "Die Schottlänberin" von Boltaire. Ballett. Montags ben 26. September: "Der Ligner" von Golboni. "Per Schaf" von Peffel. — 29. Dienstags, Mittwoch und Donnerstag wegen bes Michaelistages fein Theater.

| Mittwochs   | b. | õ.  | Oktober. | Hypermnestra. Herzog Michel.                   |
|-------------|----|-----|----------|------------------------------------------------|
| Donnerstags | ,, | 6.  | "        | Die Kandidaten. Ballett.                       |
| Freitags    | "  | 7.  | "        | Die Überraschung der Liebe.                    |
| Ŭ Ü         | "  |     | •        | Ballett.                                       |
| Montags     |    | 10. | "        | Die verstellte Kranke. Ballett. 5              |
| Dienstags   |    | 11. | "        | Der Galecrenfflave. Ballett.                   |
| Mittwochs   |    | 12. | "        | Der sehende Blinde v. Le Grand.                |
|             | "  |     | <i>"</i> | Arlefin, ein Sflav.                            |
| Donnerstags |    | 13. |          | Hermann und Thusnelba.                         |
| ~~          | "  | 101 | "        | Ballett. 10                                    |
| Freitags    |    | 14. |          | Sidnen [von Greffet]. Ballett.                 |
| Montags     |    | 17. | "        | Die Frauenschule von Molière.                  |
| Montags     | "  |     | "        | Ballett.                                       |
| Dienstags   |    | 18. |          | Die verstellte Kranke. Ballett.                |
| Mittwochs   |    |     | "        | Alzire. Ballett. 15                            |
|             | "  |     | "        | Der Freigeist. Ballett.                        |
| Donnerstags |    | 20. | "        | Die Überraschung der Liebe.                    |
| Freitags    | "  | 21. | "        | Der Schiffbruch.                               |
| Mantasa     |    | 9.1 |          |                                                |
| Montags     |    | 24. | "        | Der Geizige. Ballett.<br>Demofrit. Ballett. 20 |
| Dienstags   |    | 25. | "        |                                                |
| Mittwochs   |    | 26. | "        | Der Hausvater. Ballett.                        |
| Donnerstags |    | 27. | "        | Cricia. Deukalion und Pyrrha.                  |
| Freitags    | "  | 28. | "        | Die verstellte Kranke. Har=                    |
|             |    | 0.  |          | lefins Grabmal.                                |
| Montags     |    | 31. | 22 //    | Cricia. Deukalion und Pyrrha. 25               |
| Dienstags   |    | 1.  | Novbr.   | Der Lügner. Sign. Carolo sprung.               |
| Mittwochs   | "  | 2.  | "        | Die Überraschung der Liebe.                    |
|             |    |     |          | Carolo sprung wieder.                          |
| Donnerstags | "  | 3.  | "        | Zanre, womit M. Brandes debü=                  |
|             |    |     |          | tierte. Ballett. 30                            |
| Freitags    | "  | 4.  | "        | Der Schein betrügt, worin herr                 |
|             |    |     |          | Brandes debütierte. Die junge                  |
|             |    |     |          | Indianexin von Chamfort.                       |
| Montags     | "  | 7.  | "        | Cricia. Ballett.                               |
| Dienstags   | "  | 8.  | "        | Die verstellte Kranke. Die junge 35            |
|             |    |     |          | Indianerin.                                    |
| Mittwochs   | ,, | 9.  | "        | Die eifersüchtige Chefrau. Ca-                 |
|             | ., |     |          | rolo sprung.                                   |
| Donnerstags | ,, | 10. | "        | Romeo und Julie. Ballett.                      |
|             | ,, |     | - ''     |                                                |

|    | Freitags    | <b>b</b> . | 11. | Novbr. | Die Liebe als Lehrmeister vom<br>Le Grand (si fabula vera). Die                                                                   |
|----|-------------|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Montags     | "          | 14. | "      | Shule der Jünglinge.<br>Die vollkommenen Verliebten                                                                               |
| Э  | Dienstags   | "          | 15. | ,,     | von St. Foir.<br>Dasselbe.                                                                                                        |
|    | Mittwochs   | "          | 16. | "      | Der Triumph der guten Frauen.                                                                                                     |
| 10 | Donnerstags | "          | 17. | "      | Carolo fprung.<br>Rosamunde. Die Schule der                                                                                       |
| 10 | Freitags    |            | 18. | "      | Jünglinge.<br>Soliman II.                                                                                                         |
|    | Montags     |            | 21. | "      | Cricia. Deufalion und Pyrrha.                                                                                                     |
|    | Dienstags   | "          | 22. | "      | Cugenie. Die junge India=<br>nerin.                                                                                               |
| 15 | Mittwochs   | "          | 23. | "      | Minna. Die Schule ber Jüng=<br>linge.                                                                                             |
|    | Donnerstags | "          | 24. | "      | Der Philosoph, ohne es selbst                                                                                                     |
| 20 | Freitags    | "          | 25. | "      | zu missen. Signor Carolo machte<br>seinen Abschiedssprung.<br>Eduard und Eleonora. Madame<br>hensel sagte ihre Abschiedsverslein. |

"Bon Banks seinem 'Esser", der von 1682 ist und also nach des Corneille seinem herausgekommen. Er scheint aber das Werk des Franzosen nicht gekannt zu haben.\*)

Er hat sich genau an die historischen Umstände gehalten; ob sein Werf gleich in Ansehung der Einrichtung und des Ausdruckes sehr mittelmäßig ist, so hat er doch die Kunst gehabt, sehr interessante Situations anzubringen, welches gemacht, daß sich das Stück lange auf dem Theater erhalten. 1753 ließ Jones seinen so Esser spielen (S. Cibber's Lif, III. 175). Er wollte Banks' Stück regelmäßiger machen und machte es frostiger. Aber sein Still ist besser und seine Sprache voetischer.

<sup>\*)</sup> Bon Samuel Daniels "Philotas", welches bas Sujet bes "Esser" unter frembem Namen war, siehe Cibber's Lif., Vol. I, p. 147.

<sup>22.</sup> Effex, vgl. "Dramaturgie", 54. Stud zu Anfang und 59. Stud zu Enbe.

1761 kam Brook's seiner heraus. Er suchte das Beste von seinen beiden Vorgängern zu nüßen (indem er sich über den Vorwurf des Plagii wegsetze) und ihre Fehler zu vermeiden. Man sat, er habe das Feuer und das Pathetische des Banks mit der schönen Poesie des Jones zu verbinden gewußt.

Verook war schon durch einen 'Gustav Wasa' bekannt, der

Brook war schon durch einen 'Gustav Wasa' bekannt, der aber in London nicht gespielt werden durfte, weil man verschiedene

Büge wider das Gouvernement darin zu finden glaubte.

Broof hat die Gemahlin des Esser verebelt und ihn in den letzen Scenen gegen die Königin nicht so kochend sprechen sassen. 10 ll a aussi sait tomber en démence la comtesse de Rutland, sagt das Journ. Encycl. Mars 1761, au moment que cet illustre époux est conduit à l'échafaud; ce moment où cette comtesse est un objet dien digne de pitié, a produit une trèsgrande sensation et a été trouvé admirable à Londres; en 15 France il ent paru ridicule, il aurait été sissse et l'on aurait envoyé la comtesse avec l'auteur aux Petites-Maisons. Desto sollimmer sur dien Franzosen!"

<sup>1.</sup> Broot's, so schreibt Lessing auch in der "Dramaturgie". Richtiger wird er Broote geschrieben. Über Jones vgl. auch die "Dramaturgischen Entwürse und Fragmente" s. v. "Unstudierte Dichter".

## Einzelne auf die "Dramafurgie" bezügliche Anzeigen Leffings.

Da man der Hamburgischen Dramaturgie, von welcher heute bas 32. Stud erscheinen sollte, auswärts die unverlangte 5 Chre erweiset, sie nachzudrucken: so sieht sich der Verfasser, um bem für den hiefigen Berlag daraus erwachsenden Nachteile einiger= maßen auszuweichen, gedrungen, die Ausgabe berfelben in einzelnen Blättern einzustellen, und die Interessenten werden fich gefallen laffen, bas Mückständige bes erften Bandes, von bem 32. Stud 10 an, auf instehende Michaelismesse, zusammen zu erhalten." Um 7. Dezember im 192. Stück ebendafelbst: "Da man zur Fortsetzung der Samburgischen Dramaturgie (welche vor einiger Zeit durch einen auswärtigen Nachdruck unterbrochen ward, und durch einen zweiten, ber felbst hiefigen Orts bagu fam, noch mehr be-15 einträchtigt zu werden Gefahr lief, sodaß die versprochene gesamte Ausgabe des ersten Bandes unterbleiben mußte) nunmehr die erforderliche Borfehr, in Unsehung der Privilegien und anderer Um= stände getroffen zu haben glaubet: so macht man dem Publico hiermit bekannt, daß von morgen an, mit der einzelnen Austeilung 20 berfelben wiederum der Unfang gemacht werden foll; und zwar follen wöchentlich vier Stücke davon erscheinen, bis die verfaumte Zeit eingebracht worden. Die auswärtigen Leser, welche die Fortsetzung dieser Schrift wünschen, ersucht man ergebenst, sie auch badurch befördern zu helfen, daß sie sich keine andere als die 25 Driginal-Ausgabe verschaffen. Gie konnen sie dreift von den Buch-

<sup>3.</sup> Hamburg. In Kommission bei J. H. Cramer, in Bremen. 8. Erster und zweiter Brochenschrift wurden am 8. M. Meil. Die brei ersten Stücke von dieser Bochenschrift wurden am 8. Mai 1767 aussgegeben. Der Bertasser erklärte aber am 21. August im 131. Stüd ber "Hamburgischen Reuen Zeitung" obiges.

händlern ihres Orts verlangen, indem sie allen mit den billigsten Bedingungen angeboten werden. Man kann zwar weber diesen, noch ihnen, verbieten, den Nachdruck zu favorisieren: aber man giebt ihnen zu überlegen, daß fie fich notwendig dadurch um das Werk selbst bringen muffen. Denn wenn die Anzahl von Exem= 5 plaren, welche zur Bestreitung der Unkosten erforderlich ift, nicht abgesetzt werden kann, so bleibt es unschlbar liegen." Das 32. bis 35. Stück fam am 8. Dezember heraus. Um 25. April 1768 brachte das 60. Stück der genannten Zeitung folgende Nachricht: "Gine nötige Vorsicht, wegen des noch fortdauernden Nachdrucks 10 der Hamburgischen Dramaturgie, erfordert, die Ausgabe derselben in einzelnen Blättern nochmals abzubrechen. Es foll aber gegen die Mitte des fünftigen Monats, als um welche Zeit vorigen Jahres bas Werk feinen Unfang genommen, der Reft bes zweiten Bandes, nämlich die Stücke 83 bis 104, nebst den Titeln zu 15 beiden Bänden, mit eins geliefert werden."

<sup>16</sup> Das 83. Stud und ber Edlug ber Dramaturgie ericbienen aber erft gu Oftern 1769.

## Fragmente der Dramaturgie

aus Leffinas Rachlaß.

Den funfzigsten Abend (Freitags, den 24. Julius) ward "Die Frauenschule" des Molière wiederholt.

Molière fah in der letten Sälfte des Sahres 1661 und das ganze Jahr 62 sein Theater ziemlich verlassen. Denn die gange Stadt lief zu den Italienern, um den Scaramouche zu sehen, der wieder nach Paris gekommen war. Wollte Molière nicht den leeren Logen spielen, so mußte er das Publifum durch 10 etwas Neues zu locken suchen, so ungefähr von dem Schlage der wälschen Schnurren. Er gab also feine Frauenschule; aber bas nämliche Publifum, welches dort die abgeschmacktesten Possen, die efelsten Zoten, in einem Gemengfel von Sprache ausgeschüttet, auf das unbändiaste belachte und beklatschte, erwies sich gegen ihn so 15 streng, als ob es nichts als die lauterste Moral, die allerfeinsten Scherze mit anzuhören gewohnt sei. Indes zog er es boch wieder

<sup>1</sup> f. W. von Maltzahn, welcher den größeren Teil dieser Fragmente zuerst verössentschaft hat, begleitet dieselchen mit solgenden von Nedtich berichtigten Notizen: Die Originalshandschriften unter den Breslauer Papieren. E. S. Guhrauer hat hiervon in den "Nätättern für litter. Unterhaltung", 1843, Dr. 243 und Nr. 249, einiged zuerst bekannt gemacht. Lessing wolke nach dem urspringlichen Plane die Dramaturgie die zum Schlüß der Borteklungen der Seplerschen Geleissahrt in Hammen von der den den Von der Varianz den der Varianzie die zum Schlüß der Westellung von seiner Kand (auf einem blauen Foliobogen) das Verzeichnis der im Sommer 1767 aufgesichrten Etide, wovoon aber der Anjang seht, da es erst mit Vr. 33 "Nodogune" (übereinstimmend mit dem gedrucken Terte) beginnt, und bis Freitag den 4. Dezember geht Die Stienzahlen der "Dramaturgie" sind bis Ar. 44 dade bennett; zusichen Verzeichnissen, der der der Verzeichnissen der Von 1768, von Löwen; der Von 1768, von Löwen; der Von 1768, der 1 f. W. von Maltzahn, welcher den größeren Teil dieser Fragmente zuerst veröffent-

an sich, und er ließ sich gern fritisieren, wenn man ihn nur fleißig besuchte.

Die meisten von diesen Kritiken zu schanden zu machen, hatte er ohnedem alle Augenblicke in seiner Gewalt, die er denn auch endlich auf eine ganz neue Art übte. Er sammelte nämlich die 5 abgeschmacktesten und segte sie verschiedenen lächerlichen Originasen in den Mund, mengte unter diese ein paar Leute von gesundem Geschmacke und machte aus ihren Gesprächen für und wider sein Stück eine Art von kleinem Stücke, das er die Kritik des ersten nannte (La critique de l'Ecole des kemmes) und nach dem= 10 selben aufführte. Diese Ersindung ist ihm in den solgenden Zeiten von mehr als einem Dichter nachgebraucht worden, aber nie mit besonderm Ersolge. Denn ein mittelmäßiges Stück kann durch eine solche apologetische Leibwache das Ansehn eines guten doch nicht erlangen, und ein gutes wandelt auch ohne sie durch alle 15 hämischen Ansehungen auf dem Wege zur billigen Nachwelt sicher und getrost fort. —

Den — ward "Dlint und Sophronia" wiederholt.

Bon dem vermeinten Unrechte, welches ich dem herrn von C.

als bramatischem Dichter erwiesen haben foll.

Warum wollen wir mit Schätzen gegen Ausländer prahlen, die wir nicht haben? So fagt z. E. das Journal encyclopédique 1761, daß sein "Mißtrauischer" auf unsern Theater Beisall gehabt und allezeit gern gesehen wurde. Nichts weniger als das. Es ist ein unausstehliches Stück, und der Dialog desselben äußerst platt. 25

Was dafelbst von f. "Dlint und Cophronia" gefagt wird,

ist noch sonderbarer.

"Durch den Beisall, welchen sein Codrus gesunden, aufgenuntert, hatte er eine andere Tragödie unternommen, in welche er die Chöre nach der Beise der Griechen wieder einführen wollen. 30 Er wollte versuchen, ob das, was Nacine in Frankreich mit so vielem Glücke in seiner Athalia gethan hatte, auch in Deutschland glücken werde; nachdem er aber die allergrößten Schwierigkeiten überstiegen, und seine Arbeit bereits sehr weit gekommen, gab er sie auf einmal auf, weil er glaubte, daß sein Vorhaben wegen 35 der Veschaffenheit der deutschen Musik (attendu de la musique

<sup>10.</sup> La . . . femmes, vgl. bas 53. Stüd S. 247 Ann. \*). — 18. Den —, vgl. oben S 463 Ar. 63 bes Lerzeichnisses. — 23. Mißtranischer, vgl. bas 52. Stüd S. 238, Z. 3.

allemande) nicht gelingen könne. Er glaubte zu bemerken, daß fie auf keine Weise ber Schönheit der Gesinnungen und dem Abel ber Gedanken, die er ausdrücken wollte, gewachsen fei. Doch uns bünft, er hatte der Musik ganglich überhoben fein können, sowie 5 es der Berr von Boltaire in feinem Brutus mit den Chören ge= macht hat. Doch dem fei, wie ihm wolle; genug, er gab fein Stud auf; die Fragmente, die bavon übrig find und in denen sich große Schönheiten befinden, machen, daß man es bedauern muß. baß er nicht die lette Sand an das Werk gelegt. Deutschland 10 würde sich rühmen können, eine driftliche Tragodie zu haben, die feinem Theater Chre machte."

Wie abgeschmackt ist das! Die deutsche Musik! Wenn man noch gesagt hätte, die deutsche Boesie mare zur Musik ungeschickt! Und die ganze Sache ist nicht wahr. Eronegk hat seine Arbeit 15 nicht aufgegeben, sondern er ist darüber gestorben.

Was der Journalist am Ende dazusett, ist allem Unsehen nach auch eine Lüge: Un écrivain anglois qui a senti le mérite de cette tragédie, se l'est appropriée. La pièce a paru sous ce titre: Olindo and Sophronia, a tragedy taken from Tasso, 20 by Abraham Portal, Esq. London 1758. Da wird der gute Portal zum Plagiarius, der vielleicht den Namen Croneaf nie ge= hört hat. Unno 1758 mar Cronegfe Dlint noch nicht gebruckt.

Den fünfundsechzigften Abend (Freitags, den 14. August) ward die "Julie" des S. Beufeld und Schlegels "Stumme Schon-25 heit" wiederholt.

Die zwei Stücke, mit welchen fich S. Beufeld vor feiner Julie in Wien bekannt gemacht hatte, beigen: "Die Saushaltung" und "Der Liebhaber nach der Mode". Ich kenne sie noch nicht weiter als ihren Titeln nach. Aber sein viertes Stud, welches so er auf die Julie folgen laffen, habe ich gelefen.

Es heißt: "Der Geburtstag", und ist in drei Aufzugen. Es gehört seiner Einrichtung nach unter die Pièces à tiroir, wie sie die Franzosen nennen; und ..... ist es ein Possenspiel, ob-

<sup>1</sup> ff. Er glaubte . . . sei. Um Nande der Handschrift hat Lessing folgende Stelle des französischen Originals beigeschrieben: 11 crut apercevoir qu'elle n'étoit nullement propre à rendre la beauté des sentiments et la noblesse des pensées qu'il vouloit exprimer. — 29. viertes Stüd, vgl. bas achte Stüd S. 41, 3, 10. — 32. Pièces à tiroir, vgl. III, 2, S. 47. — 33. unb ....., unleierlich in ber Hanbichrift.

schwaftere, die bei Gelegenheit eines Geburtstags auftreten, der in einer adligen Familie auf die Reihe von Morgenvisten, der in einer adligen Familie auf die zu Wien gewöhnliche Art gesteiert wird. Der erste Aft enthält eine Reihe von Morgenvisiten, die bei der Frau von Chrenwerth (?) in der Absicht, ihr zu diesem ihrem Feste Glück zu wünschen, gemacht werden. Der dritte Aft zeigt eine Abendbewirtung ungefähr der nämlichen Personen, bei welcher gespielt wird. Der mittelste Aft besteht aus einem kleinen Lustspiele, genannt "Die Schwester des Bruder Philipps".

Den — ward Miß Sara Sampson wiederholt.

Auch der Herr Baron von Bielefeld hat in seiner neuen Ausgabe seines Progrès des Allemands (à Leide 1767. 8. T. II, p. 343) dieses Stück durch einen umständlichen Auszug den Ausländern bekannt machen wollen. Der Verfasser muß ihm für 15 diese Ehre verbunden sein; aber sollte er nicht eines und das andere gegen das Arteil des Herrn Barons einzuwenden haben?

"Sara Sampson," sagt Herr von Bielefeld, "ift zwar ein ursprünglich beutsches Stück; gleichwohl scheint der Stoff aus englischen Romanen genommen oder nachgeahmt zu sein, und der 20 Veist sowie der Geschmack dieser Nation darin zu herrschen."

Was soll dieses eigentlich sagen? Der Stoff scheint aus englischen Romanen genommen zu sein? Einem die Erfindung von etwas abzustreiten, ist dazu ein "es scheint" genug? Welches ist der englische Roman —

71te Vorstellung. Soliman der Zweite.

Db Favart die Beränderungen aus fritischen Ursachen gesmacht? Db er es nicht bloß gethan, um seiner Nation zu schmeicheln? Und seine Französin nicht allein zum sehhaftesten, witzigsten, untershaltendsten, sondern auch edelsten und großmütigsten Mädchen zu so machen? Damit man sagen müsse: es ist wahr, sie ist ein närzisches, unbedachtsames Ding, aber doch zugleich das beste Herz? So wie Boiss im "Franzosen zu London" seinen Petitmaitre am Ende doch zu einem jungen Menschen von Chre macht und dadurch

<sup>11.</sup> Den -, 16. Abend, Montags ben 20. Julins, nach bem Bergeichnis. - 33. Boiffy, vgl. bas 21. Still G. 101, 3. 11.

alles das Gute, was die Schilderung seiner Thorheiten stiften fönnte, wieder verderbt. Marmontel fagt überhaupt schon von der Rolle des Betitmaitres (Poetiq. Fr. T. II, p. 395): On s'amuse à recopier le Petit-Maître, sur lequel tous les traits du ridi-5 cule sont (puisés, et dont la peinture n'est plus qu'une école pour les jeunes gens, qui ont quelque disposition à la douceur.

Die frangösischen bramatischen Dichter überhaupt find jest Die berechnendsten Schmeichler der Nation. Um die Citelfeit der= felben bringen fie ihre Berfuche in Schutz. Beweise hiervon an 10 der "Belagerung von Calais" und noch neuerlich an — —. Gleichwohl sind wir Deutsche so gutherzige Narren, ihnen

diese Stücke nachzuspielen und die hohlen Lobeserhebungen der

Franzosen auf deutschen Theatern erschallen zu lassen.

Unmöglich könnte doch bei uns ihre Tragodie von der Art 15 gefallen; und ihre Komödien von der Urt müssen vollends ver= unglücken. Wir haben keine Rozelanen, wir haben keine Petit= maitres; mo follen unfere Schaufpieler die Mufter davon gefeben haben? Rein Bunder alfo, daß fie diefe Rollen allezeit schlecht spielen. Und desto besser!

Die Komödianten waren die Ersten, welche sich des Enkels bes großen Corneille öffentlich annahmen. Sie spielten zu seinem Besten die Rodogune, und man lief mit Haufen hinzu, den Schöpfer des französischen Theaters in seinen Nachkommen zu belohnen. Dem Herrn von Boltaire ward die Mademoisell Corneille von 25 Le Brun empfohlen; er ließ fie zu fich kommen, übernahm ihre Erziehung und verschaffte ihr durch die Ausgabe der Werke ihres Großpaters eine Urt von Mussteuer.

Man hat die That des Herrn v. Voltaire ganz außerordentlich gefunden; man hat sie in Prosa und in Versen erhoben, man hat 30 die ganze Geschichte in einen besondern griechischen Roman ver=

fleidet (La petité nièce d'Eschyle, 1761).

Sie ist auch wirklich rühmlich; aber sie wird dadurch nichts rühmlicher, weil es die Enkelin des Corneille war, an der fie Boltaire ausübte. Bielmehr war die Chre, von der er voraus= 35 sehen konnte, daß sie ihm notwendig daraus erwachsen mußte, eine

<sup>2.</sup> Marmontel, vgl. das 14. Stild S. 66, 3 25. — 1°. Betagerung von Calais, von Du Belloy; vgl. das 18. Stild S. 87, 3. 7—9. — 20. Enfels, hier als Jemininum gebraucht fiatt: der Enfelin.

Art von Belohnung; und der Schimpf, der dadurch gewissermaßen auf Fontenelle zurückfiel, war vielleicht für Voltaire auch eine fleine

Reizung.

Huch das Unternehmen, den Corneille zu kommentieren, schrieb man dem Beren v. Voltaire als eine außerordentlich uneigennützige 5 und großmütige That an (Journal Encycl., Oct. 1761) L'exemple qu'il donne est unique; il abandonne pour ainsi dire son propre fonds pour travailler au champ de son voisin et lui donner plus de valeur. — — Nous admirerons davantage l'auteur de Rodogune, de Polieucte, de Cinna, quand nous 10 verrons toutes ces pièces enrichies des Commentaires que prépare l'auteur de Mahomet, d'Alzire et de Mérope; ils vont fortifier l'idée que nous nous formons de Corneille, et le rendre, s'il est possible, encore plus grand à nos yeux; ils feront lire le texte avec plus de plaisir et plus d'utilité. Wie= 15 viel ist von dieser schmeichlerischen Prophezeiung abgegangen! Wie sehr ist dieser Kommentar anders ausgefallen! Wie leicht wäre es zu glauben, daß Boltaire auch hierbei fehr eigennützige Ab= fichten gehabt hätte!



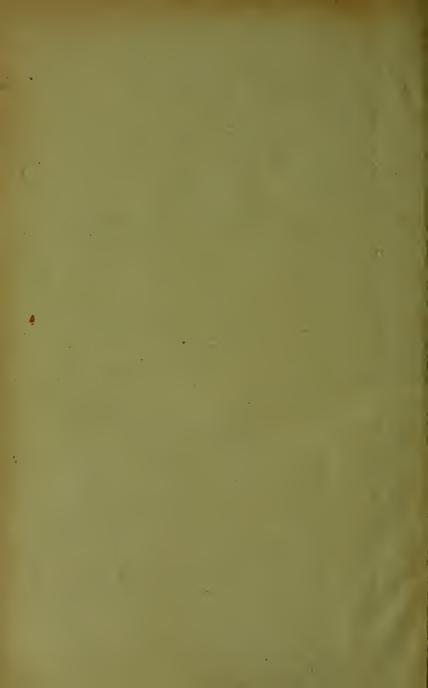



A STATE OF THE PROPERTY OF THE

